





ILR.

DD 403 P9 2.Th. 1. Bd.



# Kriege Friedrichs des Großen.

Herausgegeben vom

Großen Generalstabe, Abtheilung für Kriegsgeschichte.

Zweiter Cheil: Per Zweite Schlesische Krieg. 1744—1745.





Berlin 1895.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Königliche Hofbuchhandlung Rochstraße 68-71.

## Iweite Schlesische Krieg. 1744—1745.

Herausgegeben vom

Großen Generalstabe, Abtheilung für Kriegsgeschichte.

Erster Band:

Zßöhmen 1744.



Mit 19 Karten, Plänen und Skizzen.

<del>---</del><3¥\$<del>---</del>

Berlin 1895.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Konigliche Hofbuchhandlung Rochstraße 68-71. Alle Rechte aus dem Gesetz vom 11. Juni 1870 sowie das Uebersetzungsrecht sind vorbehalten.

### Inhaltsverzeichniß des ersten Bandes.

|                             |                                                                        | Seite      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                             | Einleifung.                                                            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.                          | Der Entschluß zum Rriege                                               | -1         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.                          | Feldzugspläne                                                          | 20         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.                          | Rriegsvorbereitungen.                                                  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | a. Preußen                                                             | 45         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | a. Preußen                                                             | <b>5</b> 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | c. Sachsen                                                             | 55         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | I. Böhmen 1744.                                                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δ                           | Der Vormarsch bis Prag.                                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.                         | 1. Die Vorbereitungen des Königs                                       | 59         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Der Marich durch Sachien |                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | 3. Die Vertheilung der Desterreichischen Streitkräfte im August 1744   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | 4. Der Marsch der Heeresabtheilung des Königs bis Prag                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | 5. Der Marsch bes Erbprinzen Leopold von Anhalt-Dessau bis             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | Brag                                                                   | 90         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | 6. Der Marsch bes Generalselbmarschalls Grafen v. Schwerin<br>bis Brag | 94         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70                          | . 5                                                                    | JI         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.                          | Die Belagerung von Prag vom 2 ten bis zum 18 ten Sep= tember 1744.     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |                                                                        | 96         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | Die Einschließung der Festung                                          | 90         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | bei Beraun am 6ten September                                           | 102        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | 3. Die förmliche Belagerung und der Sturm auf den Ziska-Berg           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | am 12 ten September                                                    | 112        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.                          | Der Bormarich nach Suben, ber Rudzug über bie Molbau                   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | und das Gefecht bei Moldauthein.                                       |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | 1. Der Bormarsch nach Süben                                            | 127        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | 2. Der Rückzug des Königs über die Moldau und das Gefecht              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | bei Moldauthein am 9ten Oktober                                        | 150        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        |                   |                                                                          | Seite |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| D. De  | r Rüdzug bes      | Königs hinter die Elbe. Der Elbe-                                        |       |
| Пe     | bergang der B     | erbündeten bei Teltschitz am 19ten No=                                   |       |
| ve     | mber 1744.        |                                                                          |       |
| 1      |                   | s in das Lager bei Konopischt und Beneschau                              | 157   |
| 2      |                   | s Preußischen Heeres von Beneschau bis über                              |       |
|        | die Elbe .        |                                                                          | 184   |
| 3      |                   | ter der Elbe. Der Elbe-Uebergang der Ber=                                |       |
|        |                   | Teltschitz am 19ten November                                             | 198   |
| 4      |                   | bei der Heeresabtheilung des Generals der                                | 010   |
| =      |                   | . d. Marwit bis Ende Rovember in Prag von der Uebergabe an die Preußen   | 216   |
| ຍ      |                   | Vorabend des Ausmarsches                                                 | 226   |
|        | •                 | • •                                                                      | 440   |
| E. De  |                   | Breußischen Heeres aus Böhmen.                                           |       |
| 1      |                   | s Hauptheeres und der Abtheilung des General=                            |       |
|        |                   | . Naffau                                                                 | 233   |
|        |                   | Truppen des Obersten v. Winterfeldt                                      | 244   |
| 3      | . Der Hückzug der | Besatung von Prag                                                        | 246   |
|        |                   |                                                                          |       |
|        |                   |                                                                          |       |
|        |                   | 20 V                                                                     |       |
|        |                   | Anhang                                                                   | 264   |
|        |                   |                                                                          |       |
|        |                   |                                                                          |       |
|        |                   | Anlagen.                                                                 |       |
| Malage | Nr. 1 zu S. 45.   | Einzelheiten der Kriegsvorbereitungen                                    | 3*    |
| =      | = 2a.             | Zusammensehung der Preußischen Grenadier=                                |       |
|        |                   | Bataillone während des Zweiten Schlesischen                              |       |
|        |                   | Krieges                                                                  | 30*   |
| =      | = 2b.             | Vertheilung der Grenadier = Kompagnien der                               |       |
|        |                   | Preußischen Regimenter auf die Grenadier=                                |       |
|        |                   | Bataillone während des Zweiten Schlefischen                              |       |
|        |                   | Krieges                                                                  | 39*   |
| =      | = 3 zu S. 61.     | Instruction vor des General Feldmarschall                                |       |
|        |                   | Brint Leopold zu Anhalt Liebben                                          | 46*   |
| =      | = 4 zu S. 61.     | Instruction vor den Gen. Feldt Marschall                                 |       |
|        |                   | Schwerin, wegen der Colonne womit er                                     | 407   |
|        | ~ ~ ~             | beordert wird in Böhmen einzudringen .                                   | 48*   |
| =      | = 5 zu S. 62.     | Instruction vor ben General-Major von                                    | FO*   |
|        | 0 ~ 00            | Bonin                                                                    | 52*   |
| =      | = 6 zu S. 63.     | Instruction vor den General von der Infanterie von der Marwitz wegen des |       |
|        |                   | Commandos so er über ein Corps d'armee                                   |       |
|        |                   | fo nechstens in Ober Schlesien zusammen                                  |       |
|        |                   | fommen wird, haben soll                                                  | 55*   |
|        | ,                 | Tomation is two, gurout put                                              | 00    |

| Geite |                                                                                                                                                                          |              |            |      |           |     |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|-----------|-----|--------|
| 61*   | Anzeige ber Ursachen, welche Sr. Königl.<br>Majestät bewogen haben, bes Kömischen<br>Kansers Majestät Hülfs-Wölker zuzusenden                                            | . 66.        | S.         | ąц   | . 7       | Nr  | Unlage |
| 01    | Beantwortung ber vom Herrn Grafen von                                                                                                                                    | . 66.        | <u></u>    | zu   | 8         | =   | =      |
| · 67* | Dohna Bor seiner Abreise vorgelesenen Declaration 1744                                                                                                                   |              |            |      |           |     |        |
| 81*   | Stärkeberechnung bes Preußischen Heeres für August 1744                                                                                                                  | . 66.        | S.         | zu   | 9         | :   | =      |
| 93*   | Circulair-Ordre an alle Regimenter und Battaillons                                                                                                                       | . 69.        | ල.         | ąи   | 10        | :   | =      |
| 97*   | Ordre de Bataille des Desterreichischen Heeres bei Umberg am 6 ten August 1744                                                                                           | <b>.</b> 79. | ෂ.         | zu   | 11        | \$  | =      |
| 98*   | Bertheilung der Truppen Batthnánnis auf die verschiedenen heersäulen                                                                                                     | . 79.        | <b>ල</b> . | zu   | 12        | =   | =      |
|       | Berzeichniß ber am 6ten August 1744 in Bapern zurückgebliebenen Oesterreichischen                                                                                        | . 79.        | <u></u>    | zu   | 13        | :   | :      |
| 100*  | Truppen                                                                                                                                                                  | 01           | ~          |      | - 4       |     |        |
| 4004  | Ordre de Bataille des Oesterreichischen Heeres<br>im Lager von Cannstatt am 2ten Sep=                                                                                    | 81.          | <b>9</b> . | дu   | 14        | =   | =      |
| 100*. | tember 1744                                                                                                                                                              | 400          |            |      | <b></b> . |     |        |
| 101*  | Die Besatzung von Prag                                                                                                                                                   |              |            |      |           |     | =      |
| 106*  | Tabella der in Prag aufgeführt Brauchbaren<br>Artillerie dann in Reservo geblieben und<br>Unbrauchbar gewordenen Stücken                                                 | 101.         | <b>ල</b> . | зu   | 16        | = " | =      |
| 100^  | Tabella Woraus Zu Sehen wie viele Köpf                                                                                                                                   | . 101.       | <u>ෂ</u> . | зu   | 17        | =   | =      |
| 108*  | bie ganhe Königl. Garnison in Prag lauth<br>repartition täglich in allerhöchsten Herrn<br>Dienst geben müssen u. was demnach an<br>Mannschafst zum Auhrücken verblieben. |              |            |      |           |     |        |
| 440*  | Praager - Städte nebst dem Wischerad Ihro R. M. in Preußen allerunterthänigst                                                                                            | . 122.       | <b>ල</b> . | 3 zu | 18        | I   | ž      |
| 110*  | eingeräumet werben                                                                                                                                                       | . 123.       | <b>ල</b> . | зu   | 19        | :   | .3     |
| 116*  | lagerung von Prag                                                                                                                                                        | 126.         | <b>ල</b> . | ąи   | 20        | =   | ;      |
| 118*  | Bayern zurückgelassenen Truppen                                                                                                                                          |              |            |      |           |     |        |
| 120*  | Mémoire du M. du Mesnil                                                                                                                                                  | . 130.       |            |      |           |     |        |
| 121*  | Capitulation wegen Nebergabe ber Stadt Tabor                                                                                                                             | . 135.       |            |      |           |     | =      |
|       | Capitulation wegen Uebergabe ber Stadt                                                                                                                                   | . 141.       | ල.         | zu   | 23        | =   | =      |
| 123*  | Budweis                                                                                                                                                                  |              |            |      |           |     |        |
| 124*  | Capitulation vor die Garnison von Frauenberg                                                                                                                             | . 141.       | S.         | zu   | 24        | =   | =      |
| 124*  | Orbre de Bataille des Desterreichischen Heeres im<br>Lager von Mirotit, am 2 ten Oktober 1744                                                                            | . 143.       | <b>ල</b> . | zu   | 25        | =   | 3      |

|                                                                         |       |      |      |          |               |                                                   | Geite  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------|---------------|---------------------------------------------------|--------|--|
| Anlage                                                                  | Nr.   | . 26 | 311  | S.       | 143.          | Dienstbarer Stand der vereinigt Prinz             |        |  |
|                                                                         |       |      |      |          |               | Carlischen Armee und Batyanischen Corps           |        |  |
|                                                                         |       |      |      |          |               | in Böhmen pro Octobri 1744                        | 125*   |  |
| =                                                                       | =     | 27   | 311  | S.       | 145.          | Ordre de Bataille der Sächsischen Hülfs-          |        |  |
|                                                                         |       | ~ '  | 044  | •        | 110.          | truppen                                           | 126*   |  |
|                                                                         |       | റെ   | 241  | æ        | 110           | Berzeichniß der im Lande verbliebenen             | 120    |  |
| =                                                                       | =     | 20   | žu   | 9.       | 146.          |                                                   | 1054   |  |
|                                                                         |       |      |      |          |               | Sächsischen Truppen                               | 127*   |  |
| =                                                                       | =,    | 29   | zu   | S. 1     | 159.          | Disposition So Seine Königl. Majest. am           |        |  |
|                                                                         |       |      |      |          |               | 13te 8br nach ausgegebener Parole Des             |        |  |
|                                                                         |       |      |      |          |               | Vormittages sämtl. Gen. haben zu wißen            |        |  |
|                                                                         |       |      |      |          |               | gethan                                            | 128*   |  |
|                                                                         | =     | 30   | 311  | S. :     | 159.          | Ordre de Bataille des Preußischen Heeres am       |        |  |
|                                                                         |       |      | 0    |          |               | 14ten Oftober 1744                                | 130*   |  |
| ) <u>=</u>                                                              | =     | 21   | 2.11 | ~ ·      | 159.          | Nach Sr. Königl. Majest. disposition sollen       | 200    |  |
|                                                                         |       | 01   | 744  | <u> </u> | 100.          | die Haubitzen und Canon folgender gestalt         |        |  |
|                                                                         |       |      |      |          |               |                                                   | 101*   |  |
|                                                                         |       | 00   |      | ~        | 4 20          | ben benen Regim. vertheilet werden                | 131*   |  |
| = '                                                                     | =     | 32   | zu   | ٠. ا     | 179.          | Capitulation für die Preußische Garnison          |        |  |
|                                                                         |       |      |      |          |               | von Budweis                                       | 132*   |  |
| =                                                                       | =     | 33   | дu   | ල. :     | 228.          | Die Officier von denen Wachten folgende           |        |  |
|                                                                         |       |      |      |          |               | Punkte fleißig zu überlesen, und einer dem        |        |  |
|                                                                         |       |      |      |          |               | andern zu überliefern, auch sich Stricte          |        |  |
|                                                                         | ,     |      |      |          |               | darnach zu achten                                 | 135*   |  |
| =                                                                       | =     | 34   | 311  | S. 9     | 246.          | Befehl zur Räumung von Prag                       | 138*   |  |
| =                                                                       | =     |      |      |          | 248.          | Disposition ben 20. Nov. 1744                     | 140*   |  |
| =                                                                       | =     |      |      |          | 249.          | Disposition Wie die Guarnison den 26. Nov.        |        |  |
|                                                                         |       | 00   | 04   | <u> </u> | 210.          | aus Prag marchiren fou                            | 144*   |  |
| :                                                                       | =     | 27   | 221  | æ (      | 949           | 0. 7 7 7 11 1                                     | 147*   |  |
|                                                                         |       | o i  | Ju   | O. ,     | 4 <b>1</b> 0. | Besehl sur den 26. November                       | 111    |  |
|                                                                         |       |      |      |          |               |                                                   |        |  |
|                                                                         |       |      |      |          |               | 44.04                                             |        |  |
|                                                                         |       |      |      | R        | arte          | n, Pläne und Skizzen.                             |        |  |
| Neberfid                                                                | itsto | arte | 1    | für      | r die         | Geschichte bes Erften und Zweiten Schle           | ischen |  |
| ,                                                                       | ,     |      |      |          |               | ges von 1740 bis 1745.                            |        |  |
| 1 ==                                                                    |       |      | 2    | 8        |               | rte des Preußischen und Sächsischen Heeres vor    | 2ในระ  |  |
| 7                                                                       |       |      | _    |          |               | h des Krieges 1744 und Stellungen der Desterreich |        |  |
|                                                                         |       |      |      |          |               | 13ösischeges 1744 und Steinungen ver Sestereng    |        |  |
|                                                                         |       |      |      |          |               | Kheine und in den Desterreichischen Niederlander  |        |  |
|                                                                         |       |      |      |          |               |                                                   | t (unt |  |
| Xi                                                                      | e     | ~¥:  |      |          |               | August).                                          |        |  |
| Skizze 1.                                                               |       |      |      |          |               | ßischen Vormarsches durch Böhmen bis Prag.        | . K:a  |  |
| Plan 1.                                                                 |       |      |      |          |               | ließung und Belagerung von Prag vom 2te           | n ots  |  |
| l'ax                                                                    |       |      |      |          |               | : 1744.                                           | v      |  |
| Stizze 2.                                                               |       |      |      |          |               | sbewegungen in der Zeit vom 19ten Septembe        | r bis  |  |
|                                                                         |       |      |      |          | ier 1'        |                                                   |        |  |
| Plan 2.                                                                 | T     |      |      |          |               | me von Budweis am 30sten September 1744.          |        |  |
| = 3.                                                                    | . 7   | Blan | i de | s b      | efeftiq       | gten Schlosses Frauenberg.                        |        |  |
| Stigge 3. Stigge ber Heeresbewegungen in der Zeit vom 10ten Oktober bis |       |      |      |          |               |                                                   |        |  |
| 19 ten November 1744.                                                   |       |      |      |          |               |                                                   |        |  |

- Blan 4. Plan zur Ginnahme von Tabor am 23 sten Oftober 1744.
- JSfizze 4. Stizze zur Lage am 24sten und 25sten Ottober 1744.
- Stizze 5. Stizze zum Elbe-Uebergange ber Verbündeten bei Teltschitz am 19 ten November 1744.
- √Skizze 6. Skizze der Heeresbewegungen in der Zeit vom 19ten November bis Anfang Dezember 1744 (Rüdzug des Preußischen Heeres aus Böhmen).
  - Tertifige ju G. 80. Stige ber Stellungen ber Preufischen und Defterreichischen Truppen in Bohmen am 26 ften und 31 ften August 1744.
    - 108. Sfizze des Gefechts bei Beraun am 6 ten September 1744.
    - = = 144. Sfizze zur Lage am 3ten Oftober 1744.
      - = 156. Sfizze des Gefechts bei Molbauthein am 9ten Oftober 1744.
      - = 185. Stigge gum Gefecht bei Rammerburg am 26 ften Otto-
      - = 219. Vertheilung der Truppen des Generals v. d. Marwig in der ersten Hälfte des September 1744.
        - 262. Stizze zum Rückzuge bes Generallieutenants v. Einfiedel vom 10ten bis 14ten Dezember 1744.

---

#### Abkürzungen.

Polit. Korresp. II, Nr. 901 — Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen, Band II, Nr. 901.

Kr. Arch. Gen. St. == Kriegsarchiv des Königl. Großen Generalstabes in Berlin. Alle handschriftlichen Quellen ohne besondere Bezeichnung sind diesem Archiv entnommen.

Arch. Kr. Min. = Geheimes Archiv des Königl. Kriegsministeriums in Berlin.

Geh. St. Arch. = Königl. Geheimes Staatsarchiv in Berlin,

Haus Arch. = Königl. Hausarchiv in Berlin.

St. Arch. Dresden = Königl. Hauptstaatsarchiv in Dresden.

Kr. Arch. Dresben - Königl. Kriegsarchiv in Dresben.

Arch. Wolfenbüttel = Herzogl. Landeshauptarchiv in Wolfenbüttel.

Arch. Zerbst = Herzogl. Haus: und Staatsarchiv in Zerbst.

Kr. Arch. Wien - Kaif. Königl. Kriegsarchiv in Wien.

St. Arch. Wien = Raif. Königl. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.

Hoffammer Arch. Wien — Hoffammerarchiv (enthalten im Rais. Königl. Reichs-Finanzarchiv) in Wien.

Arch. Paris - Dépôt de la guerre in Paris.

Hist. d. m. t. 1746, 35 — Histoire de mon temps. Ausgabe von 1746, Seite 35. Abgedruckt in den Publikationen aus den Königl. Preußischen Staatsarchiven. Band IV.

Hist. d. m. t. 1775, Chap. X, 57 — Histoire de mon temps. Ausgabe von 1775, Kapitel X, Seite 57. (Band III der Oeuvres.)

Oeuvres XXX, 113 = Oeuvres de Frédéric le Grand, Band XXX, Seite 113.

Rel. d. m. camp. 1744 = Relation de ma campagne 1744. Im Dezember 1744 vom Könige verfaßt. Abgedruckt im Beiheft 3 und 4 zum Mil. Wochenbl. 1877.

Rel. d. l. camp. 1744 = Relation exacte de la campagne de 1744 et des opérations de l'armée de S. M. la Reine de Hongrie et de Bohême sous les ordres du prince Charles de Lorraine. Rr. Ardy. Wien.

Journ. d. l. camp. d. 1744 = Journal de la campagne en Bohême de 1744. St. Arch. Dresben.

Journ. d. l'armée de Saxe = Journal de l'armée de Saxe auxiliaire en Bohême dans l'année 1744. St. Arch. Dresden.

#### Einleitung.

#### A. Der Entschluß zum Kriege.

(Vergl. Uebersichtskarte 2.)

Der Friede zu Breslau bot schon bei seinem Abschlusse geringe Aussicht auf längere Dauer. Mitten in den Wirren des Destersreichischen Erbsolgekrieges als Sonderabkommen zwischen Desterreich und Preußen geschlossen, genügte dieser Friede wohl augenblicklichen Wünschen und Bedürfnissen der vertragschließenden Mächte, löste jedoch nicht die tieser liegenden Fragen ihrer politischen Gegnerschaft.

König Friedrich glaubte damals auf Grund der vollkommenen Unsthätigkeit der Sachsen, des matten Handelns und der politischen Zweideutigkeit der Franzosen für seine Verbündeten genug gearbeitet zu haben und durch einen Friedensschluß für das Wohl seines Volkes am besten zu sorgen. Die Besürchtung, daß Rußland nach Veendigung des Krieges mit Schweden sich auf Preußen wersen könne,\*) das Drängen Georgs II. zu einem baldigen Friedensschlusse mit Oesterzeich, die Sobe in den Geldmitteln bewogen Friedrich, die Hand zum Frieden zu bieten, obwohl er der Ansicht war, daß in vier bis fünf Jahren ein neuer Krieg unvermeidlich sein würde, sosern Vöhmen im Besitze Oesterreichs verbliebe.\*\*)

<sup>\*)</sup> Der König schreibt an Klinggraeffen, den Preuß. bevollmächtigten Minister am Kaiserlichen Hose am 7 ten Juli 1742, Polit. Korresp. II, Nr. 916, Rußland warte nur seinen Frieden mit Schweden ab, um sich alsdann auf Preußen zu wersen.

<sup>\*\*)</sup> Polit. Korresp. II, Nr. 901.

Der Friedensabschluß hatte dem Könige verschiedene Entstäuschungen gebracht. Jägerndorf und Troppau waren ebenso wenig in seinen Besitz gekommen wie Königgrätz und Pardubitz, von denen Friedrich noch am 26 sten Mai gesagt hatte: "Königgrätz und Pardubitz sind die paroles sacramentales."\*) Die Hauptzugänge von Mähren nach Oberschlesien sowie die obere Elbe waren in den Händen Maria Theresias geblieben, und die Zähigkeit, mit der die Königin bei den Friedensunterhandlungen für die Erhaltung dieses Besitzes gekämpst hatte, mußte Friedrich für die Sicherheit Schlesiens besorgt machen.\*\*)

Für den Kaiser hatte der König nichts erlangen können. Selbst die Vermittlung Preußens war abgelehnt worden mit der Begründung: Die Königin fordere nicht den Beistand der Preußischen Wassen und könne daher weder die Vermittlung noch die guten Dienste Preußens zulassen.

Maria Theresia hatte sich die Sicherheit gegen ihren gefährlichsten Feind nur erkauft, um desto gewisser die anderen ihr im Felde gegenüberstehenden Gegner niederwersen zu können. Dazu war ihr nicht nur die Unterstützung, sondern der bewassnete Beistand Englands in Aussicht gestellt, sosern der Friede mit Preußen zu Stande kam, während bei einer Fortsetzung der Feindschaft gegen Preußen der Rücktritt Englands von dem Bündnisse mit Desterreich zu erswarten stand.

Maria Theresias Ziel war kein geringeres als die völlige Demüthigung Frankreichs, bessen Absichten nach ihrer Meinung dahin

<sup>\*)</sup> Bolit. Korresp. II, Nr. 864.

<sup>\*\*)</sup> Polit. Korresp. III, Nr. 1341, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Polit. Korresp. II, Nr. 921.

<sup>†)</sup> Polit. Korresp. II, Nr. 888.

<sup>††)</sup> v. Arneth, Maria Theresias erfte Regierungsjahre II. 79 u. 80.

gingen, die Grundlagen des Deutschen Neiches zu untergraben, um bessen zusammenhanglose und verseindete Theile sich um so leichter zu unterwersen. Nur deshalb verweigerte sie die Ende Juni von Fleury ohne Wissen des Kaisers angebotene Vereinbarung eines Wassenstüllstandes und die Anknüpfung von Friedensverhandlungen, und nur deshalb lehnte sie auch Anfang Juli den Friedensvorschlag des Marschalls Belle-Isle ab, in welchem die Räumung Böhmens von Französischen Truppen angeboten wurde.\*)

In dem Bestreben, Frankreich zu demüthigen, deckten sich die Oesterreichische und die Englische Politik. England sah in Frankreich seinen vornehmsten Nebenbuhler auf dem Meere. Man war der Ueberzeugung, daß die Feindseligkeit der Spanier durch Frankreich genährt werde. Die im Juli in London ausgesprochene Bereits willigkeit Fleurys, mit England gemeinsam das Werk der Friedensstiftung zu unternehmen, fand dort keinen Anklang.

Noch andere Gründe hatten Maria Theresia zum Frieden mit Preußen bewogen. Für den Verlust von Schlesien hatte sie Aussicht, sich durch Erwerbung des größten Theiles der Bayerischen Stammslande Kaiser Karls VII.\*\*) zu entschädigen. Auch lebte die Königin in der begründeten Hossmung auf Ersüllung ihres Herzenswunsches, ihren Gemahl, den Großherzog Franz Stephan von Toskana, zum Kömischen Könige gewählt zu sehen. Nur auf diese Weise konnte die Deutsche Kaiserkrone und die hohe Stellung, welche das Haus Habsburg drei Jahrhunderte lang im Reiche behauptet hatte, wiedersgewonnen werden.

Die Erfüllung dieser Wünsche zu erwarten, war Maria Theresia im Sommer 1742 wohl berechtigt, nachdem König Friedrich die Wassen niedergelegt und auch Sachsen seine Truppen von dem Kriegsschauplatze zurückgezogen hatte.

<sup>\*)</sup> Bergl. Gen. St. Werk 1. Schles. Rr. III, 319.

<sup>\*\*)</sup> Maria Theresia wollte für den Verlust von Schlesien durch Erswerbungen in Bayern Ersatz erhalten; das Bayerische Haus sollte hierfür auf Kosten Frankreichs entschädigt werden. Näheres s. v. Arneth II, S. 114 u. 115.

Nach dem fluchtähnlichen Rückzuge der Franzosen auf Prag, der für den König Friedrich den letzten Anstoß zu dem Abschlusse seines Sonderfriedens gegeben hatte,\*) konnte man in Wien wohl hoffen, daß die Desterreichischen Truppen binnen Kurzem den Feind aus Böhmen völlig vertreiben würden. Bayern war schon zum größten Theile in den Händen Rhevenhüllers. Ein Französisches Heer, welches unter dem Herzoge von Harcourt zum Entsate Baverns bestimmt ichien (es sammelte sich in einem Lager bei Nieder-Alteich a. d. Donau), war die einzige neue Kraft, mit der es galt abzurechnen. \*\*) Allerdings verfügte Frankreich noch über das starke Heer des Herzogs von Maillebois am Niederrhein. Dasselbe mußte aber dort für un= entbehrlich gelten, da die Engländer Anfang Juli ein Beer von 16 000 Mann in Oftende ausgeschifft hatten und in den Nieder= landen eine lebhafte Thätigkeit entwickelten, um dort endlich eine Aufnahme des Krieges gegen Frankreich zu erreichen. Maria Therefia äußert in einem Schreiben vom 25sten Juli 1742 an ihren Gemahl: "Menschlicher Weif' zu urtheilen, haben die Franzosen von nirgends her einen succurs zu erwarten."

Aber das Kriegsglück entsprach nicht den Erwartungen der jungen Königin von Ungarn. Es gelang dem Großherzoge Franz Stephan nicht, Prag zu nehmen, wo die Reste des Französischen Heeres in Böhmen unter dem Herzoge von Broglie und dem Marschall Belle-File eingeschlossen waren.

Die Belagerung zog sich über ben ganzen Sommer hin. Als der Französische Kardinal nun dennoch das Heer des Herzogs von Maillebois, trotz der von den Niederlanden drohenden Gefahr, nach dem Deutschen Kriegsschauplatze marschiren ließ,\*\*\*) mußte sie aufsgehoben werden.

So bedenklich schien mit einem Male die Lage der Defterreicher

<sup>\*)</sup> Polit. Korresp. II, Nr. 882.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Gen. St. Werk 1. Schles. Kr. III, 273, 274 u. Anlage 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Zum Schuße der Nordgrenze Frankreichs war ein neues Heer zusammengezogen worden, welches unter Marschall Noailles Anfang September 50 000 Mann stark von Givet bis Dünkirchen stand.

in Böhmen, daß Khevenhüller mit dem größten Theile seiner Truppen Bayern räumte, um sich mit dem Großherzoge zu vereinigen.

Aber der Marsch des Maissebnissschen Heeres war nur ein kurzes Aufflackern kriegerischen Feuers. Der geheime Bunsch des Kardinals, die Französisschen Truppen keinen weiteren Gefahren auszussehen, gewann bald wieder die Oberhand. Trotzdem Mailsebois Mitte September sich mit dem von Nieder-Alteich herangezogenen Heere des Grafen Moritz von Sachsen\*) bei Amberg vereinigt hatte, mußte er nach dem Einmarsche in Böhmen einen Zusammenstoß mit dem Heere des Großherzogs vermeiden. Schon in der zweiten Hälfte des nächsten Monats kehrte er um und ging über Eger an die Naab zurück.

Nachdem es der Französischen Armee in Prag gelungen war, aus dieser Festung zu entkommen\*\*) — eine Aufgabe, die Marschall Belle=Isle unter schwierigen Verhältnissen mit Geschick löste —, befand sich Böhmen bis auf Eger gegen Ende des Jahres 1742 wieder in den Händen der Oesterreicher.

Um diese Zeit war das militärische Gleichgewicht zwischen den friegführenden Mächten zum Theil hergestellt, indem die Oesterreicher Böhmen, die Franzosen und die Kaiserlichen unter Broglie und Seckendorsf fast das ganze Bayern wiedergewonnen hatten.

Friedrich II. konnte mit diesem militärischen Jahresabschlusse wohl zufrieden sein. Die politischen Dinge hatten sich weniger günftig gestellt.

Das Streben des Königs war unausgesetzt darauf gerichtet, dem Kaiser einen annehmbaren Frieden zu verschaffen. Preußen konnte einer Vergewaltigung des Kaisers, der ja vornehmlich durch Preußen zu seiner Würde gelangt war, nicht ruhig zusehen. Nachs drücklich hatte Friedrich erklärt, daß er den Kaiser nicht fallen lassen

<sup>\*)</sup> Es ift dies das Harcourtsche Heer, dessen Dberbesehl Ansang August an den Grasen Moritz von Sachsen übergegangen war.

<sup>\*\*)</sup> Bis auf eine geringe Französische Besahung, meist Kranke. Dieselbe verließ am 2ten Januar 1743 mit allen Kriegsehren Brag. Brownesche Darstellung; Kr. Arch. Wien.

werde. Im Uebrigen war er gewillt, wenn nicht angegriffen, nur als friedlicher Zuschauer den streitenden Mächten gegenüber zu stehen.

Sein Vortheil, läßt er Eichel schreiben, erfordere es, daß sich die Kronen Englands und Frankreichs dergestalt die Waage hielten, daß keine von beiden "absolute Gesetze vorschreiben könnte".\*) In dem Streben, das Gleichgewicht dieser beiden Staaten und der ihnen anhängenden Staatengruppen zu erhalten, erblickte Friedrich die beste Sicherung für die Ergebnisse des Breslauer Friedens. Er hätte seine Lage für vollkommen sicher gehalten, wenn es ihm gelang, das Reich in der Gestalt, die es setzt annahm, zu erhalten und eine Verbindung mit den Seemächten sowie die Einleitung zu einem halts baren guten Verhältnisse zu Oesterreich herzustellen.\*\*)

Dem Reichsoberhaupte mußte vor Allem eine selbständige seste Stellung geschaffen werden und dies konnte nur geschehen, wenn man den Kaiser nach Rückgabe seiner Erblande für seine Ansprücke und Berluste so entschädigte, daß es ihm möglich war, auch ohne Frankerichs Hüse sentsprechend zu leben. Wolle man den Kaiser von Frankreich lösen, läßt der König am 17ten August an Lord Hyndsord\*\*\*) mittheilen, so müsse man ihm Bestimmtes zusichern: Die Desterreichischen Borlande in Schwaben oder Erwerbungen in Italien oder einen Ländergewinn durch "Säkularisation einiger katholischer Stifter". "Sonsten und wann dies nicht geschähe", äußert Eichel die Ansicht seines Königs, "der Friede platriret sein und Frankreich den Kaiser allemal in seiner Dépendance behalten, mithin, so oft es wolle, neue Unruhe anzusangen Gelegenheit behalten würde."†)

Wurde der Kaiser aus seiner Abhängigkeit von Frankreich lossgelöst, so hatten die Französischen Heere in Deutschland nichts mehr zu suchen, da bisher weder von Oesterreich noch von den Seemächten

<sup>\*)</sup> Polit. Korresp. II, Kr. 959. Sichel war Kabinetssekretär bes Königs Friedrich.

<sup>\*\*)</sup> Ranke, Zwölf Bücher Preußischer Geschichte V, 27.

<sup>\*\*\*)</sup> Englischer bevollmächtigter Minifter am Preußischen Sofe.

<sup>†)</sup> Polit. Korresp. II, Nr. 959.

der Arieg an Frankreich erklärt war; Deutschland hörte auf, der Schauplatz des Arieges um den Amerikanischen Handel zu sein.

Die Hoffnung, den Kaiser mit dem Reiche doch noch selbständig zu sehen und darauf das Gleichgewicht Europas zu bauen, ließ Friedrich unbeirrt in obigem Sinne für das Neichsoberhaupt wirken.

Aber die Bedingungen, unter welchen Maria Theresia den Frieden mit dem Kaiser schließen wollte, waren hoch gestellt. Nichts Geringeres erstrebte die Königin als — abgesehen von den schon erwähnten Abtretungen Bayerischen Gebietes — das von Preußen zu gewährleistende Versprechen, die Vöhmische Stimme niemals wieder zu beseitigen, ferner die Wahl ihres Gemahls zum Kömischen Könige, sowie die Freiheit des friegerischen Handelns gegen Frankreich.

Solange Desterreichs Heeresmacht nicht völlig unterlegen, war es deshalb nur möglich, durch einen Druck Englands auf die Königin von Ungarn einen für den Kaiser annehmbaren Frieden zu erlangen. Sine solche Maßregel lag jedoch durchaus nicht im Vortheile Engslands; des Letzteren Vestreben ging vielmehr dahin, Oesterreich gegen Frankreich unter den Wassen zu halten.

Frankreich, das nur als Hülfsmacht des Kaisers den Krieg in Deutschland führte, hätte sich wohl selbst unter ungünstigen Bestingungen mit Desterreich geeinigt, sobald der Kaiser seinen Frieden hatte; um so mehr, als die diplomatischen Bemühungen Frankreichs bei Rußland nicht von Ersolg gekrönt waren.\*) Aber England beabsichtigte durchaus nicht, Frankreich so leichten Kauses frei zu geben. König Georg versuchte sogar Ansang September auf Grund des im Werden begriffenen Vertheidigungsbündnisses mit Preußen, Friedrich II. zu einer Angriffsbewegung gegen Frankreich zu bestimmen.

<sup>\*)</sup> Der Kardinal Fleury fürthtete, König Friedrich könne nach seinem Frieden mit Desterreich auf die Seite der Gegner Frankreichs treten, und ließ durch seinen Bertreter am Russischen Hose, den Marschall de sa Chetardie, "Himmel und Erde in Bewegung setzen", um die Kaiserin zum Frieden mit Schweden und zu einem Bündnisse mit Frankreich zu bewegen. Berichte Mardefelds vom 13ten und 16ten Juli 1742. Dropsen, Geschichte der Preußischen Politik V, 2, 10; Ann. 1.

Der König lehnte dieses Ansinnen entschieden ab trot der Drohung Englands, "auch nichts für Preußen thun zu können, falls der Wiener Hof versuchen sollte, Schlesien wieder zu nehmen", eine Neußerung Lord Hyndsords, die dem Könige zu denken gab.

Sonach blieben die Bemühungen Friedrichs für den Kaiser erfolglos. Neben diesem Mißersolge wollte es nur wenig bedeuten, daß noch vor dem Abschlusse des Jahres das schon bei den Friedensverhandlungen mit Oesterreich beredete Bertheidigungsbündniß zwischen England und Preußen zu Stande kam.

Da sich der König in der Hoffnung, hierbei die Streitfragen über die Erbsolge in Mecklenburg und Ostspriesland endgültig erledigt zu sehen, getäuscht sah,\*) so unterzeichnete er mit innerem Widerstreben.

Auch die Aussicht, endlich zu Rußland, welches trotz dauernd gestührter Verhandlungen weder den Breslauer Frieden gewährleistet noch den alten Freundschaftsvertrag erneuert hatte, in ein näheres Verhältniß zu treten, wollte bei dem sonstigen Mißerfolge Friedrichs nicht viel bedeuten.\*\*)

Wenn der König im Juni 1742 der Ansicht gewesen war, es komme für ihn nur darauf an, für ein paar Jahre Frieden zu haben, um neue Kräfte zu sammeln, so mußte er jetzt schon nach einem halben Jahre erkennen, daß ihm allzu lange Frist für die Ruhe nicht beschieden sein werde.

Dem Kaiser den Frieden zu verschaffen, war nicht gelungen. Das mochte hingehen, solange Frankreich noch am Kriege festhielt. Nun gewann aber durch Berichte, die von verschiedenen Hösen einsliesen, die alte Sorge wieder die Oberhand, daß Frankreich sich mit

<sup>\*)</sup> Der König hegte sogar den Berdacht, daß König Georg das Bündniß mit ihm nur zu dem Zwecke geschlossen habe, um in der Thronrede demnächst damit prunken zu können und Preußen dadurch in eine schieße Stellung zu Frankreich zu bringen. Polit. Korresp. II, Nr. 1007.

<sup>\*\*)</sup> Der Preußische Russische Bertrag, welcher am 27sten März 1743 zu Stande kam, war inhaltlos. König Friedrich nannte ihn "un assemblage de mots sans âme, qui promettent et ne roulent sur rien". Polit. Korresp. II, Nr. 1132.

Desterreich verständigen möchte. Kein Zweisel, daß dies dann auf Kosten Prenßens unter der Bedingung geschehen würde, daß Frankreich einen Einspruch gegen die Wiedererwerbung Schlesiens durch Oesterzreich nicht erhöbe.\*)

Friedrich beschloß, ein anderes Mittel zu Gunsten des Kaisers zu versuchen.

Er hatte sich in seinem Frieden mit Desterreich zu strengster Parteilosigkeit verpslichtet. Dennoch konnte er nach damaliger Aufsfasseng in den Krieg eingreisen, ohne den Frieden zu brechen, zwar nicht als König von Preußen, wohl aber als Kurfürst des Reiches. Die drohende Betheiligung Englisch Sannoverscher Truppen\*\*) an dem Kriege im Reiche, welche Anfang Dezember von London gemeldet wurde, gab erforderlichenfalls Anlaß dazu. König Friedrich stellte sich auf den Standpunkt, daß der Einmarsch dieser Truppen, die als Hülfsvölker des Königs von England für die Königin von Ungarn bezeichnet wurden, die Sicherheit des Reiches bedrohe, daß das Reich seine "Neutralität" bewahren und sich gegen diese Truppen durch eine "Reutralitäts-Armee" schützen müsse. Er war bereit, wenn ein solcher Beschluß an dem Reichstage durchging, sich in hervorragender Weise bei Aufstellung dieser Armee zu betheiligen; immer aber unter der Erklärung, den Breslauer Frieden nicht brechen zu wollen.

Es war darauf zu rechnen, daß die Thätigkeit der von dem Könige von England aufgestellten Hülfs-Armee durch eine solche Reichs-Armee lahm gelegt werden würde. Damit wurde dann der Austrag des Kampfes in Deutschland wieder ausschließlich von den Ersolgen der Desterreicher gegen die Bayerisch-Französischen Truppen abhängig. Friedrich durste annehmen, daß entscheidende Ersolge dann weder auf der einen noch auf der anderen Seite ersochten werden würden, und daß das schließliche Ergebniß ein durch allgemeine Erschöpfung herbeigesührter Friede sein würde, der dem Kaiser eine Stellung gab, wie sie der König für ihn wünschte.

<sup>\*)</sup> Dronfen V, 2, 34.

<sup>\*\*)</sup> Diese Truppen, benen später Oesterreicher und Holländer hinzutraten, bilbeten die "Pragmatische Armee".

Allein dieser Plan der Aufstellung einer "Neutralitäts-Armee" fam nicht zur Aussührung, weil der Kaiser ihn nicht genügend untersstützte.\*) Friedrich sah sich im Jahre 1743 wieder darauf ansgewiesen, zu beobachten und sich fertig zu machen, falls ein entsscheidender Erfolg Oesterreich-Englands über den Kaiser die Sicherheit des Reiches und somit seines Besitzes von Schlesien in Frage stellte.

Die Dinge ließen sich schlecht genug an. Im Februar 1743 hatten die Staaten von Holland beschlossen, die Königin von Ungarn nicht, wie bisher, mit Hülfsgelbern, sondern mit 20 000 Mann Hülfstruppen zu unterstützen.

Bald ließ sich auch an der plötzlichen Rührigkeit der "Pragmatischen Armee" erkennen, daß die Verhandlungen, welche England mit dem Kaiser führte, jedenfalls nicht auf einen ernstlichen Friedens= schluß hinausliesen.

Die "Pragmatische Armee" hatte im Februar 1743 von den Niederlanden her den Einmarsch in das Herzogthum Jülich begonnen, woraus man mit Zuverlässigkeit schließen konnte, daß die Absicht auf Franksurt, den Regierungssitz des Kaisers, gehe.

Der Minister Podewils, der vertraute Rathgeber des Königs in politischen Dingen, war in der größten Besorgniß, daß der König dem weiteren Gange der Dinge nicht ruhig zusehen, sondern schon jetzt — nach seiner Ansicht versrüht — das Schwert ziehen würde.

Aber noch hielt der König nur die Hand am Schwerte; die Gelegenheit, es zu gebrauchen, schien ihm noch nicht gekommen.

In der ersten Hälfte des April überschritt die "Pragmatische Armee" den Rhein (bei Cöln, Neuwied und Coblenz). Gleichfalls im April begannen die Desterreicher unter Prinz Karl von Lothringen ihre Bewegungen gegen die in Bayern stehenden Bayerisch-Französischen Truppen. Sie trugen große Ersolge davon. Schon Ende Mai war der Feldzug so gut wie entschieden. Am 27sten Juni sah sich der Feldherr des Kaisers, Graf Seckendorss, durch die Franzosen im Stich gelassen, genöthigt, von dem Prinzen Karl einen

<sup>\*) 2.</sup> Toepfersche Sammlung. VIII. Kr. Arch. Gen. St.

Waffenstillstand für die kaiserlichen Truppen zu erbitten.\*) Da der Marschall Broglie mit dem Französischen Heere schon auf sluchtsartigem Rückzuge war,\*\*) bedurfte es für die endgültige Entscheisdung auf diesem Kriegstheater kaum noch erheblicher Anstrengungen. Um dieselbe Zeit sielen die Bürsel zwischen der "Pragmatischen Armee" und der des Herzogs von Noailles. Am 27sten Juni ersocht König Georg über die Franzosen bei Dettingen einen Sieg, in welchem seine Armee nicht durch friegerische Geschicklichkeit, sondern nur durch das vorzeitige Ungestüm des Gegners und durch die Tapferkeit der Oesterreichischen und der Hannoverschen Truppen aus einer verzweiselten Lage gerettet wurde. Mitte Juli ging Noailles über den Rhein zurück.

In einem Schreiben vom 3 ten Juli an Podewils\*\*\*) spricht Friedrich seine Ansicht über die Folgen dieses Sieges aus, der ihm allerdings in übertriebener Weise berichtet war:

- "Erstens: Böllige Ueberlegenheit des Königs von England und der Königin von Ungarn in den Reichsangelegenheiten."
- "Zweitens: Die Wahl des Herzogs von Lothringen zum Kömischen Könige."
- "Endlich: Beim allgemeinen Frieden steht zu befürchten, daß man uns wieder etwas von unserer Eroberung abzunehmen suchen wird . . . . "

Die politischen Gegner des Königs ließen es nicht an Anstrengungen sehlen, diese Befürchtungen zur That werden zu lassen.

<sup>\*)</sup> Der Vertrag wurde im Kloster Nieder-Schönenfeld bei Donauwörth von dem Feldmarschall Grafen Khevenhüller abgeschlossen.

<sup>\*\*)</sup> Friedrich II. urtheilt über Broglie (Koser, Friedrich der Große I, 198): "Bei aller schlechten Meinung, die ich von dem alten Broglie hatte, gestehe ich, daß seine Aussührung die Feigheit und Thorheit, die ich ihm zugetraut hatte, noch übersteigt."

<sup>\*\*\*)</sup> Polit. Korresp. II, Nr. 1142.

Nach der Schlacht bei Dettingen sah sich der Kaiser Karl VII. genöthigt, die Englische Vermittlung für einen Frieden zwischen ihm und der Königin von Ungarn anzurusen. Er war kaum in der Lage, irgend welche Bedingungen stellen zu können, da er über ein Heer nicht mehr versügte. Sein einziger Bundesgenosse, Frankreich, verließ ihn. Nachdem der Herzog von Noailles über den Rhein zurückgegangen war, ließ der König von Frankreich in Frankfurt erklären, daß ein Grund zur Fortsührung des Krieges in Deutschland sür ihn nicht mehr vorhanden sei, da ja der Kaiser in Friedensunterhandlungen stehe.

Aber nur zum Schein verhandelte König Georg mit dem Kaiser; das Endziel der Englischen Politik, die völlige Niederwerfung Frank-reichs, war noch nicht erreicht. Auch Oesterreichs Wünsche, ob sie nun auf die Wiedererwerbung Schlesiens oder auf den Gewinn Bayerns hinausliesen, ließen sich mit Sicherheit erst erfüllen, wenn Frankreich nicht mehr im Stande war, ein Wort bei dem Frieden mitzusprechen.

Maria Theresia scheute kein Opfer, um dies Ziel zu erreichen. Da ihre Truppen außer durch den Krieg in Deutschland auch noch durch die Kämpse in Italien gegen die Bourbonen in Anspruch genommen waren, schloß die Königin im September 1743 zu Worms unter Englischer Vermittlung einen Vertrag\*) mit dem Könige von Sardinien, worin sie sich bessen Bundesgenossenschaft durch erhebliche Landabtretungen erkaufte.

Die Kriegführung des Königs von England entsprach jedoch nicht den politischen Zielen Maria Theresias und den großen Opfern, welche Oesterreich brachte. Nachdem der Sieg von Dettingen die "Pragmatische Armee" an die Grenzen Frankreichs dis Speyer geführt hatte, wurde es im Oktober nach den Oesterreichischen Nieders

<sup>\*)</sup> Bertrag vom 13. 9. 1743. Alles Lombardische Land am rechten User des Lago Maggiore und des Tessin wurden an den König von Sarzbinien abgetreten. Karl Emanuel versprach dafür, die Bourbonen aus Jtalien vertreiben zu helsen. Koser I, 193. Genaueres v. Arneth II, 293 u. 294.

landen und nach Holland in Winterquartiere gelegt. Vielleicht dachte König Georg, den Druck der Preußischen Rüstungen empfindend, an sein völlig offenes Stammland Hannover, von dem er sich nicht zu weit entfernen wollte.

Das Desterreichische Heer unter Prinz Karl, welches Anfang September den Rhein bei Alt-Breisach zu überschreiten begonnen hatte, stand nunmehr gleichfalls von einem weiteren Bordringen ab, ging auf das rechte Rhein-Ufer zurück und bezog Winterquartiere in den Desterreichischen Vorlanden und in Bayern.

Der im Winter 1742/43 gescheiterte Plan, durch das Reich eine "Neutralitäts-Armee" zu Gunsten des Kaisers aufzustellen, wurde von diesem im Sommer 1743 wieder angeregt. Auf das Lebhafteste ging König Friedrich darauf ein. Es mußte ihm in der That daran liegen, eine Form zu finden, die ihm das Recht gab, wieder an den Dingen im Reiche theilzunehmen. Es war nicht seine Meisnung, daß dieses Heer sosort aufzustellen sei. Es sollte nur im Stillen unter den dem Kaiser günstig gesinnten Deutschen Fürsten für den Plan geworben werden. Denn wenn dieser besannt wurde, ohne daß man einer ausreichenden Betheiligung sicher war, so konnte man voraussehen, daß er dasselbe Schicksal wie früher haben, oder daß gar der König von England als Reichsstand sich in die Sache mischen würde.

Auch lag dem Könige viel daran, wenigstens dieses Jahr noch zur Wiederherstellung und Vermehrung seines Heeres und zur Besserung seiner Geldmittel ausnutzen zu können.

Aber auch dieses Mal gelang es nicht, obwohl der König persönlich sich darum bemühte, im Reiche Stimmung für eine gemeinsame Abwehr der "Pragmatifer" zu machen; ja, was noch schlimmer war, der Kaiser versuchte, dem Plane eine andere Richtung zu geben, sobald er nur infolge des Zurückweichens der "Pragmatischen Armee" und des Scheiterns des Oesterreichischen Vorstoßes am Oberrhein wieder Muth gesaßt hatte und sicher zu sein glaubte, daß Frankreich ihn nicht fallen lassen werde. Er forderte einen Angriff auf die "Pragmatische Armee" und wollte den König veranlassen, eine neue Vers

bindung mit Frankreich einzugehen und unmittelbar am Kriege sich zu betheiligen.

Der König wies diese Zumuthung mit aller Entschiedenheit zurück und somit war der Gedanke der Selbsthülse des Reiches in dieser Form abgethan. Zwar kam es im nächsten Jahre dazu, daß der König die wenigen ihm aufrichtig zugethanen Deutschen Fürsten zu einem kaisertreuen Bunde vereinigte; aber dieser Bund, welcher am 22 sten Mai 1744 zu Frankfurt a. M. geschlossen wurde, umfaßte unter dem Namen der "Konsöderirten Union" außer Preußen nur den Kaiser, den Kurfürsten von der Pfalz und den Statthalter von Hessen-Cassel.\*)

Der König mußte sich überzeugen, daß sein Gedanke, unter Wahrung der Parteilosigkeit ein entscheidendes Wort bei dem einstigen Frieden mitsprechen zu können, unaussührbar war. Keinesfalls aber war er, im Bewußtsein der von ihm errungenen Machtstellung, gewillt, zu dulden, daß der Friede ohne seine Mitwirkung geschlossen werde.

Es fehlte nicht an bedrohlichen Anzeichen für den Lauf, den die Dinge dabei nehmen würden:

Schon Anfang August 1742 war dem Könige die Nachricht zusgegangen, Frankreich wolle bei dem allgemeinen Friedensschlusse dafür sorgen, daß Schlesien nicht in protestantischer Hand verbliebe.\*\*)

Die dreiste Aeußerung des Greffiers von Holland, Fagel, gegen Bodewils, den Gesandten des Königs im Haag, war nicht vergessen.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Landgraf Friedrich I. von Heffen-Cassel (1730 bis 1751) war mit der Königin Ulrike Eleonore von Schweden, der Schwester und Nachfolgerin Karls XII., vermählt und hielt sich meist in Stockholm auf. In seiner Abswesenheit leitete sein Bruder, der nachmalige Landgraf Wilhelm VIII. (1751 bis 1760), als Statthalter die Regierung.

Beide Landgrafen standen in den Kriegen Friedrichs II. gegen Maria Theresia stets auf der Seite des Ersteren.

<sup>\*\*)</sup> Polit. Korresp. II, Nr. 954.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Greffier Fagel setzte bem Preußischen Gesandten auseinander, die Königin Maria Theresia habe das Recht, beim Friedensschlusse daszenige zurückzusordern, was sie vor dem Kriege besessen hätte. Mindestens habe sie eine Entschädigung für den Berlust von Schlesien auf Kosten ihrer Widersacher zu beanspruchen. Polit. Korresp. II, Nr. 1078.

Die offene Bunde der Preußischen Politik war die selbstauferlegte Pflicht, den Kaiser zu schützen, und in der Hosburg zu Wien scheute man sich nicht, die Hand in diese Wunde zu legen, indem man vor dem Reiche gegen die Wahl Karls VII. und die Gesetzlichkeit des nach Frankfurt verlegten Reichstages "Protest" erhob und diese "Protestation" durch den neuerwählten Erzbischof von Mainz zur "Diktatur" bringen ließ.\*)

Dazu kam endlich die durch Klinggraeffen vermittelte Kenntniß der geheimen Artikel des Bündnisses zwischen Desterreich und Sachsen zu Wien vom 20sten Dezember 1743, welche unverkennbar ihre Spitze gegen Preußen richteten.\*\*) — Alles dies wirkte zusammen, um das Mißtrauen Friedrichs zu steigern.

Jeber Zweifel daran, daß ein Angriff gegen ihn geplant werde, versichwand bei dem Könige, als er am 9ten Februar Kenntniß von dem Wormser Vertrage\*\*\*) erhielt, welchen er namentlich in seinem II. und XIII. Artifel†) als gegen sich gerichtet ansah, eine Auffassung, in der er sich auch durch die beiden Kabinetsminister Podewils und Borcke nicht beirren ließ.

<sup>\*)</sup> Der König ließ durch seinen Komitialgesandten in Franksurt a. M. v. Pollmann, erklären: "Solange das Haus Brandenburg stehen würde, so würde es nicht zugeben, daß etwas gegen die Reichskonstitutiones, Freiheiten und Gerechtsame der Fürsten geschehe." Polit. Korresp. II, Nr. 1221.

<sup>\*\*)</sup> Der Nuntius Paolucci zu Dresden schrieb an den Nuntius Doria: Er habe den geheimen Artifel gelesen, der dahin lautete, dah Sachsen die Königin von Ungarn unterstügen werde, in dem Falle, dah König Friedrich nur das Geringste gegen den Wiener Hof unternehmen würde. "Dieser Bertrag ist also gegen Eure Majestät gerichtet", sehte Klinggraessen hinzu. Ranke. V, 71.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. S. 12.

<sup>†)</sup> In dem Artikel II verbürgten sich die Verbündeten gegenseitig alle Gebiete, welche sie nach Maßgabe einer Neihe einzeln ausgesührter Verträge "besäßen oder besigen sollten". Des Vertrages von Breslau geschah dabei keine Erwähnung.

In dem Artikel XIII stellt der König von Sardinien der Königin Maria Theresia Truppen zur Verfügung, welche nach Vertreibung der gemeinsamen Feinde aus Italien die Sicherung der Lombardei übernehmen sollten, damit die Königin größere Kräfte in Deutschland verwenden könne.

Roser I, 215. Hist. de m. t. chap. IX, 32 u. 33.

Nunnehr gab der König die zuwartende Kolle auf. Ein nochsmaliger, baldiger Kampf um den Besitz Schlesiens nußte vorbereitet werden. Mit seinen Kräften allein wollte der König den vereinigten Desterreichern, Engländern und Sachsen die Spitze nicht bieten. Es galt Bundesgenossen zu sinden. Bei seinem grundsätzlichen Eintreten sür die Erhaltung des Kaisers dot sich dem Könige kein anderes Bündniß als das mit Frankreich. Er that sogleich den entscheidenden Schritt und schiefte seinen vertrauten Freund, den Grasen Kothenburg, nach Paris, um dort über ein neues Bündniß zu verhandeln, dessen Folge die Betheiligung Preußens an dem Kriege sein mußte.

Nachdem der Entschluß, mit Oesterreich zu brechen, gesaßt war, wurden zwischen dem Könige Friedrich und dem Kaiser als Preis des bevorstehenden Kampses für den Letzteren die Gewinnung Böhmens und Oberösterreichs, für Friedrich selbst aber Erwerbungen in Böhmen und Oesterreichisch = Schlesien vereinbart, welche zum Theil schon Forderungen des Königs bei Abschluß des Breslauer Friedens gewesen waren.\*)

War die Wahl des Grafen Rothenburg, welcher in Beziehungen zu dem Versailler Hofe stand, eine glückliche, so war auch der Zeitspunkt des Eintressens in Paris (Ansang März) für das Gelingen der Sendung sehr günstig. Das Geschwader des Admirals Ronqueseuilles, welches ein Französsisches Landungsheer über den Kanal gesleiten sollte, war durch einen Sturm zerstreut worden, und die SpanischsFranzösische Flotte hatte sich der Englischen am 22sten Februar bei den Hyerischen Inseln nicht überlegen gezeigt.\*\*) Insolgedessen war die Stimmung in Paris herabgedrückt und das Bedürsniß nach Abs

<sup>\*)</sup> Es sind dies die Böhmischen Kreise Königgrätz, Jung Bunzlau, Leitmeritz mit Kolin und Pardubitz, außerdem der bei Desterreich verbliebene Rest von Oberschlesien; die Berhandlungen fanden in dem Franksurter Bertrage vom 24 sten Juli ihren Abschluß. Im Jahre 1743 hatten sich des Königs Entewürse nur auf bewassnete "Reutralität" und Bermittlung beschränkt; ein Länderserwerb war nicht vorgesehen. Jeht, da man den König zum Kriege zwang, war sein Plan auf die Riederwersung Desterreichs gerichtet, und sür die hierbei auszuwendenden Opser beanspruchte er die oben genannte Entschädigung für sich. Koser I, 221 u. 222.

<sup>\*\*)</sup> Dronfen V, 2, 249 u. 250.

rechnung mit England und Wiederherstellung des Ansehens der Französischen Waffen sehr lebhaft.

Schneller, als der König erwartet hatte, kam Graf Rothenburg in Paris seinem Ziele nahe, so daß Friedrich ihn mehrfach warnen mußte, die Angelegenheit nicht zu überstürzen.

Am 5 ten Juni 1744 verpflichtete sich König Friedrich in einem mit Frankreich geschlossenen Bündnißvertrage, in den Kampf einzusgreifen, sobald er ein Bündniß mit Schweden und Rußland ("die Tripel-Alliance") geschlossen und seine Rüstungen beendet habe.

Der König wußte wohl, was für ihn auf dem Spiele stand, wenn er die Parteilosigkeit aufgab, daß es für Preußen Lebensfrage war, ob er als Sieger aus dem Kampfe hervorging. Er war daher auch sest entschlossen, diesen Kampf nicht eher zu wagen, als bis er ihn nach allen Seiten gründlich vorbereitet hatte.

Abgesehen von den militärischen Vorbereitungen, die erst im Juli beendet sein konnten, gehörte für den König zu den unabsweislichen Bedingungen seiner Schilderhebung die Sicherstellung gegen Rußland, und zwar nicht sowohl weil er ein Eingreisen Rußlands in den Kampf zu seinem Nachtheil fürchtete — davor glaubte er fürs Erste sicher zu sein —, sondern weil er durch Rußland den nöthigen Druck auf das durch den Vertrag vom 20sten Dezember 1743 mit Desterreich verbündete Sachsen auszuüben wünschte, damit dieses ihn nicht bei seinen Unternehmungen in Böhmen im Rücken besunruhigen könnte.

Mit vollkommener Sicherheit aber konnte der König auf Rußland in dieser Beziehung nur rechnen, wenn es ihm gelang, ein wirkliches Bündniß mit der Kaiserin Elisabeth oder womöglich die "Tripel-Alliance" abzuschließen, und dieses Ziel wieder ließ sich nur erreichen, wenn es glückte, den ganz im Englischen Vortheil arbeitenden ersten Kathgeber der Kaiserin, den Kanzler Bestuschew, zu stürzen.

Aber Bestushew wußte sich zu behaupten, er wußte sogar ganz das Gegentheil von dem, was König Friedrich wollte, durchzusetzen: anstatt mit Preußen abzuschließen, hatte sich Rußland schon im Januar 1744 mit Sachsen verbündet. Wie sehr die Kaiserin auch sonst sich dem Könige geneigt zeigte,\*) ein Bündniß mit ihm ging sie nicht ein.

Unermüdlich war der König in seinen Bemühungen, Rußland zu gewinnen. Nach manchen Schwankungen, hervorgerusen durch die wechselnden Parteiströmungen am Russischen Hofe, welche im Monat Juni eine so drohende Gestalt angenommen hatten, daß König Friedrich trotz des Französischen Bündnisses in seinem Kriegsentschlusse wankend wurde,\*\*) kam es so weit, daß schließlich der dem Preußischen Vortheile wohlgeneigte Graf Woronzow als Vizekanzler dem nunmehrigen Großkanzler Bestushew an die Seite gestellt wurde. Friedrich sah sich dadurch um so mehr beruhigt, als Rußland die Milizen und ein Orittel seiner Linientruppen entließ.

Nunmehr drängten aber auch die Verhältnisse auf dem Ariegssschauplatze am Rheine zum Eingreisen: Prinz Karl von Lothringen war Ende Juni oberhalb Germersheim über den Rhein gegangen und bedrohte das Elsaß. König Ludwig eilte auf diese Nachricht persönlich mit 30 000 Mann von Flandern dorthin. Eine Niederslage der Franzosen am Rheine mußte verhütet werden, denn es stand zu befürchten, daß Frankreich nach einer solchen sich unter Besusung auf Preußens Zögern durch einen Sondersrieden aus der Sache ziehen könnte. Daß Desterreich wie die Seemächte jetzt, nachdem an den kriegerischen Absichten Preußens nicht mehr gezweiselt werden konnte, einem friedlichen Abkommen mit Frankreich geneigt sein würden, war mehr als wahrscheinlich. Die "Pragmatischen Mächte" hätten sich alsdann ungehindert auf Preußen wersen können.

Hierzu kam als weiterer Antrieb zum baldigen Handeln die

<sup>\*)</sup> Sie nahm seinen Borschlag, den Großfürsten-Thronsolger mit der Prinz zessin Katharina von Anhalt-Zerbst zu vermählen, an und stimmte der Berzmählung der Schwester des Königs, Ulrike, mit dem Thronsolger von Schweden zu.

<sup>\*\*)</sup> Der König schreibt am 28 sten Juni an Noailles, Polit. Korresp. III, Kr. 1484 A: Er hoffe, "daß seine Berbündeten gerecht und vernünftig genug sein werden, um von ihm nicht zu fordern, daß er sich in kriegerische Unternehmungen einlasse, die offenbar aussichtsloß seien und unfruchtbar für seine Berbündeten verlaufen müßten".

Nachricht, daß die Holländer den Kaiser drängten, Frieden mit Oesterreich zu schließen auf der Grundlage von Verhandlungen, welche im Juli 1743 mit ihm zu Hanau unter Englischer Vermittlung gepslogen worden waren.\*) Und der Kaiser hatte gedroht, daß er sich den Forderungen seiner Gegner unterwersen werde, wenn die augenblickliche günstige Gelegenheit, den Schlag gegen Oesterreich zu führen, nicht außgenutzt würde.\*\*) Daß der Oesterreichische Gesandte in Berlin, Graf Rosenberg, auf Weisung von Wien nach Moskau reiste und daß die Milizen in Böhmen aufgerusen wurden, mahnte zur Eile.

König Friedrich hielt einen nochmaligen Waffengang um den Besitz von Schlesien für unvermeiblich. Er glaubte sich vor die Wahl gestellt, den Krieg nach eigenem Ermessen zu geeigneter Stunde zu beginnen oder bei weiterem Abwarten den Kampf sich aufgezwungen zu sehen, wann seine Gegner die Stunde für günstig hielten.

Um 12 ten Juli schrieb er an König Ludwig:

"Ich erfahre, daß der Prinz Karl in das Elsaß eingebrungen ist. Das genügt mir, meine Operationen sest anzusetzen. Um 13 ten August werde ich an der Spitze meines Heeres auf dem Marsche und am Ende des Monats vor Prag sein."\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Dronfen, V. 2, 284.

Der leitende Gedanke dieser zwischen England und dem Kaiser gespflogenen Berhandlungen war, den Kaiser zu veranlassen, seine Ansprüche auf die Desterreichischen Erblande aufzugeben, die Böhmische Stimme am Reichstage wieder zuzulassen, statt der Französischen Englische Geldunterstützungen anzusnehmen, die Franzosen vom Deutschen Boden zu entsernen und gegen Rückgabe seiner Erblande und Anerkennung als Kaiser Frieden mit Desterreich zu schließen. Die Berhandlungen hatten zu keinem Ziele geführt. (Dropsen V. 2, 91.)

<sup>\*\*)</sup> Klinggraeffen berichtet, der Kaiser habe sich geäußert: "Es sei jetzt Zeit, den entscheidenden Schlag auszusühren, da die Oesterreicher den Rhein überschritten hätten und von ihrer Heimath weit entsernt seien; wenn König Friedrich diese günstige Lage nicht ausnutze, so sehe er (der Kaiser) sich gänzlich verlassen, seine elende Lage werde ihn zwingen, sich zu beugen und sich den Bedingungen zu unterwersen, welche die Königin von Ungarn ihm auferlegen würde. . . . . . " Seh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Polit. Korresp. III, Nr. 1500.

#### B. feldzugspläne.

Nachdem König Friedrich Kenntniß von dem Wormser Vertrage erhalten hatte, sehen wir ihn mit der Erwägung von Plänen für einen neuen Feldzug beschäftigt.

Im Februar 1744 lag die "Pragmatische Armee" in den Desterreichischen Niederlanden und in Holland. Das Oesterreichische Hauptheer hatte Bayern, die Oberpfalz sowie den Breisgau mit der Festung Freiburg\*) besetzt; schwächere Theile lagen in Böhmen verstreut; in Italien stand ein Heer von etwa 15000 Mann den Spaniern am Panaro gegenüber.

Die Franzosen hatten nach Näumung des rechten Rhein-Users mit dem Heerestheile Coignys Winterquartiere im Elsaß bezogen; ein zweites Heer lag unter Noailles an der Französisch-Niedersländischen Grenze; ein drittes unter Belle-Isle an der Mosel (Metz); ein viertes Heer (30 000 Mann) stand in der Dauphins den Sardiniern gegenüber. Die Kaiserlichen, nur etwa 7000 Mann stark, lagen verstreut im Fränkischen und Schwäbischen Kreise und hielten Donauwörth und Philippsburg besetzt; ihre Reiterei war aus Verspslegungsrücksichten auf die Gebiete von Cleve, Berg, Cöln und Lüttich vertheilt.

Schon Mitte Februar besprach der König seinen Feldzugsplan in großen Zügen mit dem am 11 ten Februar in Berlin eingetroffenen Kaiserlichen Gesandten Grasen Seckendorff. Wie weit er hierbei

<sup>\*)</sup> Freiburg, seit Ende des 14ten Jahrhunderts Hauptstadt des Oesterreichischen Breisgaues und schon im Mittelalter besestigt, hatte von 1632 bis 1744 sieben Belagerungen und Zerstörungen zu bestehen und war in diesem Zeitraume in wechselndem Besitze der Schweden, Franzosen und Oesterreicher. Nach der Zerstörung durch die Franzosen 1677 wurde es an Frankreich abzetreten und von Bauban neu besestigt. Seit 1697 wieder Oesterreichisch, ward es 1713 und nochmals 1744 von den Franzosen belagert und genommen. Nach dieser leisten Sinnahme, welcher König Ludwig XV. beigewohnt hatte, wurden die Werke theils von den abziehenden Franzosen, theils nachher von den Oesterreichern geschleift. Seitdem ist Freiburg ofsen Stadt.

Sedendorff in seine Pläne eingeweiht hat, ist nicht bekannt;\*) anzunehmen ist, daß der König sich damals schon vorbehielt, erst dann
mit dem Kaiser und Frankreich abzuschließen, wenn sein Bündniß
mit Rußland und Schweden zu Stande gekommen sein würde. Auch
drängte er zu dem Abmarsche der Kaiserlichen Truppen aus ihren weitläusigen Quartieren und zu einer Versammlung an einem sicheren,
außerhalb des Bereiches eines Oesterreichischen Handstreiches gelegenen
Platze,\*\*) wohl erwägend, daß er nach seinen dem Kaiser gegenüber
eingegangenen Verpslichtungen gezwungen werden könnte, verfrüht
und unsertig für die Sicherheit des Reiches zum Schwert greifen
zu müssen, falls die Oesterreicher den Feldzug mit einem Schlage
gegen die Kaiserlichen eröffnen würden.

Wie recht der König gehabt, ersehen wir aus einem Schreiben seines Gefandten Dohna vom 8ten April, wonach Oesterreich über den Abmarsch der Kaiserlichen aus Franken und Schwaben sehr betreten war. Die Gelegenheit, den Feldzug in Deutschland mit einem Schlage von entscheidender Wirkung zu eröffnen und dem Kaiser den Todesstoß zu versetzen, war den Oesterreichern damit entzogen.

Am 29sten Februar schreibt der König an Seckendorff, daß der von Chavigny, dem Französischen Gesandten am Kaiserlichen Hose, gemachte Borschlag, eine Französische Heeresabtheilung nach dem Hannoverschen Gebiet marschiren zu lassen, seine volle Billigung sinde. Der König heißt den Borschlag nicht nur gut, sondern betont ausdrücklich, wie wichtig es sei, den Französischen Minister zur Aussührung dieses Planes anzuspornen: ".... Ich möchte der Ansicht sein", schreibt er, "daß der Marschall Belle-Isle seinen Marsch nur scheindar gegen Böhmen richte, sich dann aber plötzlich zur Linken gegen Hannover wenden müßte, um, die Keiterei voraus, möglichst schnell das Land zu besetzen..."\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Dropfen V. 2, 214. Bergl. S. 25, Feldzugsplan Sedendorffs.

<sup>\*\*)</sup> Polit. Korrefp. III, Nr. 1361. Anfang Mai wurden die Kaiserlichen bei Philippsburg versammelt. Zu derselben Zeit zog sich die mit ihnen zu verseinigende Französische Armee unter Coigny bei Germersheim zusammen.

<sup>\*\*\*)</sup> Polit. Korresp. III, Nr. 1348.

Eine schriftliche Unterweisung, welche dem Grasen Rothenburg bei seiner Sendung nach Paris gegeben sein könnte, ist nicht bekannt. Wir wissen jedoch, daß Friedrich ausdrücklich betont hat, der Untershändler möge nicht selbst mit bestimmten Vorschlägen hervortreten, sondern die Franzosen kommen lassen. Nichtsdestoweniger verlangte Rothenburg die Französische Kriegserklärung an die Seemächte, eine möglichst kräftige Kriegssichrung gegen diese zu Wasser und zu Lande, sowie die Sendung von 40 000 Mann in die Nähe der Hannoverschen Staaten, um diese nöthigensalls mit Krieg überziehen zu können.

Der mit der Beantwortung der Rothenburgischen Vorschläge betraute Staatssekretär Amelot bezeigte großes Entgegenkommen; bezüglich der Truppensendung nach Hannover aber machte er Einswände: Der König von Frankreich möchte in dieser Beziehung den Wünschen des Königs Friedrich gern nachkommen und auf seine Absichten so viel als möglich eingehen. Da aber die Königin von Ungarn ohne Zweisel den größten Theil ihrer Kräste von den Usern des Rönigs von Preußen begonnen hätten, so würde Seine Majestät dann sein Elsässischen würde, sobald die Unternehmungen des Königs von Preußen begonnen hätten, so würde Seine Majestät dann sein Elsässisches Heiches einzurücken und alle diesenigen niederzuhalten, von denen man üblen Willen befürchten könnte, und im Einverständniß diesenigen Bewegungen aussühren, die man sür die geeigneten halten würde.

Friedrich, der, mit dem zu raschen Vorgehen Rothenburgs uns zufrieden, in dieser Zusage das Gegentheil von dem erblickte, was er beabsichtigte, nämlich thatkräftiges Handeln Frankreichs vor seinem Eingreifen,\*) wies Nothenburg Ende März noch einmal an, die Franzosen kommen zu lassen.

In seinem am 30sten März an Rothenburg gerichteten Schreiben

<sup>\*) . . . . .</sup> Der König an Rothenburg, den 30. 3. 1744, Polit. Korresp. III, Nr. 1370, P. S.: "Ich lasse mich nicht mit Worten abspeisen, ich will Thaten (der Franzosen) sehen; . . . . . . sonst bleibe ich so ruhig sizen wie eine Chinesische Pagode in ihrer Nische. . . . . . "

sowie in seinen an demselben Tage niedergelegten Betrachtungen\*) setzte Friedrich seine Ansichten über die zu ergreifenden Maknahmen auseinander und theilte die Bedingungen mit, unter welchen er bereit sei, mit Frankreich abzuschließen: Als unerläßliche Borbedingungen seines Eintretens in die Kriegshandlung bezeichnet er abermals den Abschluß seines Bündnisses mit Rußland und Schweden, welches durch die Unterstützung Frankreichs bei den Bemühungen der Preußischen Gefandten in Betersburg und Stockholm gefördert werden müffe, sowie die Zustimmung Frankreichs zu seinen Erwerbungsplänen in Böhmen und das Ginruden des Mosel-Heeres in Westfalen. auch wenn diese Vorbedingungen erfüllt seien, könne er die Feind= seliakeiten infolge Unfertiakeit seiner Rüstungen nicht vor dem August eröffnen. Frankreich solle sich hierdurch aber nicht abhalten lassen, seinen Weg einstweilen weiter zu gehen und den Feldzug mit der Ginnahme Freiburgs zu eröffnen. Auch sollten die Französischen Truppen in den Niederlanden und in Stalien fräftig vorgehen. Die Unternehmung gegen Weftfalen "ober besser gegen Hannover", um den Hannoverschen Truppen, welche in den Niederlanden ftanden, die Verbindung mit ihrem Kurfürstenthum zu verlegen, hebt der König als besonders wünschenswerth hervor.

Er kannte die Empfindlichkeit des Königs Georg für sein Stammsland Hannover. Auch um auf Sachsen einen Druck auszuüben, welches bei einem Französischen Bormarsche nach Hannover schwerlich seine Truppen zum Nachtheile Preußens verwendet haben würde, sowie endlich zu seinem eigenen persönlichen Bortheile wünschte König Friedrich dringend den Marsch nach Hannover. Die in den Niederslanden stehende "Pragmatische Armee" bedrohte sein schwach besetztes Clever Land und seine Westfälischen Provinzen, sobald er mit allen Kräften in Böhmen thätig war. Aus diesen Bunsch fam der König in den späteren Verhandlungen oft zurück und stellte zu dessen Unterstützung den Franzosen seinen Artilleriepark in Wesel, sowie die Weser-Brücke bei Minden zur Verfügung; auch die Anlage von

<sup>\*)</sup> Polit. Korresp. III, Nr. 1368.

Magazinen daselbst wollte er gestatten.\*) Die Annahme dieser Borsschläge wurde als eine der Bedingungen für den endgültigen Abschluß mit Frankreich bezeichnet.

"Wenn Alles auf diese Weise geregelt sein wird", so schreibt der König, "werde ich im Monat August mit einer starken Armee in Böhmen einrücken, Prag nehmen, mich ber Stadt Budweis zu bemächtigen suchen und gegen Pilsen marschiren, wo ich die Defter= reichische Armee bekämpfen werde, wenn ich sie auf meinem Wege treffe, um dann in Böhmen die Winterquartiere zu nehmen; es darf dabei nicht außer Acht gelassen werden, daß ich zu derselben Zeit, zu der ich in Böhmen auftrete, ein Korps von 24 000 Mann in Mähren einrücken lassen werde, um Olmütz zu nehmen . . . . . .... Wenn die Oesterreichische Armee den Rhein verläßt, muß die Kaiserliche Armee ihr folgen, um, während ich die Defterreichische bekämpfe, Bayern wieder in Besitz zu nehmen. Ich bin überzeugt, daß eine gewonnene große Schlacht, ein fräftiger Vormarsch meiner Truppen und der Raiserlichen, der einen bis an die äußerste Grenze Böhmens nach Defterreich, der anderen bis nach Linz, während gleich= zeitig die Französischen Armeen unbeirrt durch meine Maßnahmen in Brabant, am Rhein und in Italien fraftig handeln, ben Rrieg beenden werden . . . . " \*\*)

An dem Französischen Hofe schwankte man in der Entschließung, auf welches der Ariegstheater der Schwerpunkt zu legen sei, ob nach den Niederlanden oder an den Rhein. Im ersten Falle hatte man mit der Feindschaft der Republik Holland zu rechnen, sosern man die Barriereplätze angriff;\*\*\*) im zweiten war es wahrscheinlich, daß der Kampf auf Deutschem Boden ausgesochten wurde, was man

<sup>\*)</sup> Polit. Korresp. III, Nr. 1527.

<sup>\*\*)</sup> Polit. Korresp. III, Nr. 1370.

<sup>\*\*\*)</sup> Durch ben unter Englands Vermittlung zwischen Desterreich und ben Generalstaaten im Jahre 1715 abgeschlossenen "Barrieretraktat" hatte sich die Republik eine Vormauer gegen Frankreich aufgerichtet, indem diese Abstommen ihr das Recht einräumte, eine Neihe von Festungen in den Oesterzreichischen Niederlanden (die "Barrierepläge") mit eigenen Truppen zu besehen.

nach den Erfahrungen des Jahres 1742 gern vermieden hätte. Mitte Februar 1744 neigte man zu dem Entschlusse, den Hauptstoß am Rheine zu führen, in den Niederlanden aber nur ein Beobachtungssheer aufzustellen, um die "Pragmatische Armee" im Schach zu halten.\*)

März der König, einen von dem Marschall Grafen Seckendorff für die Bewegungen der Französischen und Kaiserlichen Heere entworfenen Plan, den dieser unter persönlicher Mitwirkung des Kaisers nach den Vorschlägen aufgesetzt haben wollte, die ihm Friedrich bei seinem Berliner Ausenthalt gemacht habe.\*\*) Danach war Frankreich entsichlossen, den Feldzug in Deutschland mit der Belagerung Freiburgs zu beginnen. Die Franzosen sollten in der Stärke von 70 000 Mann zwischen dem Isten und 15ten April den Khein, vielleicht in der Gegend von Breisach, überschreiten, in Vorderösterreich eindringen, ohne den Schwäbischen Kreis zu berühren, Freiburg nehmen, die Plätze in Vorderösterreich besetzen und demnächst gegen den Lech vorgehen, um Tirol zu beunruhigen und seindliche Truppen von dieser Seite im Schach zu halten.

Die sämmtlichen Kaiserlichen Truppen, welche spätestens am 15 ten April in Marsch zu setzen seien, sollten sich bei Philippsburg versammeln. In Wertheim, Heilbronn und Philippsburg seien auf das Schleunigste Verpslegungsvorräthe für die Truppen anzussammeln; in Philippsburg auch Kähne und das sonst erforderliche Geräth für einen Brückenschlag über den Rhein bereit zu halten. Während der Zeit des Französischen Rhein leberganges müßten die Truppen, welche zur Verstärfung des Kaiserlichen Heeres bestimmt seien, dieses zu erreichen suchen, so daß das Heer eine Stärke von 40 000 Mann erhalten würde, und zwar: 15 000 Kaiserliche 12 000 Fremde (Deutsche Regimenter in Französischen Diensten), 4000 Pfälzer, 3000 Hessen in des Kaisers Sold, 6000 neue Solds

<sup>\*)</sup> Klinggraeffen, Depesche v. 18. 2. 1744. Geb. St. Arch.: "Frankreich stehe von ber Belagerung von Mons ab, um nicht unnöthigerweise die Republik Holland gegen sich aufzureizen."

<sup>\*\*)</sup> Beh. St. Arch.

truppen des Landgrasen von Hessen. Dieses Heer sollte während der Belagerung Freiburgs entweder stehen bleiben oder einen Borstoß gegen den Main unternehmen oder den Bewegungen des Feindes solgen. Sobald das Französische Heer sich gegen den Lech wenden würde, sollte das Kaiserliche Heer nach der Oberpsalz marschiren. Beide Heere sollten hierbei darauf Bedacht nehmen, daß sie stets Fühlung hielten, um sich jederzeit gegenseitig unterstützen zu können. Das Französische Heer in Flandern werde Mons angreisen,\*) während ein drittes Französisches Heer an der Mosel bereit stehen werde, um den Wünschen des Königs von Preußen nachzukommen (ein Hinweis auf die Unternehmung gegen Hannover).

Für die von Friedrich beabsichtigten Märsche und Untersnehmungen war der Raum in dem Plane frei gelassen mit der Bitte, ihn selbst auszusüllen. Gleichzeitig war der Bereitswilligkeit Ausdruck gegeben, etwaigen vom Könige gewünschten Aenderungen und Zusätzen gerecht zu werden, da ja der entscheidende Schlag doch von Preußen geführt werden würde.

Dieser von Seckendorsf überreichte Plan ließ klar erkennen, wie ungern die Franzosen das Feld ihrer kriegerischen Thätigkeit wieder tieser nach Deutschland hinein verlegten. Nur dis zum Lech sollten ihre Truppen vorgehen, dis zur Grenze Bayerns. Nicht zur Kückseroberung der Kaiserlichen Stammlande sollten sie mitwirken; ihr Auge sollte hauptsächlich auf Tirol und auf die kriegerischen Borsgänge in Oberitalien gerichtet sein.

Friedrich erklärte sich mit dem Plane an sich einverstanden,\*\*) bedauerte jedoch das Außerachtlassen der möglichen seindlichen Gegensmaßregeln; dies sei ein schwer wiegender Punkt, über den sich allersdings endgültig erst dann urtheilen ließe, wenn die Franzosen den Feldzug mit der Belagerung Freiburgs wirklich erössnet hätten und daraushin die Oesterreichischen Absichten erkennbar würden. Sein eigenes Eingreisen machte der König aber auch jetzt wieder in erster

<sup>\*)</sup> Der Entschluß, Mons anzugreisen, war der erste Schritt, den die Fransösische Regierung zur späteren Aenderung ihres Kriegsplanes that. Bergl. Seite 31.

\*\*) Volit. Korresp. III, Nr. 1373.

Linie abhängig von dem Abschlusse des Vertrages mit Rußland und Schweden. Im Monat Mai hoffte er so weit zu sein. Wenn inzwischen die Franzosen Thatkraft beweisen würden und seine (des Königs) Verhandlungen mit dem Kaiser zum Abschlusse gelangt wären, werde er im Monat August in die Kriegshandlung eintreten. Hierauf wiederholte der König den Rothenburg gegenüber entwickelten Feldzugsplan.

Den Aufgaben des Kaiserlichen Heeres und des Mosel-Heeres gab er eine bestimmtere Richtung: Die Kaiserlichen Truppen sollten nicht eher ruhen, als bis sie nach Linz vorgedrungen wären. Dann hoffe Friedrich im Stande zu sein, an die Donau zu marsschiren, um seinen rechten Flügel daselbst anzulehnen. Der König hält diesen Bormarsch der Kaiserlichen um so weniger schwierig, als die Desterreicher nach seiner Ansicht nur 8000 bis 10 000, höchstens 15 000 Mann in Bayern zurücklassen würden. Das Mosels Heer aber sollte mit dem Beginn der Preußischen Bewegungen nach Westfalen, nach dem Münsterlande oder besser gleich geradeswegs in das Hannoversche Gebiet rücken. Endlich drückte Friedrich noch die Hoffnung aus, daß der Kaiser es nicht übelnehmen werde, wenn das Preußische Heer seiner Zeit in Böhmen Winterquartiere nehmen und seinen Unterhalt aus dem Lande ziehen würde.

Ein Schriftstück von des Königs Hand, unvollständig, ohne Unterschrift und Zeitangabe,\*) darf vielleicht als Ergänzung dieses Schreibens angesehen werden, da es die vermißte Beleuchtung der möglichen friegerischen Gegenmaßregeln der Oesterreicher giebt. Es unterscheidet zwei Fälle:

- "1. Wenn das große Oesterreichische Heer nach Freiburg marschirt und eine Beobachtungsabtheilung von 15 000 Mann in Pilsen läßt, und
  - 2. wenn das Heer der Königin von Ungarn in Bayern bleibt."

Der König geht bei dem ersten dieser Fälle von der "fast sicheren" Unnahme aus, daß Sachsen auf die Kaiserliche Seite treten

<sup>\*)</sup> Polit. Korrefp. III, Nr. 1437.

werde, sobald das Bündniß Preußens mit Rußland und Schweden zu Stande kommen und der Bund zwischen dem Kaiser, Frankreich und Preußen bekannt gegeben würde. Sachsen würde den Anschluß suchen, um einige ihm genehme Böhmische Kreise zu gewinnen. In diesem Falle komme Alles darauf an, das Preußische Heer so schnell als möglich zu versammeln. Die Preußischen, Pommerschen und Magdeburgischen Regimenter hätten sich unter dem Borwande einer bevorstehenden Besichtigung marschbereit zu halten, erstere in einem Lager bei Marienwerder. Alle würden durch einen gleichzeitigen Marschbesehl in Bewegung gesetzt werden und auf Peitz marsschien, welches den Sammelpunkt der Märkischen und Pommerschen Regimenter bilden müsse. Die Preußischen Regimenter sollten über Glogau, die Schlesischen über Sagan rücken. In der Gegend von Zwickau\*) sollte das Heer versammelt lagern und sodann über Melnik auf Prag marschiren.

Es sei anzunehmen, daß die Oesterreichischen Beobachtungstruppen sich in diesem Falle nach Prag hinziehen würden, da sie den Preußen den Uebergang über die Elbe nicht streitig machen könnten; in Prag würden sie wahrscheinlich die Annäherung und Hülse ihres Hauptheeres abwarten.

Der König glaubte nicht, daß Prag unter diesen Umständen mittelst eines Handstreiches genommen werden könne; der Angriff auf die Stadt müffe vielmehr auf beiden Moldau-Ufern ausgeführt werden; höchstens 15 Tage würden hierzu erforderlich sein.

Nach der Einnahme von Prag wollte der König auf Pisek marsschiren, Frauenberg nehmen, dort die Moldau überbrücken, sich in den Besitz von Tabor und Budweis setzen, diese Städte stärker besestigen und mit Magazinen versehen. Hier sollte das Oesterreichische Hauptscher abgewartet werden, welches, von den Kaiserlichen versolgt, nur mit der größten Mühe vorwärts kommen würde. Es müsse Alles aufgeboten werden, dieses Heer zu schlagen und nach Niederösterreich zurückzuwersen, um die Sache schnell zur Entscheidung zu bringen.

<sup>\*)</sup> Zwidau in Böhmen, 6 km nordöstlich von Haida.

Alsdann wollte der König die Winterquartiere in ganz Böhmen nehmen, in dem Feldzuge des nächsten Jahres mit den Kaiserlichen vereint bis Wien vordringen und den Oesterreichern "den Fuß auf die Gurgel setzen".

Sollte das Desterreichische Heer dem Kampse ausweichen wollen, so müsse es, zwischen die Kaiserlichen und Preußischen Truppenmassen eingeklemmt, über die Donau zurückweichen oder wenigstens Böhmen räumen. In diesem Falle müßte man Vorsorge für das nächste Jahr tressen, denn die Desterreicher würden sicherlich 10 000 bis 12 000 Mann aus Italien und auch aus Ungarn Verstärkungen heranholen. Schon damals also rechnete der König auf zwei Kriegsjahre.

Auch für den zweiten Fall — wenn das Heer der Königin von Ungarn in Bayern bliebe — ift das Zusammenwirken mit den Kaiserlichen vorgesehen. Aber erst wenn diese dis zur Oberspfalz vorgedrungen wären, wollte der König in Böhmen einfallen. Die Entscheidungsschlacht werde voraussichtlich an den Usern der Elbe geliesert werden. Das geschlagene Desterreichische Heer könnte sich dann auf Prag oder auf Budweis zurückziehen. Wenn es sich nach Prag zurückzöge, wollte der König dasselbe im Berein mit den Kaiserlichen dort einschließen; wenn es sich nach Tabor wende, wollte er einen Heerestheil absenden, um Prag zu nehmen und den Feind noch vor Beginn des Winters aus Tabor vertreiben. —

In einem Schreiben vom 7ten April\*) führt auch Seckendorff die möglichen seindlichen Gegenmaßregeln aus, deren Erwägung König Friedrich bei dem im März übersandten Kriegsplane vermißt hatte. Er glaubt, die Desterreicher, welche längs des Neckar und der Donau Masgazine errichteten, würden zum Schutze Freiburgs entweder eine starke Heeresabtheilung entsenden oder wenigstens versuchen, eine starke Bessatzung in die Festung zu wersen. Wenn die Franzosen aber, wie Chavigny versichere, bis zum 15 ten April den Rhein überschritten haben würden, sei es sehr unwahrscheinlich, daß diese Absendungen zu rechter Zeit eintressen könnten, da Freiburg sich höchstens einen

<sup>\*)</sup> Geh. St. Arch. Sedendorff, Depesche 7. 4. 1744.

Monat halten könne. Der geplante Vormarsch der Verdündeten auf die Oberpfalz oder den Lech könne daher schon Ansang Juni aussgesührt werden. Zum Gelingen der Unternehmung gehöre allerdings, daß Preußen mit dem Falle Freiburgs in Thätigkeit trete; der Kaiser sei der Ansicht, daß, sodald Freiburg und Mons genommen seien, der Marsch der Kaiserlichen nach der Oberpfalz, der Uebergang des Mosel-Heeres über den Rhein und der Sinfall Friedrichs in Böhmen gleichzeitig ersolgen müßten. Für die Kaiserlichen und die Franzosen seine Niederlage zu fürchten, wenn sie ihren Ginmarsch in das seindliche Gebiet ausssühren wollten, bevor die mächtige Hüsse Königs von Preußen unterwegs sei. Im Uebrigen habe der Kriegsplan die Billigung des Kaisers gefunden.

Die Franzosen hatten es aber mit der Belagerung Freiburgs nicht so eilig, wie Seckendorff annahm, und steigerten dadurch das Mißtrauen des Königs gegen sie auf das Aeußerste, wie die Anweisungen erkennen lassen, welche er am 26sten April für die an Rothenburg, Shambrier, Seckendorff und Klinggracssen zu richtenden Schreiben gab:\*) Rothenburg und Chambrier sollen fragen, welche Gründe dem veränderten Französischen Berhalten bezüglich Freiburgs unterliegen; der König sinde die Thatkraft der Franzosen durchaus nicht den Borstellungen entsprechend, welche Kothenburg ihm davon habe geben wollen. Frankreich schiene die geringsten Anstrengungen zu Gunsten des Kaisers zu schenen. "Mit einem Wort", schließt der König, "er soll mein ganzes Mißtrauen bezeugen über ihr Verhalten; sie verstehen nicht, die Gunst des Augenblickes auszunutzen, und benehmen sich schlaff wie Weiber; sie scheinen sür den Krieg der Toiletten zu bedürfen statt der Wassen."

An Seckendorff war zu schreiben, "daß auf die Franzosen kein Verlaß sei, da sie den Rhein nicht überschritten, wie sie versprochen hätten"; an Klinggraessen: "daß er die Aufsorderung\*\*) an den König Ludwig keineswegs unterzeichnen werde, bevor er die Franzosen träftig handeln sähe."

<sup>\*)</sup> Polit. Korresp. III, Nr. 1410.

<sup>\*\*)</sup> Gemeint ist die Aufforderung an Frankreich, dem "Traktat der kons föderirten Union" beizutreten. Dropsen V. 2, 272.

Die demnächstige Antwort Seckendorffs stellte die Belagerung Freiburgs nunmehr erst für den Monat Juni in Aussicht und verssuchte, die Berzögerung mit Gründen zu entschuldigen, die unzweiselhaft erkennen ließen, daß die Franzosen mit entscheidenden Schritten zögerten, bis Preußen in Thätigkeit getreten sei.

Die Verhandlungen waren bis zu diesem Punkte gediehen, als am 26 sten April zu des Königs größter Genugthuung die Französische Kriegserklärung an Oesterreich erfolgte, nachdem die an England am 15 ten März vorausgegangen war. Diese Kriegserklärungen gaben dem Könige Friedrich die erwünschte Sicherheit, daß Frankreich, welches disher nur als "Auxiliarmacht des Kaisers" ausgetreten war, sich jetzt nicht mehr so leichten Kauses aus dem Kriegshandel herausziehen konnte als bisher.

Die Franzosen ihrerseits benutzten ihre Ariegserklärung an England, um die Begründung für die Aufstellung eines wesentlich veränderten Ariegsplanes herzuleiten.

Dieser neue Plan, der sür Frankreich Eroberungen in den Niederslanden\*) bringen sollte, war in einer Denkschrift vom 4 ten Mai niedergelegt, welche Noailles unter den Augen seines Königs aufgesetzt hatte.\*\*) Danach entschied man sich, das Hauptgewicht auf den Krieg in den Niederlanden zu legen und die Belagerung Freiburgs aufzugeben. Der König von Frankreich, wurde ausgesührt, habe bisher die Absicht gehabt, in den Niederlanden nur vertheidigungsweise, in Deutschland aber mit den Hauptkräften angriffsweise zu versahren und den Feldzug mit der Belagerung Freiburgs zu eröffnen. Da aber der König von Preußen den Wunsch geäußert habe, Frankreich solle an England den Krieg erklären und in den Niederlanden ohne Kücksicht auf die "Barriereplätze" frastvoller auftreten, so habe der König von Frankreich seinen Plan geändert. Er werde nunmehr gegen Flandern ein Heer von 100000 Mann, darunter 25000 Keiter

<sup>\*)</sup> Die Absicht des Königs von Frankreich war auf die Erwerbung der "Barrierepläge" Ppern, Courtray, Furnes und anderer Niederländischer Gebietsstrecken gerichtet.

<sup>\*\*)</sup> Rothenburg an den König, 4. 5. 1744. Geh. St. Arch.

aufstellen. Prinz Conti stehe mit 40 000 Mann in der Provence und in Italien, Belle-Isle habe in den Bisthümern\*) 20 000 Mann (unter Harcourt), Marschall Coigny im Elsaß 70 Batailsone und 100 Schwadronen. Mehr Truppen am Rhein zu vereinigen und angesichts des Oesterreichischen Heeres Freiburg zu belagern, sei unsthunlich, da man nach der Ariegserklärung an England mit der Möglichkeit Englischer Landungen rechnen müsse. Das 15 000 bis 18 000 Mann starte Kaiserliche Heer bei Philippsburg würde, mit Coigny vereinigt, hinreichen, den Oberrhein zu decken und die Oestersreicher von der Berbindung mit den Niederlanden abzuhalten. Selbst einen Borstoß gegen den Neckar könnte es aussühren, falls nicht etwa Berpslegungsschwierigkeiten dies hinderten.

Es sei nicht rathsam, durch das Glücksspiel einer Schlacht gegen einen gleichstarken Gegner einen Erfolg zu suchen, dessen man ohnes dies sicher sei, sobald der König von Preußen in Böhmen und Mähren einrücken würde.

Frankreich leiste damit viel, daß es außer den Heeren in Flandern, in Italien, an der Mosel und Maas ein solches auch am Rhein unterhalte, welches den Prinzen Karl dort so lange sesthalten werde, bis Preußen losschlage. Dem abziehenden Desterreichischen Heere werde man bis nach Bayern hinein solgen und Ingolstadt nehmen, um die Donau frei zu haben. Mit dem Reste des Rhein-Heeres und des in den Bisthümern stehenden (Mosels) Heeres werde man sodann den von dem Könige von Preußen gewünschten Zug nach Hannover aussichren. Wenn der Feind alsdann etwa von Flandern aus Truppen dahin ziehen sollte, so werde man ein Gleiches thun, um das Französische Uebergewicht in Hannover zu behaupten.

König Friedrich, der schon durch die Ariegserklärungen Frankreichs sehr befriedigt war und aus dieser Denkschrift wohl den aufrichtigen Willen des Königs Ludwig, in dem bevorstehenden Feldzuge mit mehr Frische und Thatkraft als früher aufzutreten, herausgelesen haben mag, erklärte sich mit dem Französischen Vorschlage sehr eins

<sup>\*)</sup> Es sind die Bisthümer Met, Toul und Berdun gemeint.

verstanden.\*) Rur über den Zeitpunkt des Preußischen Eingreifens bestand noch keine Einigung. Ungeachtet der dringenden Vorstellungen Rothenburgs, daß König Friedrich aus vielen Gründen nicht in der Lage sei, vor dem August in die Kriegshandlung einzutreten, forderte man ein früheres Hervortreten Preußens, falls die Verträge mit Rußland und Schweden abgeschlossen seien.

In der Entgegnung des Königs vom 13 ten Mai werden als Besgründung für sein Beharren bei dem Monate August folgende Punkte ausgeführt:

- 1. "Weil ich außer Stande bin, in den an Böhmen stoßenden Sächsischen Grenzgebieten Magazine zu errichten.
- 2. Weil das Futter in Böhmen nicht vor dem August reift.
- 3. Weil ein großer Theil meiner Geschütze erst gegen biesen Zeitpunkt aus ben Gießereien hervorgeht.
- 4. Weil in Voraussicht bessen, daß meine Bündnisse nicht vor dieser Zeit geregelt sein können, alle militärischen Vorsbereitungen derart getrossen sind, daß sie unmöglich, selbst wenn ich es wollte, beschleunigt werden können."

Der König spricht dann die Hoffnung aus, daß das Preußische Heer am Isten September in der Stärke von 80 000 Mann vor Prag lagern werde, um sich dieser Stadt zu bemächtigen. Als Bebingung für den Erfolg gegen Prag wird betont, daß die Oestersreicher verhindert werden müßten, vor dem 10 ten oder 12 ten September sich gegen diese Festung zu wenden. Nach der Einnahme von Prag will der König durch eine Abtheilung Budweis und Tabor nehmen und mit dem Hauptheere den Feind aussuchen, von welcher Seite er auch kommen möge. Und weiter heißt es: "Es ist anzusnehmen, daß die Oesterreicher den Weg über Pilsen\*\*) wählen, und

<sup>\*)</sup> Polit. Korresp. III, Nr. 1436. Der König schreibt am 13 ten Mai an Rothenburg: "....... Ich versichere Sie, daß man noch niemals meine Gebanken über diesen Gegenstand so gut getroffen hat, als es in dieser Denksschrift geschehen ist......"

<sup>\*\*)</sup> Stimmt mit dem im März an Rothenburg gesandten Feldzugsplane überein. S. 24.

daß sie, einmal geschlagen, gezwungen sein werden, sich auf Oberund Niederösterreich zurückzuziehen, da sie nicht die Lager von Tabor und Budweis besetzen können, weil ich mich vor ihnen derselben bemächtigen werde. Dieser Feldzug muß mit dem Beziehen der Winterquartiere längs der die Grenze Oesterreichs bildenden Gebirge endigen. Inzwischen wird General Marwitz mit einem Heerestheile von 24 000 Mann in Mähren einrücken und Olmütz nehmen, um Schlesien von dieser Seite her gegen etwaige Einfälle der Ungarn zu decken. Das Jahr darauf werde ich dann mit meinem Heere bis zur Donau vorrücken und mich selbst gegen Wien wenden, wenn es nöthig ist."\*)

Im Anschluß hieran werden die möglichen seindlichen Gegensmaßregeln erörtert und zwar zunächst der Fall, daß die Oesterreicher ihren Rückmarsch vom Rheine nicht nach Böhmen, sondern nach Bahern und Oberösterreich nehmen und dort ruhig die Unterstützung abswarten würden, die ihnen Fürst Lobsowitz aus Italien schicken kräften "par une campagne precoce" das Preußische Heer anzugreisen. "In diesem Falle", sagt der König, "werde ich meine Truppen frühseitig in Winterquartiere legen, Ansang März aufbrechen, über die Quartiere der Feinde hersallen und diese zerstreuen."

Eine weitere Störung seines Kriegsplanes sieht der König in der Möglichkeit, daß die Kaiserlichen von Desterreich aus in der Front und zugleich von Tirol her in der Flanke durch eine Absendung des Fürsten Lobkowitz angegriffen würden: "Was in solch schwieriger Lage zu geschehen habe, müsse reislich überlegt werden."

Für das Heer in Mähren wird bestimmt, daß es keinesfalls über Olmütz hinausgehen dürfe, da seine Aufgabe die Vertheidigung Schlesiens sei.

Es wäre fehlerhaft, führt der König weiter aus, wenn die Kaiserlichen die Zeit, während welcher die Oesterreicher durch das Preußische Heer beschäftigt sein würden, mit der Belagerung von

<sup>\*)</sup> Vergl. S. 28 u. 29.

Ingolstadt vergeuden wollten. In solcher Ariegslage müsse man die lleberraschung des Gegners ausnutzen und dürse ihn nicht zur Bestinnung kommen lassen; bis Schärding und Braunau müßten die Kaiserlichen vordringen. —

Wenn sich dieser Preußische Gegenvorschlag auch im Wesentlichen mit dem Französischen Kriegsplane deckte, so war es doch nicht nach Noailles' Sinn, daß der Zeitpunkt des Preußischen Eingreisens nicht schon jetzt sest bestimmt wurde. Kardinal Tencin versuchte auch noch in letzter Stunde von Rothenburg Zugeständnisse in dieser Beziehung zu erzielen. Diese Versuche scheiterten aber an den genauen Answeisungen, die Rothenburg erhalten hatte,\*) und der Bündnisvertrag wurde am 5 ten Juni in der Preußischen Fassung unterzeichnet. In einem besonderen Artikel ist das gegenseitige Einverständniss Preußens und Frankreichs zu den von ihnen beabsichtigen Gebietserwerbungen des ersteren in Böhmen und Oberschlesien,\*\*) des letzteren in den Niederlanden ausgesprochen. Schließlich verpslichtete sich Frankreich zum Schutze Eleves und der Westfälischen Besitzungen Preußens.

In einem Schreiben vom 5 ten Juni zeigt Kaiser Karl VII. dem Könige, der zu dieser Zeit in Pyrmont weilte, an, daß er ihm seinen Feldmarschallsieutenant Grasen Mortagne schicken werde, welcher soeben von einer Reise zu dem Könige von Frankreich zurückgekehrt sei. Der Gras werde über die Stimmung und die Ansichten des Allerchristlichsten Königs und seines Ministeriums hinsichtlich der milistärischen Unternehmungen dem Könige ebenso Bericht erstatten, wie er es dem Kaiser gegenüber gethan habe. Und da der Ersolg wesentlich von der Mitwirtung Preußens und von der Uebereinstimmung zwischen dem Kaiser und dem Könige Friedrich abhinge, so bitte er, den Eröffnungen, welche der Gras im Namen des Kaisers machen werde, Bertrauen zu schenken und sich selbst über Alles, was die Untersnehmungen betrifft, so zu erklären, daß der Kaiser danach seine Maß=regeln ergreisen könne.

<sup>\*)</sup> Arch. Paris. Rardinal Tencin an den Marschall Noailles.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. S. 16.

In Byrmont angekommen (7ten Juni) überreichte Graf Mortagne dem Könige ein am 20sten Mai in Frankfurt geschriebenes "Memoire sur la position actuelle des armées en Allemagne",\*) welches am 25sten Mai dem Marschall Noailles vorgelegt und von diesem mit Bemerkungen versehen worden war.

Die Denkschrift erörtert, was in den nachfolgenden drei Fällen zu thun sei:

"erstens, wenn das Oesterreichische Heer am Neckar bleibt;\*\*) zweitens, wenn es sich dem Rheine nähert, um ihn zu über= schreiten;

dern schieft, wozu er, wie man weiß, von dem Könige von England auf das Lebhafteste gedrängt wird."

Noailles' Bemerkungen dazu bezogen sich nur auf den ersten Fall, weil in den beiden anderen Frankreich alle Last zu tragen hätte. Die Denkschrift Mortagnes sührte aus:

Zu 1. Wenn das Oesterreichische Heer am Neckar verbliebe, so sei es rathsam, daß der König von Preußen an demselben Tage, an welchem die "Kombinirte Armee" den Rhein überschreite,\*\*\*) um das Lager bei Pforzheim zu besetzen, in Böhmen und Mähren einmarschire, sich Brünns bemächtige und bessen Festungswerke in die Luft sprenge.

Wenn der König während der Belagerung von Brünn mit dem Reste seines Heeres die Gebirgsausgänge der Oberpfalz bei Cham und Furth gewinnen könne, so werde er das Oesterreichische Heer, welches ihn in diesen Engwegen nicht zum Kampse zwingen könne,

<sup>\*)</sup> Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Das Oesterreichische Hauptheer war am 1 sten Mai aus seinen Quartieren in Bayern aufgebrochen, um nach dem Neckar zu marschiren; am 17ten Mai traf es in der Gegend von Heilbronn ein, wo am 19ten Mai der Prinz Karl den Oberbesehl übernahm.

<sup>\*\*\*)</sup> Die "Kombinirte Armee" war zur Zeit, als dieses "Mémoire" geschrieben wurde, noch nicht an einem Punkte versammelt. Die Bayerischen Truppen standen noch bei Philippsburg, die Französischen unter Coigny auf dem linken Rheinsusser von Borms die Germersheim. Es ist in der Denkschrift angenommen, daß die Bayerischen Truppen sich mit Coigny auf dem Linken Rheinsusser hätten, was erst in der Nacht vom 29 sten zum 30 sten Juni geschah.

aufhalten; die Oefterreicher würden alsdann, von der "kombinirten Armee" verfolgt, zu einem ungünstigen Kampse gezwungen oder zum llebertritt auf das rechte Donau-User genöthigt werden. In letzterem Falle blieben die Verbündeten Herren des ganzen linken Donau-Users bis Wien. Wenn dies erreicht sei, werde es nicht schwer sein, die Sachsen zum Anschluß an die Verbündeten durch Aussicht auf den Gewinn eines Böhmischen Kreises zu bewegen. Die Belagerung von Eger könnte ihnen alsdann übertragen werden.

Man setze voraus, daß der König von Preußen den Feldzug mit 80 000 Mann eröffnen könne, von denen 20 000 zur Belagerung von Brünn, 60 000 zur Besetzung der Böhmischen Gebirgsausgänge verwendet werden könnten. Die Preußischen Bewegungen müßten am 15 ten Juli oder gegen Ende dieses Monats begonnen werden. Uebrigens könne man sich auf König Friedrichs hervorragende Kenntsnisse vom Kriege und von dem Kriegsschauplatze verlassen.

Wenn Prinz Karl, durch die Bewegungen des Königs von Preußen veranlaßt, den Neckar verlasse, dann werde die "kombinirte Armee" ihm folgen, dis er die Donau überschritten habe, was wahrscheinlich bei Donauwörth oder Jngolstadt geschehen werde. Sollte dabei die "Kombinirte Armee" infolge Verpslegungsschwierigkeiten nicht im Stande sein, die Nachhut der Desterreicher anzugreisen, so werde sie Verbindung mit dem Heere des Königs von Preußen aufsuchen und man werde alsdann sehen, was weiter zu thun sei.

Ulm und Augsburg werde man so schnell als möglich zu nehmen suchen und die dort gewonnenen Geschützbestände zur Belagerung von Ingolstadt und Passau verwenden. Sei der Feind erst hinter der Donau, so könne man an die Wegnahme von Breisach, Freiburg, der Wald=\*) und Bodenseestädte denken, um noch vor Beginn des Winters Herr des ganzen Landstrichs zwischen Tirol und der Donau zu sein.

Es wäre gewiß vortheilhaft, wenn der König von Frankreich

<sup>\*)</sup> Die Walbstädte waren: Rheinfelben, Säckingen, Laufenburg und Waldshut.

einen Heerestheil nach Westfalen schickte, um in Hannover einzurücken; bies sei jedoch in biesem Feldzuge aus drei Gründen unmöglich:

- a) habe der König nicht genug Truppen an dem Rheine, um sie noch vermindern zu können;
- b) sei die Belagerung von Freiburg vorzuziehen, weil sie in jedem Falle eine freie Verbindung mit dem Rheine schaffe;
- c) wenn man überall stark sei, sei man des Erfolges sicherer und könne leichter den Berbündeten Unterstützung gewähren.

Sollte der König von Preußen den Einmarsch eines Heeres in Hannover für wichtig halten, wenn die "Pragmatische Urmee" eine besträchtliche Truppenmacht von Flandern dahin schiefe, so werde der König von Frankreich ebenfalls eine gleichstarke Ubtheilung dahin senden.

Bu 2. In dem Falle, daß das Oesterreichische Heer den Neckar verlassen und, vielleicht bei Mainz, den Rhein-Uebergang versuchen sollte, könne der König von Preußen nichts Bessers thun, als gerades-wegs auf Wien zu marschiren. Wien werde genommen sein, bevor der Prinz Karl zu Hülse kommen könne. Das Französische Heer werde den Rhein sosort überschreiten, sobald die Bewegungen des Königs von Preußen den Prinzen Karl veranlaßten, diesem Flusse den Rücken zu kehren.

Zu 3. Wenn der Prinz Karl einen ansehnlichen Heerestheil nach Flandern entsenden sollte, dann müsse die "Kombinirte Armee" entweder über den Rhein gehen, um mit dem Reste des Heeres des Prinzen Karl abzurechnen oder der Oesterreichischen Absendung einen gleich starken Heerestheil solgen lassen, welcher, vereinigt mit den Truppen des Mosel-Heeres, den abziehenden Feind auf seinem Marsche sicherlich einholen und schlagen würde.

Es scheine außer Zweifel, daß, wenn dieser Plan mit Geschick ausgeführt werde, die Königin von Ungarn sich dem Gesetze ihrer Gegner unterwerfen musse.

In den Bemerkungen Noailles'\*) zu Punkt 1 dieser Denkschrift heißt es: Wenn der König von Frankreich früher eingewilligt habe,

<sup>\*)</sup> Arch. Paris.

sein Rhein-Heer diesen Strom überschreiten zu lassen, so sei dies lediglich aus Rücksicht auf die Wünsche des Kaisers und seiner Verstündeten geschehen. Nachdem aber Graf Mortagne heute in seiner Denkschrift vorgeschlagen habe, den Rhein-Uebergang aufzuschieben, so habe der König von Frankreich keine Veranlassung, dem entgegen zu handeln. Er sei vielmehr der Ansicht, daß auf diese Weise die Oester-reicher sich verleiten lassen könnten, noch näher an den Rhein heranzurücken; dadurch aber würden die Unternehmungen des Königs Friedrich wirksamer unterstützt, als wenn man jetzt den Rhein übersschreiten würde. Marschall Coigny habe daher entsprechende Weisung erhalten.\*)

Es stehe heute nur in Frage, fährt Noailles fort, sich über den Zeitpunkt und die Art des Handelns in nachstehenden beiden Fällen zu entscheiden:

- 1. wenn das Defterreichische Heer am Nedar verbleibe;
- 2. wenn es nach dem Vormarsche an den Rhein durch Preußens Eingreifen gezwungen wäre, zurückzugehen, um sich den Staaten der Königin von Ungarn zu nähern.
- Zu 1. In diesem Falle müsse man mit dem Könige von Preußen den Tag vereinbaren, an welchem er mit seinem Heere in Böhmen und Mähren einrücken wolle; an demselben Tage müsse die "Kombinirte Armee" den Rhein überschreiten. Darauf werde sie sich gegen den Neckar wenden und nach Maßgabe des Oesterreichischen Rückzuges darüber hinaus vorgehen und immer bereit sein, dem Feinde Abbruch zu thun und ihn während seines Kückzuges anzugreisen.
- Bu 2. In diesem Falle werde der Zeitpunkt, an dem der Preußische Einmarsch in Böhmen und Mähren sich fühlbar machen und die Oesterreicher zum Rückzuge zwingen würde, über den Augenblick entscheiden, an dem die "Kombinirte Armee" den Rhein überschreiten müsse. Wenn Prinz Karl die Richtung auf den Niederschein etwa gegen Mainz einschlagen sollte, so würde die "Kombinirte Armee" bei Philippsburg den Rhein überschreiten und dem Prinzen den Rückzug nach Böhmen und Oesterreich zu verlegen suchen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Denkschrift Roailles' S. 32.

Ferner sagt Noailles, man müsse gleichzeitig handeln, möglichst viel Kräfte sammeln und vor Allem den Augenblick benutzen, wo die Königin von Ungarn, von verschiedenen Seiten angegriffen, ohne Aussicht auf erfolgreichen Widerstand über die in so schwieriger Lage zu ergreisenden Maßregeln in Verlegenheit sein werde. Ends gültige Pläne könne man jetzt noch nicht fassen; sie seien von den Verhältnissen und Umständen abhängig.

Was die Rolle des Preußischen Heeres anlange, äußert sich Noailles am Schluß, so müsse man den König Friedrich nach eigenem Ermessen handeln lassen. Das Einzige, was von ihm verslangt werden müsse, sei eine bestimmte Erklärung, an welchem Tage er in Thätigkeit treten wolle, damit die "Kombinirte Armee" zu gleicher Zeit losschlagen könne; übrigens könne man sich unbedingt auf die Thatkraft und Einsicht dieses Königs verlassen, der seinen Vortheil besser kenne als irgend Jemand.

Aus diesen Mortagne-Noaislesschen Vorschlägen leuchtet ein unverkennbares Mißtrauen gegen Friedrich hervor. Man hatte in
Versailles den Breslauer Friedensschluß nicht vergessen. Daher die
Unlust und Schen der Franzosen zu thatkräftigem Handeln namentlich
auf dem entfernteren Deutschen Kriegsschauplatze, bevor Preußen sich
für die gemeinsame Sache voll eingesetzt hatte; daher die gänzliche Außerachtlassung der so oft und nachdrücklich von dem Könige Friedrich gegebenen Erklärung, nicht vor dem August handeln zu können; daher endlich die Verweigerung der wiederholt und dringend ausgesprochenen Bitte des Königs um baldige Absendung eines Französischen Heerestheiles nach Hannover. Das in Friedrich lebende Mißtrauen gegen den ehrlichen Willen der Franzosen mußte hiers burch neue Nahrung erhalten.

In der Unterredung, die der König am 7ten Juni mit dem Grafen Mortagne bei Gelegenheit der Ueberreichung der Kaiserlichen Denkschrift in einem Gehölz bei Phrmont hatte,\*) giebt er Einiges

<sup>\*)</sup> Niedergelegt in der "Copie de la minute, que M. le Cte de Mortagne a écrite sous la dictée du roi de Prusse dans le bois à un quart de lieue de Pyrmont le 7 Juin 1744". Arch. Paris.

von seinen Forderungen an die Leistungen der Französischen und Kaiserlichen Truppen auf. Der König wußte wohl, daß die Bersbündeten über seine beharrliche Weigerung, vor dem August in die Kriegshandlung zu treten, verstimmt waren. Durch Nachlassen in seinen Ansprüchen an ihre Thätigkeit mochte er hoffen, diese Mißsstimmung zu beseitigen.

Er erklärt zunächst, daß die Grundlage seiner Unternehmungen die Einnahme von Prag bilde und zwar aus mehrkachen Gründen:

- 1. um auf die Sachsen zu drücken und sie an der Parteinahme für die Königin von Ungarn zu behindern;
- 2. weil es ohne den Besitz von Prag nicht möglich sein würde, ein Heer in diesem Theile von Böhmen zu ernähren, und weil die seindliche Besatzung der Festung das Beziehen der Winterquartiere daselbst unmöglich machen würde.

Der König bleibt bei dem Verlangen, daß das Heer des Prinzen Karl hinreichend beschäftigt werden müsse, damit es nicht vor dem 15 ten September Prag zu Hüsse kommen könne. Dazu sei es nothswendig, daß man in Flandern thatkräftig vorgehe, um womöglich das Heer des Prinzen Karl über den Rhein zu locken oder wenigstens den Prinzen zu einer starken Entsendung nach Flandern zu versanlassen, der man sich nur scheindar widersetzen müsse, während man ihr in Wirklichkeit Vorschub leisten solle, weil dadurch der Wassenserselg in Böhmen sichergestellt würde.

Für den Fall, daß das Desterreichische Heer den Ahein verlasse, um sich nach Böhmen zu wenden, giebt der König jetzt zu, daß es schwierig sein könne, dem Feinde auf dem Fuße zu solgen, und erklärt sich damit einverstanden, daß die Franzosen an der oberen Donau bleiben und Freiburg und die Waldstädte hinter sich erobern. Bon dem Kaiserlichen Heere aber, welches ursprünglich bis Linz vordringen sollte,\*) begnügt sich der König jetzt zu fordern, daß es so weit donausabwärts gehen solle, als es die Umstände erlauben, aber mindestens bis zum Lech. Statt des wirklichen Bedrängens des abziehenden Heeres stellt der König ihnen jetzt die gewiß leichtere Aufgabe, nur

<sup>\*) ©. 27.</sup> 

das Gerücht zu verbreiten, daß sie dem Feinde auf dem Fuße folgen würden; in Wahrheit aber solle sich die "Kombinirte Armee" gegen die Donau wenden. Die Absendung von Lieferungsausschreibungen würde der Glaubwürdigkeit dieses Gerüchtes Vorschub leisten.

Betreffs der Unternehmung gegen Hannover spricht der König jetzt nur den Wunsch aus, daß 20 000 Mann von dem Flanderischen oder dem Mosel-Heere nach der Gegend von Münster oder Düsselsdorf gesandt werden sollten, um die Hannoveraner an dem Beziehen der Winterquartiere in seinen Westfälischen Landen zu verhindern, die geistlichen Kurfürsten im Schach zu halten und den Kurfürsten von Hannover in Schrecken zu setzen. Schließlich wünscht der König Gewischeit darüber zu haben, daß dem Kaiser die Französsischen Geldunterstützungen bis zum Frieden weitergezahlt und im November die nöthigen Vorbereitungen für den Feldzug des nächsten Jahres getroffen würden.

Die Unterredung hat auf Mortagne den Eindruck gemacht, daß der König von drei Besorgnissen erfüllt wurde: 1. Sein unsertiges Verhältniß zu Rußland könne ihm Verlegenheit bereiten; 2. die Bestürchtung, daß die Einnahme von Prag vor dem Eintressen des Oesterreichischen Hauptheeres nicht glücken werde; und 3. der Verdacht, Frankreich werde ihn im Stich lassen und Frieden schließen, sobald er erst ernstlich in den Krieg verwickelt sei.

Was den letzten Punkt anbelangt, so ist nach Angabe des Grafen Mortagne dessenworstellung, daß Frankreich nur dann zu einem Sonderfrieden veranlaßt werden könne, wenn der König nicht bald eingreise, auf diesen nicht ohne Eindruck geblieden. — König Friedrich benachrichtigt unter dem Sten Juni Klinggraeffen von dem Inhalte seiner Unterredung mit dem Grasen Mortagne\*) und berechnet die Zeit, welche die Einnahme von Prag und womöglich von Budweis und Tabor in Anspruch nehmen würde, auf zwei Monate. So lange müßten die Franzosen das Desterreichische Hauptheer beschäftigen. Im Uebrigen, führt der König aus, sei es ihm gleichsgültig, ob das Französische und Kaiserliche Heer vor seinem Einmarsche

<sup>\*)</sup> Polik. Korresp. III, Nr. 1465.

in Böhmen den Rhein überschritte, oder ob Frankreich durch kräftiges Borgehen in den Niederlanden den Prinzen Karl veranlasse, sein Heer durch Absendungen zu schwächen. Die Hauptsache sei, daß das Desterreichische Heer verhindert würde, vor dem Falle von Prag in Böhmen zu erscheinen. —

Als auf die Nachricht von dem Rhein-Uebergange der Defterreicher bei Germersheim Friedrich dem Könige von Frankreich die Busage seines Gingreifens in den Kampf übersandte, fügte er hinzu:\*) .... Meine Lage drängt mich dazu, mich offener als jemals gegen Eure Majestät auszusprechen. . . . . Sie fühlen gewiß mit mir, daß unser ganger Plan (système) auf drei großen Schlägen begründet ift, die, sozusagen, zu gleicher Zeit geführt werden müffen. Der erste ift mein Ginmarsch in Böhmen und Mähren, der zweite der Marsch der Raiserlichen und Französischen Truppen längs der Donau nach Bayern, und der dritte und hauptfächlichste ist die Absendung eines Heerestheiles ins Hannoversche. Ich rechne bestimmt auf die Ausführung der beiden letzterwähnten Punkte, ohne welche, wie ich im Voraus erkläre, unsere ganze Mühe verloren sein wird . . . . . " Der König bittet ferner, den Marschall Belle=Asle an die Spitze des nach Bayern bestimmten Heeres zu stellen und ben Marschall von Sachsen oder einen anderen entschlossenen General mit dem Oberbefehle für die Unternehmung nach Hannover zu betrauen. ..... Ich muß noch hinzufügen", heißt es weiter, "daß die früheren Mißerfolge Enerer Majestät Truppen in Banern hauptfächlich baher gekommen sind, daß man sich an den Grenzen eines feindlichen Landes vertheidigungsweise hat verhalten wollen. Das verleitet immer dazu, daß man seine Aufmerksamkeit auf zu viel Dinge zer= splittert und dem Feinde freies Feld läßt, um die fühnften Plane zu fassen und auszuführen. Es ist immer besser, angriffsweise zu verfahren, selbst wenn man an Zahl schwächer ift. Oft fett die Rühnheit den Jeind in Erstaunen und giebt Gelegenheit, Vortheile über ihn zu erringen; das ist die Art, wie der große Conde, Turenne, Luxemburg und Catinat gehandelt haben; meist angriffs=

<sup>\*)</sup> Polit. Korresp. III, Nr. 1500. 12. 7. 1744.

weise versahrend, haben sie den Französischen Truppen jenen unsterbslichen Ruhm, sich selbst einen über Zeit und Mißgunst erhabenen Auf erworben."

In einem Schreiben des Königs von demfelben Tage (12ten Ruli)\*) an den Marschall Noailles kommt nochmals sein ganzes tiefes Miß= trauen gegen die Franzosen zum Ausdruck. Nachdem er betont hat, daß er von dem Russischen Bündnisse absehe und schon jett zum Schwerte greife, um die Bedrohung des Königs von Frankreich in dessen eigenen Landen abzuwenden, und daß er damit wohl den Unspruch auf einige Dankbarkeit der Franzosen verdient habe, fährt der Rönig fort: ". . . . Sie können sicher darauf rechnen, daß in dem Augenblicke meines Eintretens in den Krieg Desterreich und England Verhandlungen mit Frankreich anknüpfen werden, um Guch von dem Kriege abzuziehen und unfer Bündniß zu zerftören. Und wenn der König von Frankreich sich nun blenden ließe durch Versprechungen der vortheilhaftesten Art, was würde dann aus mir werden? Denn glauben Sie ja nicht, daß ich allein der Königin von Ungarn, Eng= land und den Sachsen die Spitze bieten kann. . . . 3ch beftreite durchaus nicht, daß der König von Frankreich in einem Sonderfrieden vielleicht einen augenblicklichen Vortheil finden könnte; aber wenn wir unseren wahren Vortheil kennen, werden wir uns nie trennen . . . . "

Diesem Mißtrauen des Königs entsprang auch die Absendung des Feldmarschalls Schmettau in das Französische Hauptquartier, um, wie Friedrich in seinem Schreiben sagt, den Französischen König über alle Preußischen Maßregeln zu unterrichten und aussführlich alle Gründe auseinanderzusetzen, welche für die Absendung eines Heerestheiles nach Hannover sprechen.

In einer am 29sten Juli erlassenen Anweisung für Schmettau\*\*) wird bessen Aufgabe in acht Punkten auseinandergesetzt. Dieselben werden am Schlusse, wie folgt, zusammengefaßt:

Die Hauptsache sei, daß der Einmarsch der Preußen in Böhmen und Mähren durch fräftiges Handeln der Verbündeten unterstützt und

<sup>\*)</sup> Polit. Korresp. III, Nr. 1501.

<sup>\*\*)</sup> Polit. Korresp. III, Ar. 1519.

das Heer des Prinzen Karl so lange aufgehalten werde, bis Prag, Budweis und Tabor genommen seien; daß das Kaiserliche Heer in den Stand gesetzt werde, dem des Prinzen Karl zunächst zu folgen, wenn dieses sich nach Böhmen wenden würde; daß das Kaiserliche Heer sodann, verstärkt durch Französische Truppen, längs der Donan nach Bayern marschire, und daß ein Französischer Heerestheil von 20 000 bis 30 000 Mann in das Hannoversche Gebiet entsendet werde. Außerdem solle der Feldmarschall fortwährend dazu antreiben, daß Frankreich nicht in die Bertheidigungsrosse verfalle, sondern stets angriffsweise vorgehe, und daß alse Unternehmungen gleichzeitig und ohne Schwäche zur Ausführung gelangten.

Das im Schlußsatze auch dieses Schreibens durchklingende Mißtrauen des Königs in die Thatkraft der Franzosen sollte durch die Ereignisse des Feldzuges 1744 eine traurige Rechtsertigung erfahren.

## C. Kriegsvorbereitungen. \*)

## a. Preußen.

Friedrich II. war in der Ueberzeugung, daß ihm nur eine kurze Zeit der Ruhe beschieden sei, nach dem Frieden von Breslau unermüdlich bestrebt, das, was er als mangelhaft erkannt hatte, zu ändern: Er verbesserte die Fechtart, vermehrte das Heer, baute die Festungen aus und sorgte für schnelle Marschbereitschaft.

Die Infanterie hatte sich in dem Ersten Schlesischen Kriege ihrer großen Lehrmeister, des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelms I. und seines Feldmarschalls, des Fürsten Leopold von Anhalt, würdig erwiesen. Das "Reglement" vom 1 sten Juni 1743 ist daher nur ein Ausdruck der inzwischen nothwendig gewordenen zum Theil durch Allerhöchste "Ordres" oder "Instruktionen"\*\*) bereits besohlenen Aenderungen.

Es ist gegen dassenige von 1726 einfacher und klarer gefaßt. Die Kommandos bei den Handgriffen sind von 62 auf 39 herab-

\*) Einzelheiten vergl. Anlage Nr. 1.

Fechtart.

<sup>\*\*)</sup> Inftruktion für die Infanterie. Kuttenberg, 20. 6. 1742. Oeuvres XXX, 113.

gemindert, das "geschwinde Regiments-Karree" und das Bataillons-Karree sind fortgefallen. Die schon bisher im Gesecht angewandte dreigliederige Aufstellung wurde für alle Verhältnisse sesset. "Die Chargirung wird allemal mit aufgesteckten Bajonetten gemacht."\*)

Die Haltung und die Feuerschulung der Infanterie hatten sich in dem Ersten Schlesischen Kriege vorzüglich bewährt; nur die Gesechtsbeweglichkeit der Linien mußte noch gehoben werden. Der König selbst stellte bei Potsdam im Frühjahre 1744 verschiedene Versuche mit dem Vorrücken größerer Infanteriemassen an.\*\*)

Wie der Beweglickeit nicht nur der Massen, sondern auch des einzelnen Mannes Rechnung getragen wird, zeigt sich in der Bestimmung, daß "vor der Action allemahl, wenn man die Zeit hat, den Burschen die Tornisters und alles, was ihnen beschwerlich fällt, abgenommen werden muß". Geschmeidigkeit in allen Bewegungen, Rücksichsigkeit in unaushaltsamem Vorgehen gegen den Feind sind die Grundgedanken.

Dieses "Vorwärts" wird in dem Reglement ganz besonders betont:

"Es muß ein jeder Officier, UntersOfficier und Gemeiner sich die seste Impression machen, daß es in der Action weiter auf nichts ankomme, als wie den Feind zu zwingen, von dem Platz, wo er stehet, zu weichen; Deshalb die gantze Gewinnung der Bataille darauf ankommt, daß man nicht sonder Ordre stille stehet, sondern ordentslich und geschlossen gegen den Feind avanciret und chargiret; Und weilen die Stärcke der Leute und die gute Ordnung die Preußische Infanterie unüberwindlich machet, so muß den Leuten wohl imprimiret werden, daß, wann der Feind wieder alles Bermuthen stehen bleiben solte, ihr sicherster und gewissester Bortheil wäre, mit gefällten Bajonets in selbigen herein zu drängen, alsdann der König davor repondiret, daß keiner wieder stechen wird."\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Inftruktion für die Infanterie vom 20. 6. 1742.

\*\*) v. Miltig: 1. Bataillon Garde. Kr. Arch. Gen. St.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Reglement vor die Königlich Preußische Infanterie. Berlin, den 1. Junii 1743." S. 350.

In ähnlicher Form prägte Friedrich II. diese Grundsätze seinen Generalen

Auf den Vorpostendienst legte das Reglement von 1743 größeren Nachdruck als bisher. Der Grundsatz wurde aufgestellt: "Es ist unmöglich, daß ein Officier auf den Vor»Posten von der Armée gezwungen werden kan, sich gefangen zu geben, indem er nicht ohne Succurs bleiben kan."

Auch für den kleinen Krieg wurden neue Anordnungen getroffen, die in ihren Grundlagen noch heute Geltung haben.

Das Verhalten des Trosses auf dem Marsche und während des Gefechts wurde genauer festgesetzt, der Troß der jüngeren Offiziere wesentlich eingeschränkt. —

Mehr wie bei der Infanterie war bei der Reiterei zu bessern.

In dem "Reglement vor die Königl. Preußische Cavallerie-Regimenter. Berlin, den 1ten Junii 1743"\*) wurden die Erschrungen des Ersten Schlesischen Krieges zusammengesaßt. Die "Disposition" vom 25sten Juli 1744\*\*) entwickelt die Treffenseintheilung zur Treffentaktik, wie sie in ihren Grundlagen noch heute besteht. Vor Allem unterscheidet sich das 1743er Reglement von seinem Vorgänger von 1727 durch die Einführung des Galopps in die Beswegungen und in die Attacke, sowie durch den kühnen Reitergeist, der es durchweht.\*\*\*)

"Es ist Ihro Königl. Majestät ernsthaffter Wille, daß alle Evolutions und Mouvements ben der Cavallerie mit der grösten Gesschwindigkeit gemachet werden. Es muß also ben allen Schwenckungen, der Flügel welcher sich schwencket, in vollem Galop herum kommen."

"Bey der Attaque vom Feinde müssen die Officiers allezeit dahin trachten, daß sie zum ersten attaquiren und sich nicht

noch besonders ein in den "Ordres für die sämmtlichen Generale von der Insanterie und Kavallerie, wie auch Husaren, desgleichen für die Stabs-Ofsiziere und Kommandeurs der Bataillons. Berlin, 23. Juli 1744". Oeuvres XXX, 122. Bergl. auch Gen. St. Werk 1. Schles. Kr. III, 131.

<sup>\*)</sup> In dem "Reglement vor die Königl. Preußische Dragoner-Regimenter" vom 1 sten Juni 1743 sind die Bestimmungen für den Dienst zu Pserde gleiche lautend mit denen des Kavalleriereglements von demselben Tage.

<sup>\*\*)</sup> Gen. St. Werk 1. Schles. Kr. III, 256 u. ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Kavalleriereglement 1743, S. 17, 18, 176 u. ff.

attaquiren lassen, ingleichen müssen sie ihren Leuten wohl einschärsen, gute Contenance zu halten, auch ihnen beybringen, daß sie sich den Feind viel schlechter als wie sie sind, vorstellen. Ferner müssen die Officiers auss schärsste befehlen den Feind nicht zu schonen, sondern so viel todt und nieder zu machen, wie nur möglich ist, und wenn der Feind über den Hausen geworsen ist, ihm nicht zu hitzig zu versolgen, sondern sogleich, wann Apell geblasen wird, sich hurtig an ihre Esquadrons anschliessen weilen ein einzeler Reuter nichts, hinsgegen eine formirte Esquadron vieles ausrichten kann."

Die Attacke hat zu erfolgen "erstlich in einem starken Trabe und zuletzt im vollen Galop, jedoch wohl geschlossen. Wenn man solcher Gestalt den Feind attaquiret, so sind Se. Königl. Majestät versichert, daß der Feind allezeit geschmissen wird".

Es kommt auf zwei Sachen an, um "den Feind zu schlagen, nemlich vors erste ihm mit der grösten Geschwindigkeit und Force zu attaquiren, und zweytens zu suchen selbige zu übersliegeln. Ein jeder Officier von der Cavallerie muß auch sich niemals aus den Gedancken kommen lassen, daß er suche den Feind in die Flancken zu attaquiren, und desto eher über den Hausen zu wersen".

Der Reiter soll auf die Schneide seines Schwertes vertrauen; das bisher vielsach übliche Fenern aber, das nur dazu angethan war, die Wucht des Angriffes zu hemmen, soll unterbleiben.

Für den kommenden Feldzug selbst aber giebt der König seinen Reitern die bereits früher mitgetheilte Regel\*) mit, aus deren ehernen Worten man schon die siegreichen Attacken der kommenden Zeiten herauszuhören meint:

"Es verbietet der König hierdurch allen Offizieren von der Cavallerie bei infamer Cassation, sich ihr Tage in keiner Aktion vom Feinde attaquiren zu lassen, sondern die Preußen sollen allemal den Feind attaquiren."

Das sind die großen Vorschriften, welche die Preußische Reiterei zu den Siegen von Hohenfriedeberg, Roßbach und Zorndorf führten.

<sup>\*)</sup> Gen. St. Werk 1. Schles. Kr. III, 260.

Doch nicht nur für das Gesecht gab König Friedrich Vorschriften von bleibendem Werthe, auch die im ersten Husaren-Reglement vom 1 sten Dezember 1743 enthaltenen Bestimmungen über die Auftlärung sind noch für die Gegenwart mustergültig.

Die Regimenter zu Pferde und die Dragoner kannten nur einen Sicherheits= und Aufklärungsdienst, der sich auf die nächste Umgebung des Lagers (400 bis 500 m) oder eines etwa zu deckenden Wagenzuges beschränkte.

Dagegen wurden die Husaren "gebraucht, weite Vor-Posten vor der Armée zu halten, damit der Feind die Armée niehmals übersfallen kann". Zu diesem Zwecke sollten "große Commandos von 2. 3. oder 4000 Husaren" ausgesandt werden, die sich zu benehmen hatten "wie eine Spinne in der Spinnwebe, welche man nicht ansrühren kann, ohne daß sie es nicht sühlet". Im Allgemeinen hatten die Husaren den kleinen Krieg zu sühren.

Bei der Artillerie, um deren Entwicklung sich der General v. Linger\*) große Verdienste erward, blieb die Eintheilung in Batteriesstücke und Regimentsgeschütze bestehen. Diese, meist zwei Dreipfünder auf das Bataillon, wurden in jeder Brigade beim Gesecht durch einen Artillerielieutenant geleitet. Von der schweren Artillerie wurden nach einer "Disposition" vom 10 ten August 1744\*\*) im ersten Schlachttressen drei große Batterien von zwölfpfündigen Kanonen und von Haubitzen unter Artilleriehauptleuten gebildet und den FlügelsBatterien noch vierundzwanzigpfündige Kanonen zugetheilt. Besondere Bataillone waren zur Bedeckung bestimmt.

Die Entfernungen für die Feuereröffnung\*\*\*) blieben im Allgemeinen unverändert. Zunächst sollte die seindliche Reiterei unter Feuer genommen werden und erst, wenn diese durch die

<sup>\*)</sup> Vergl. Anhang Nr. 1.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Gen. St. Werk 1. Schles. Kr. I, 146 u. ff.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Disposition, welchergestalt sich die Artillerie bei einer Haupt-Aftion mit dem Feinde zu verhalten hat." Oeuvres XXX, 139.

Sine "Disposition" vom Oktober 1744 vertheilt die vierundzwanzig= und zwölspfündigen Kanonen mehr zwischen die Bataillone der beiden Flügel und der Mitte. Nachlaß des Herzogs Ferdinand von Braunschweig. Vergl. Anlage Rr. 31.

eigene Kavallerie angegriffen wurde, die feindliche Infanterie, während von einem Artilleriekampfe nirgends die Rede ist. Ein solcher erschien bei der Unzulänglichkeit der Schußweiten für große Entsfernungen zwecklos, beim Angriff aber, auf den schließlich alle Ausbildung hinauslief, zu zeitraubend. —

Ausbildung. Mannszucht. Der König gab seinen Truppen nicht nur die Anweisungen, wie sie sechten sollten, sondern auch wie die Ausbildung zu erfolgen hatte. Er war selbst unermüdlich thätig durch Belehrung und Besichtigung. Bei den "Revuen", die er auf dem Tempelhoser oder Bornstedter Felde, bei Stettin und Magdeburg, bei seiner neuen Festung Neiße, bei Cüstrin, Franksurt oder Glogau abhielt, hatte er 1743 85 Batailsone und 153 Schwadronen besichtigt.\*) Der König war in Wahrheit der Generalinspekteur seines Heeres.

In dem Jahre 1743 veranstaltete der König zum ersten Male eine Feldübung mit gemischten Waffen. Hierin ist der Anfang unserer jetzigen Herbstübungen zu erblicken. —

Innere Ordnung bes heeres.

Aber nicht nur mit überlegener Fechtart, sondern auch mit größerer Truppenzahl wollte Friedrich II. in einem neuen Kriege seinen Feinden entgegentreten. Die Heeresvermehrungen, die sehr geheim gehalten wurden, fanden während der ganzen Friedenszeit von 1742 bis 1744 statt.

Die Gesammtvermehrung betrug:

9 Feld=Bataillone, \*\*)

20 Hufaren=Schwadronen,

7 Garnison=Bataillone. \*\*\*)

\*\*) 1 Grenadier=Bataillon Byla,

2 Bataillone Füsilier=Regiments Zimmernow,

6 s der drei neuen Regimenter Dossow, Württemberg und Prinz Georg von Hessen:Darmstadt.

9

\*\*\*) 2 Bataillone der Garnison-Regimenter l'Hôpital und Roeder,

4 = der zwei neuen Garnison-Regimenter Rittberg und Puttfamer.

3 = Kroecher, Beaufort und Kalckreuth.

Davon a<u>b 2</u> Bataillone des bisherigen Garnison-Regiments Brandis (Zimmernow)

<sup>\*)</sup> Prinz Ferdinand von Braunschweig. 16.8.1743. Dronsen V. 2, 121.

Damit wuchs die Zahl der FeldsBataillone auf 98, zu denen im Kriegsfalle die aus den GrenadiersKompagnien\*) je zweier Resgimenter zu bildenden GrenadiersBataillone hinzukamen.

Die Reiterei erreichte die stattliche Zahl von 211 Schwadronen (61 Kürassier=, 70 Dragoner=, 80 Husaren=Schwadronen).

Ganz besonders wiesen die Erfahrungen des Ersten Schlesischen Krieges den König auf Errichtung leichter Truppen hin. Deshalb vermehrte er die Husaren, wie oben ersichtlich, um zwei Regimenter und war unausgesetzt bemüht, tüchtige Husarenoffiziere aus Desterreichischen Diensten für sich zu gewinnen.

Ein Versuch, Tataren, Kosafen und Kalmücken aus Rußland anzuwerben, mißlang.

Neben den Feldjägern zu Pferde wurde durch Befehl vom 15ten Juni 1744 eine Abtheilung Jäger zu Fuß gebildet. Beide beabsichtigte der König auf je 200 Mann in zwei Schwadronen oder Kompagnien zu bringen, \*\*) doch machte die Ergänzung Schwierigkeiten.

An Garnisontruppen waren nunmehr 21 Garnison=Batailsone mit 16 Grenadier=Rompagnien, 23 Kompagnien neuer Garnisonen\*\*\*) und 8†) des neuen Garnison=Regiments vorhanden.

Bei der Artisserie††) wurden die beiden Feld-Bataissone 1744 zu einem "Artisserie-Regiment" vereinigt, 1742 wurde die Schlesische Artisserie = Garnison = Kompagnie in der Stärke von 155 Mann errichtet.†††)

4\*

<sup>\*)</sup> Der Stand der Grenadier-Kompagnien wurde auf 120 Grenadiere und 10 Ueberkomplete erhöht.

<sup>\*\*)</sup> Der König an Hade. Potsbam, 15. 6. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Die "neue Garnison Stettin" zählte 8 Kompagnien, wonach die Angabe im Gen. St. Werk 1. Schles. Kr. I, 34\* zu berichtigen ist.

<sup>†) 6</sup> Grenadier-Kompagnien waren zur Bilbung des Bataillons Byla verwandt worden.

<sup>††)</sup> Gen. St. Werk 1. Schles. Kr. I, 28\* und 77.

<sup>†††)</sup> Die Heeresveränderungen mährend des Zweiten Schlesischen Krieges-siehe Anlage Rr. 1, S. 12\* u. ff.

Mit der Vermehrung der Truppen hielten die Verbefferungen im Geschützwesen, im Ersatze des Heeres und in der Verwaltung gleichen Schritt.

Im Geschützwesen trug man den Anforderungen an größere Beweglichkeit Rechnung durch die allgemeine Einführung der Dreispfünder als Regimentsgeschütze, sowie der Holtzmannschen\*) Kastensprotze, die das Geschütz von dem Geschoßwagen unabhängiger machte und die verhältnißmäßig große Beweglichkeit der Preußischen Artillerie anbahnte. Die Geschoßarten ersuhren durch die "Klemmsfartätsche" eine Erweiterung. Die Zahl der Kanonen wie der Brückenboote wurde beständig vermehrt; auch entstanden neue Pulversmühlen zu Berlin und Breslau.

Die Ausdehnung der "Kanton"-Einrichtung auf die neue Provinz Schlesien, wo die Bevölkerung bisher allem militärischen Wesen gänzlich fremd geblieben war und selbst an dem Kriegsruhme der Desterreichischen Fahnen unter dem Prinzen Eugen wenig Antheil genommen hatte, stieß auf nicht unerhebliche Schwierigkeiten, denen Friedrich II. nach Möglichkeit zu begegnen suchte.

Eine eigenartige Einrichtung erhielten die Schlesischen Gebirgsfreise in einer Landmiliz, die, 1743 errichtet, zum Theil schon im April 1744 im Stande war, Grenzüberschreitungen Böhmischer Miliz zurückzuweisen. Doch sehlten der einheitliche Oberbesehl, die gleichmäßige Bekleidung und vor Allem die Geldmittel für eine geordnete Besoldung und Berpslegung, so daß die Landmiliz nicht zu voller Lebenskraft gelangte. Im Winter 1744/45 wurde sie zum letzten Male zur Versügung der Generale Marwitz und Truchseß zusammengezogen. Die Besehle vom 4ten Mai 1745 zu erneuter Versammlung hatten keinen Ersolg; seit dieser Zeit war von der Landmiliz seine Rede mehr.

Für die gute Verwaltung ist der beste Beweis, daß der Staatssichatz Friedrichs II. durch weise Sparsamkeit trotz der großen Aussgaben für das Heer bis zum Zweiten Schlesischen Kriege wieder auf 6 Millionen Thaler anwuchs, während die Feldkriegskasse am 27sten Juli 1742 mit 1 295 790 Thalern abgeschlossen hatte.

<sup>\*)</sup> Vergl. Anhang Nr. 2.

Festungsbau.

Der König richtete sein Augenmerk vornehmlich auf die Sicherung der neuerworbenen Proving, während der Ausbau der Jeftungen in den alten Landestheilen verschoben wurde. Glat, Reiße, Cosel sollten die von Böhmen. Mähren und Ungarn nach Schlesien führenden Wege beden, Cofel, Brieg, Breglau, Glogau die Oder-Linie sperren und einem zurüchweichenden Heere neuen Halt geben.

Dem Könige stand der Generalmajor v. Walrave zur Seite, ein hochbefähigter Ingenieur,\*) der es verstand, im Sinne seines Ariegsherrn die Befestigungsweise den Geländeformen anzupaffen, ohne sich ängstlich an ein hergebrachtes Verfahren zu halten. gab dem Gedanken einer angriffsweisen Vertheidigung erneuten Ausdruck, indem er Außenwerke anlegte, eine gedeckte Verbindung mit dem Außengelände für einen Ausfall herstellte und diesen durch die rampenartige Gestaltung der inneren Glacisboschung erleichterte. Allerdings schob er viele Vertheidigungslinien voreinander, welche die Uebersicht und das Zusammenhalten der Kräfte erschwerten. Er führte die niedere Bestreichung trockener Gräben ein und trug durch Hohlbauten der gesteigerten Wirkung des Mörfer- und Rikoschettfeuers Rechnung.

Der König beschäftigte sich bis in alle Einzelheiten hinein mit den vorgelegten Plänen, sandte auch eigene Entwürfe an Walrave, der seine "Sentiments davon auf Ehr und Pflicht, ohne weder zu flattiren noch andere Umstände zu machen", zu melben hatte.\*\*)

Außerdem forgte der König für Vervollständigung der Karten, Anderweitige Ausbau der Wasserstraßen und für einen geregelten Kundschafter= dienst, durch den er sich über Zustand und Vertheilung der Dester= reichischen und Sächsischen Kriegsmittel dauernd unterrichtet hielt.

Borbereitungen.

## b. Defterreich-Ungarn.

Desterreich hatte nicht wie Preußen die Muße, seine Kriegs= mittel von Grund aus zu verbessern. Während der unausgesetzten Kriege wurden nur geringe Veränderungen vorgenommen.

<sup>\*)</sup> Vergl. Anhang Nr. 3.

<sup>\*\*)</sup> Der König an Walrave. Potsbam, 10. 5. 1743. Geh. St. Arch.

Die Bewaffnung der Jnfanterie wurde verbessert und den Batailsonen eine leichte Artisserie beigegeben. Bei der Keiterei führte man eine neue Art ein, die Marschfolonne zu bilden; ein bessonderer Werth wurde auf den Auftsärungsdienst gelegt, in dem Husaren und Freitruppen Ausgezeichnetes leisteten. Der Heranbildung des Offizierersatzes und der Versorgung der Militärwaisen widmete Maria Theresia ihre persönliche Fürsorge.

In den Jahren 1742 bis 1744 wurde das Defterreichisch= Ungarische Heer um 5 Infanterie=Regimenter, 1 Dragoner= und 1 Husaren-Regiment vermehrt, so daß im Zweiten Schlesischen Kriege im Banzen 63 Regimenter Infanterie, 18 Regimenter Rüraffiere, 15 Regi= menter Dragoner, 12 Regimenter Husaren vorhanden waren. Dazu kam noch eine Menge leichter Truppen, die in ihrer Stärke einem fortwährenden Wechsel unterworfen waren. Auch die Sollstärken der Hufaren und vieler Infanterie=Regimenter wurden erhöht. Regiment Infanterie follte im Allgemeinen rund 2300 Mann gablen. ein Regiment Kürassiere oder Dragoner 1000, ein Regiment Husaren 1300 Mann.\*) Thatsächlich waren aber nur wenige Regimenter voll= zählig. Im Juli 1744 fehlten im Gauzen noch: 24082 Mann Jufanterie, 2647 Mann Reiterei, 3112 Pferde\*\*) an der Sollstärke von rund 219 000 Mann, die auf den Kriegsschauplätzen am Rhein und in Bayern, in den Niederlanden und in Italien, sowie in den gesammten Erblanden vertheilt waren.

In Ungarn stieß das Aufgebot von Truppen auf große Schwierigsteiten; die am 18 ten August 1744 ergangene Aufforderung der Königin zur Erhebung für die Bertheidigung der Landesgrenzen hatte ebenfalls nicht den erhossten Erfolg. Auch in Böhmen und Mähren blieben die Ergebnisse bei Errichtung einer Landmiliz unzulänglich.

Die fortbauernden Feldzüge mit ihrem großen Geld= und Kräfteverbrauche ließen die Oesterreichische Regierung nicht dazu kommen, die Festungen gehörig auszubanen und zu versorgen. Prag

<sup>\*)</sup> Bergl. Gen. St. Werk 1. Schles. Kr. I, 90, 92, 93. Sinzelheiten f. Anlage Nr. 1, S. 25\*.

<sup>\*\*)</sup> Rekruten- und Remonten-Extrakte 22. 7. 1744. Kr. Arch. Wien. Hofft. Akt.

blieb in demselben verwahrlosten Zustande, in dem es am 2ten Januar 1743 die Franzosen verlassen hatten. Nur an den Festungswerken von Olmütz und Brünn wurde fleißig von Bauern und "geschlossen Uebelthätern" gearbeitet. Die geplante Besetzigung des Schlosses Friedland unterblieb; zur Ausbesserung der kleineren Festungen geschah nichts.

Wie Friedrich II., so unterhielten auch die Oesterreicher einen eifrigen Nachrichtendienst, der sich hauptsächlich auf Schlesien erstreckte und wahrscheinlich durch den Generalmajor\*) Freiherrn v. Kheul von Olmütz aus geleitet wurde.

## c. Sachsen.

Eingeschlossen von zwei sich beständig mit Krieg bedrohenden Mächten, mußte das Kurfürstenthum Sachsen seine Kriegsmacht stets schlagfertig erhalten.

Noch lange nach dem Ersten Schlesischen Kriege blieben deshalb größere Truppenkörper im Kriegszustande, ehe man zur Friedense eintheilung in vier Generalate zu Wittenberg, Dresden (2) und Naumburg zurückschrte.\*\*) Die Reiterei wurde um 1 Chevaulegerse Regiment und 8 Ulanen-Fahnen vermehrt. Man erhöhte die Sollstärken bei den Grenadieren, bei der Reiterei und den Pontonieren, verbesserte die Bewassnung, sorgte für die wissenschaftliche Fortbildung von Artisseries und Ingenieuroffizieren und verringerte den Troß.

Im Zweiten Schlesischen Kriege bestand das Heer aus: 32 Bastailsonen Infanterie, 48 Schwadronen Reiterei, 23 Fahnen Ulanen in 3 Pulfs, im Ganzen rund 30 000 Mann\*\*\*) sechtender Truppen.

----

<sup>\*)</sup> Im Defterreichischen Heere wurden die Generalmajors damals Generalselbwachtmeister oder Generalwachtmeister, die Majors Oberstwachtmeister genannt. Feldmarschallseutenant ist soviel wie Generallseutenant.

<sup>\*\*)</sup> Schuster u. Francke, Geschichte der Sächsischen Armee II, 21 u. ff. \*\*\*) Auf 32 000 Mann hatte sie Friedrich II. am 30. 4. 1744 geschäht. Pol. Korresp. III, Nr. 1415.



I.

Böhmen 1744.



# A. Der Vormarsch bis Prag.

# 1. Die Borbereitungen bes Rönigs.

(Bergl. Uebersichtsfarte 2.)

König Friedrich hatte seine Vorbereitungen zum Kriege so getroffen, daß er das dem Könige Ludwig XV. gegebene Bersprechen\*) einlösen und den Vormarsch nach Böhmen Mitte August antreten fonnte.

Bereits am 4ten Märg\*\*) hatten die Preußischen Regimenter Befehl erhalten, den Troß in Stand zu setzen und den Ankauf der Beres auf den Pferde vorzubereiten, so daß sie "auf eine ordre zum March, binnen 14 Tage drauf im Stande senn möchten zu marchiren". \*\*\*)

Die Ueber-Rriegsfuß.

Die Zusammenziehung zum Exerziren, verbunden mit der Gin= berufung der Beurlaubten sollte in diesem Jahre erst am 1sten Juli stattfinden.

Bom 23sten Juli an war den Regimentern der Befehl zu= gegangen, sich auf den Kriegsfuß zu setzen, um binnen 24 Stunden marschbereit sein zu können; †) schon vom 24 sten an hatten die

<sup>\*)</sup> Siehe S. 19.

<sup>\*\*)</sup> Der König an Golt, Potsbam, 4. 3. 1744.

Die Ausruftung der Offiziere wurde auf 2 Montirungsröcke, 1 Bett, 1 Ueberrod, 2 Schärpen, 2 Hüte, Wäsche auf 14 ober 20 Tage, nach Belieben auch 1 Baar Theetaffen, festgesett, Silberzeug ftreng verboten.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Rönig an Hacke, 3. 4. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>†)</sup> Der König an den Prinzen Ferdinand von Braunschweig, Berlin, 23. 7. 1744.

Der König an Unruhe, Berlin, 25. 7. 1744, und an Einsiedel, Berlin, 30. 7. 1744. Arch. Kr. Min.

In dem Befehle gur Marichbereitschaft murde angeordnet, daß die Regi= menter nur die vorgeschriebene Angahl von Soldatenweibern mitzunehmen hätten; für die zurückbleibenden sorgte der König. "Ich verbiete zugleich bei Cassation, daß während der Campagne kein Offizier seine Frau im Lager ben sich haben ober nachkommen laffen foll." Für die Zeit der Winterquartiere wurde dies erlaubt, ebenso der Besatzung von Brag.

Chefs und die Kommandeure die Marschbereitschaft ihrer Truppenstheile gemeldet.\*)

Die Artillerie wurde in Berlin und Breslau\*\*) bereitgeftellt. Das General-Postamt erhielt am Sten August den Besehl zur Ginrichtung von zwei Feldpostämtern.\*\*\*)

Die Befehle zum Aufbruche der Regimenter wurden vom 29 sten Juli ab gegeben.;

Die sorgfältig vorbereitete Kriegsrüstung vollzog sich ohne jede Stockung schnell und geheim. Am 9ten August wurden die ersten Resgimenter aus der Provinz in Berlin durch ihren Allerhöchsten Kriegsherrn begrüßt.

Die tägliche Portion wurde für den Mann auf 1 Kfund Fleisch, 2 Kfund Brot und  $1^{1}/_{2}$  Maß Bier festgesett. Die tägliche Ration bestand aus 4 Metzen Hafer oder  $2^{1}/_{2}$  Metzen Roggen,  $1^{1}/_{2}$  Metze Hädliche Ration bestand aus 4 Metzen Haren Hafer oder  $2^{1}/_{2}$  Metzen Roggen,  $1^{1}/_{2}$  Metze Hädliche Metzen über  $1^{1}/_{2}$  Kilo, Roggen  $2^{1}/_{2}$  Kilo —. An Lagerstroh wurde für je 2 Mann oder 2 Pferde 1 Bund 3u 18 bis 20 Pfund gerechnet. Je 2 Kompagnien oder Schwadronen hatten 1 vierspännigen Kransenwagen, jede 1 vierspännigen Proviantwagen mit 3 Faß — 18 Schessel Mehl, die erst auf ausdrücklichen Besehl des Königs ansgegrifsen werden dursten.

<sup>\*)</sup> Am 30sten Juli befahl ber König die Zusammensetzung von zunächst 16 Grenadier-Bataillonen zu je 4 Kompagnien in der Weise, daß der Regel nach die Grenadier Kompagnien von je 2 Regimentern zusammen "schwasdronieren" sollten (Der König an die Kommandeure, Berlin, 30. 7. 1744.); die Ausschührung dieses Besehls mit verschiedenen durch die Umstände gebotenen Abänderungen erfolgte jedoch erst nach dem Zusammentritt der für den Sinsmarsch in Böhmen gebildetenheereskörper. Die Zusammensetzung der Grenadiers Bataillone siehe Anlage Nr. 2a u. d.

<sup>\*\*)</sup> Von Breslau rückte fie mit der Heersabtheilung Schwerins "in einem miserablen und elenden Aufzuge" aus; die Pferde waren theils mit Zäumen, theils mit Halftern ausgerüstet, die stückweise vom Niemenschneider geholt werden mußten; es fehlten Piquetpfähle, Krippen, Bekleidung und Zelte für die Knechte, Holz für Vorrathsräder. Tagebuch des Obersten v. Holzmann.

Wo irgend möglich, sparte der König auf das Aeußerste, um für das Rothwendige genügende Mittel zur Verfügung zu behalten. Hierbei mußte die Artillerie hinter den Hauptkampswaffen zurückstehen.

<sup>\*\*\*)</sup> Erlaß an das General-Poftamt, Potsdam, 8. 8. 1744. Geh. St. Arch. Während der Belagerung von Prag ging die Feldpost zweimal wöchentlich in die Heimath zurück. Befehl vom 7ten September.

<sup>†)</sup> Der König an den Herzog von Braunschweig-Bevern, Berlin, 29. 7.1744. Arch. Kr. Min.

Bon den drei Heerfäulen, in denen der Vormarich ausgeführt Unweisungen für werden sollte, übernahm der König selbst die erste, bestehend aus den in Berlin und den Ländern westlich der Hauptstadt liegenden Truppen. Er beabsichtigte, durch Sachsen nach Beterswald, dann auf dem linken Elbe-Ufer nach Brag zu rücken.

die Führer ber Preugischen Seerfaulen.

Den Befehl über den zweiten Heerestheil, der von den Truppen aus Pommern, aus dem öftlichen Theile der Mark und aus dem nördlichen Schlesien gebildet wurde, erhielt der Generalfeldmarschall Prinz Leopold von Anhalt=Deffau. Der dritte, aus Schlesischen Regimentern bestehend, sollte von dem Generalfeldmarschall Grafen v. Schwerin befehligt werden. Der Prinz und Schwerin erhielten schriftliche Befehle über die Ausführung des Vormarsches.

Gemäß der "Instruction Vor des General Feldtmarschall Brint Leopold zu Anhalt Liebden"\*) sollte dieser nach Bereinigung der Truppen bei Zittan mit möglichst großer Beschleunigung nach Brandeis rücken, durch einige Bataillone Leitmeritz — für die von hier aus beginnende Landbeförderung der schweren Geschütze — in Besitz nehmen laffen und öftlich der Elbe möglichst viele Gespanne zu= sammenbringen. Der König wollte westlich des Flusses dasselbe thun. Während des Vormarsches bis zur Elbe brauchte nicht gelagert zu werden, da die Heeresabtheilung Schwerins als Sicherung diente. Lieferungen waren nach Brandeis auszuschreiben.

In der "Instruction vor den Gen.-Feldt-Marschall Schwerin, wegen der Colonne womit er beordert wird in Böhmen einzudringen"\*\*) befahl der König, über Braunau nach Königgrätz zu rücken, diese Stadt zu besetzen, dort die Elbe zu überschreiten, Pardubit, wenn es besetzt wäre, zu nehmen, zur Vertheidigung einzurichten und hier ein Magazin anzulegen. "Weil der König mit seinem Corps rechter Hand der Elbe und Mulda marschiret, so ist nicht zu presupponiren, daß auf des Keldt-Marichals Corps was kommen könne, und also zu glauben, daß seine Operationes ohne Hinderung des Feindes werden von statten gehen." Deshalb brauchte Schwerin

<sup>\*)</sup> Siehe Anlage Nr. 3.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Anlage Nr. 4.

erst von Pardubit an lagern zu lassen, auch dann noch mit Ausnahme der Reiterei. Von Pardubit sollte eine Vorhut, bestehend aus den Husaren und dem Dragoner-Regiment Württemberg, vor-Brandeis war durch 4 Grenadier=Kompagnien ausgeschickt werden. zu besetzen, die dortige Brücke sollte, falls sie abgebrochen wäre, ber= gestellt werden. Stieß Schwerin "wieder alle wahrscheinlichkeit" auf erhebliche feindliche Kräfte, so hatte er auf die rechts rückwärts befind= liche Abtheilung des Erbprinzen auszuweichen. Der Marsch sollte so eingerichtet werden, daß Schwerin zu derselben Zeit wie der König vor Prag einträfe. Es wurde hierfür der 30ste August in Aussicht genommen. "Wofern Bathiani\*) nichts von seinen in der Ober Pfaltz jeto stehenden Corps in Prag geworfen haben wird; So wird der Rönig, sobald er mit den Feldt Marschall gesprochen hat, resolviren, die Stadt mit stürmender Hand am hellen Tage an 8 Orthen zu attaquiren." Erwies sich dagegen die Besatzung als zu ftark, so sollte unverzüglich mit den Vorbereitungen zur förm= lichen Belagerung begonnen werden.

Der Generalmajor v. Bonin erhielt den Besehl, "die Schwere artillerie, die munitions und das Magazin"\*\*) von Magdeburg auf der Elbe bis Leitmerit, von da auf dem Landwege bis Prag zu schassen. Die betreffende "Instruction"\*\*\*) schrieb vor, von der Grenze mit möglichst großer Beschleunigung unter Zuhülsenahme der Nächte durch Sachsen elbeauswärts zu sahren. Bon den begleitenden Truppen, dem Infanterie-Regiment Bonin nebst dessen Grenadieren und denen der Regimenter Prinz Leopold, Prinz Ferdinand und Herzberg, sollten die sämmtlichen Grenadier-Kompagnien auf den vordersten Schiffen die Borhut, das Infanterie Regiment die Nachhut bilden. Die Truppen mußten sich mit Lebensmitteln für vier Wochen versehen. Bei Wittenberg und Oresden hatte Bonin

<sup>\*)</sup> General der Kavallerie Graf v. Batthyányi, Befehlshaber der Oefterreichischen Truppen in Bayern.

<sup>\*\*)</sup> Einen Mehlvorrath für das ganze Heer auf drei Monate. Geh. St. Arch. Vorschl. des geheimen Finanzraths Deutsch vom 5. 4. 1744.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Anlage Nr. 5.

auf Grund des Kaiserlichen Schreibens, das er in einer Abschrift bei sich führte, freien Durchzug zu verlangen. Bei der Fahrt durch Ortschaften sollten die Mannschaften mit geschultertem, aber geladenem Gewehr auf den Schiffen stehen. Konnte der Prinz Leopold Leitmeritz nicht rechtzeitig besetzen, so hatte Bonin diesen Ort zu nehmen. Die Brücke von Leitmeritz war herzustellen, vor derselben ein Brückenkopf zum Schutze eines Magazins anzulegen. 4 Grenadier-Kompagnien sollten als Besatzung dort bleiben, die übrigen Truppen hatten die Geschütze und den Schießvorrath mit Wagen auf dem linken Elbe- liser nach Prag zu schaffen.

Ein vierter Heerestheil unter Befehl des Generals der Infanterie v. d. Marwitz war bestimmt, sich in Oberschlesien zu sammeln, die Festung Olmütz wegzunehmen und dort zur Sicherung Schlesiens Aufstellung zu nehmen. Die Einzelheiten wurden in der am 31sten Juli erlassenen "Instruction vor den General von der Insanterie von der Marwitz wegen des Commandos so Er über ein Corps d'armee so nechstens in Ober Schlesien zusammen kommen wird, haben soll"\*) geregelt.

Demgemäß sollte Marwit die ihm zugetheilten 24 Bataillone und 30 Schwadronen, sobald die Besatzungen der Schlesischen Festungen durch Garnisontruppen ersetzt wären, zwischen Neiße und Neustadt zussammenziehen, darauf Troppau und Jägerndorf einnehmen und Olmütz belagern. 5 Schwadronen sollten bei Teschen die Grenze besetzen, 5 Schwadronen die Gegend von Glatz decken. Für den ersten Brotbedarf wurde Marwitz auf Neiße verwiesen, dann aber sollten die nöttigen Mehlvorräthe aus Oesterreichische Schlesien beigetrieben und auf Bauernswagen nachgesahren werden. In Troppau und Jägerndorf wurden Masgazine vorgesehen, ebenso später in Olmütz, hier in einer Größe, daß sämmtliche Truppen sowie etwa noch eintreffende Berstärfungen das ganze Jahr hindurch von dort ihren Unterhalt beziehen könnten. Nach dem Falle von Olmütz sollte die Festung durch ein Regiment besetzt werden, die Heeresabtheilung selbst aber in der Nähe ein Lager beziehen. Marwitz erhielt ferner die Weisung, gedruckte "Patente" auf dem

<sup>\*)</sup> Siehe Anlage Nr. 6.

Lande zu vertheilen, die besagten, daß den Bewohnern, wenn sie sich ruhig verhielten und feine Waffen hätten, nichts geschehen würde. Anderenfalls wurden die schwersten Strafen angedroht. Plünderung wurde streng untersagt, die Aushebung von Rekruten in Mähren ins Auge gefaßt; doch empfahl der König, diese Leute vorläufig nach Neiße zu senden. Die Winterquartiere sollten in und um Olmütz bezogen werden.

Der Gang der Ereignisse verhinderte die Ausführung dem General v. d. Marwitz ertheilten Befehle zum größten Theile.\*)

Hebergabe des Raiferlichen "Rebens"in Barichau und Dresben, Berlefung ber "Deflaration" in Wien.

Anzwischen war der Preußische Staatsminister v. Wallenroth am quifitorialschreis 24sten Juli mit schriftlichen Verhaltungsmaßregeln, die er erst am 3ten August öffnen durfte, nach Warschau gegangen. Nach diesen Beisungen follte er vom Könige von Volen in geheimer Unterredung auf Grund eines zu überreichenden Kaiserlichen "Requisitorialschreibens" "den reichs= satungsmäßigen freien Durchmarsch für 50-60 000 Mann Raiser= licher Auriliarvölfer" \*\*) verlangen. Dabei sollten die Gründe, welche den König zu diesem Vorgehen veranlaßten, auseinandergesett und die Marschlinien durch Sachsen mitgetheilt werden. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Siehe S. 216 u. ff.

<sup>\*\*)</sup> Dronsen V. 2, 301.

<sup>\*\*\*)</sup> Wallenroth sollte erklären "Wie Se. Königl. Majestät aus redlich patriotischem Gifer, um den Frieden und die Ruhe in Teutschland zu herstellen und den von denen Churfürsten des Reichs rechtmäßig gemähleten Raifer in seiner Dignität als Chef bes Reiches zu souteniren, Sich nicht länger entbrechen können, dergleichen Resolution zu fassen und, wie gedacht, dem Kaiser einen Theil Dero Armee als Auxiliaires ju überlaffen. Daß folches aber nur die Reichsfachen allein anginge und Ce. Königl. Majestät Sich von ben übrigen Ariegen, worinnen die Königin von Hungarn mit anderen Buiffancen ftände, nicht melireten; daß dadurch die Freundschaft, in welcher Se. Königl. Majeftät mit des Königs von Polen Majestät zu stehen das Bergnügen hätten, nicht im geringften alteriret werden follte, fo wie Se. Königl. Majeftat mit allen Dero benachbarten Puissances das bisherige gute Vernehmen unterhalten würden. Es zweifelten Söchftdieselbe dahero nicht, des Königs von Polen Majestät würden dasjenige, so Se. Königl. Majestät aus patriotischem Herzen, wie es einem por das Reich gutgefinnten Fürsten zukomme, thäten, ganz und gar nicht migbilligen, sondern vielmehr gutheißen, und dero Ordres dahin stellen, daß derjenige Theil Gr. Königl. Majestät Truppen, welcher seine Route durch Sachsen nach Böhmen nehmen müßte, den freien Durchzug haben möge. Und da die Zeit preffirte, und gedachte Truppen mit nächftem ihren Marsch antreten würden,

Der Empfang Wallenroths durch den König von Polen fand in Warschau am 5ten August statt.\*) Am 7ten August theilte Oberst v. Winterfeldt in Dresden dem Ministerium den bevorstehenden Durchmarsch der Preußischen Truppen mit. Die Minister weigerten sich anfänglich, ohne Befehl aus Warschau die nöthigen Lebensmittel für Mann und Pferd zu liefern, gaben jedoch infolge des bestimmten Auftretens Winterfeldts Schlieflich nach. Diefer erklärte, daß fich die Truppen bereits in Bewegung befänden, daß der Durchmarich durch die Weigerung in feiner Weise aufgehalten werden würde; auch die Durchfahrt des großen Schiffszuges fündigte er an. Unter ber Hand erfuhr er, daß die Minister zwar bis zum letzten Augenblicke Gin= spruch erheben, heimlich jedoch Alles vorbereiten würden. Am 9ten erbat man nur noch einen Aufschub des Marsches um wenige Tage und einige Aenderungen an den mitgetheilten Marschlinien. da in vielen der dort genannten Orte durchaus keine Lebensmittel aufzutreiben seien. Am 11 ten schließlich, abends 9 Uhr, erklärte das Ministerium auf Winterfeldts Drängen, nachdem dieser versichert hatte, daß Alles baar bezahlt und gute Ordnung gehalten werden würde, sie müßten sich den Durchzug gefallen laffen. Besondere Bevoll= mächtigte könnten sie nicht mitgeben, es seien jedoch in jedem Areise zwei ständige Beamte vorhanden, die schon von früherer Zeit her für den Fall, daß Raiserliche Truppen das Land beträten, mit den nöthigen Weisungen versehen wären. \*\*)

In Wien verlas der bevollmächtigte Minister Graf zu Dohna am 8ten August den Desterreichischen Ministern eine "Declaration", in der die Gründe auseinandergesetzt wurden, die den König veranlaßten, zu Gunsten des Kaisers einzuschreiten.\*\*\*)

so hätten des Kaisers Majestät vor gut besunden, Dero Nequisitionsschreiben in duplo aussertigen zu lassen, davon er, der Herr von Wallenroth, das eine an des Königs von Polen Majestät präsentirte, das andere aber an das Königsliche Ministerium nach Dresden geschickt würde." Polit. Korresp. III, Kr. 1514.

<sup>\*)</sup> Polit. Korresp. III, Nr. 1538.

<sup>\*\*)</sup> Winterfeldt an den König. Dresden, 11. 8. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Benige Tage darauf, am 13ten Auguft, erschien in den öffentlichen Blättern eine Preußische Erklärung unter dem Titel: "Anzeige der Ursachen, Belche Se. Königl. Majestät bewogen haben, des Köm. Kansers Majestät Hulfs-

Maria Theresia sah den kommenden Ereignissen mit Ruhe entsgegen. Die Hossmung, sich am Rhein für den Berlust Schlesiens schadlos halten zu können, hatte sich als schwer durchführbar erwiesen. "Der Bruch des Breslauer Friedens" ermöglichte es ihr jetzt, die Wiedererwerdung des an Preußen abgetretenen Landes ernstlich ins Auge zu fassen. Sie reiste nach Preßburg, um die Opsersfreudigkeit der Ungarischen Edlen anzurusen. Bereitwissig wurde die Aufstellung von 60 000 Mann versprochen. Sosort ersuchte sie Kursachsen, auf Grund des Bertrages vom 13 ten Mai 1744 20 000 Mann Hülfstruppen zu stellen; den Russischen Hof ließ sie bitten, "wo nicht directe doch indirecte als Englische Hülfsvölker, ein Corpo Russischer trouppen . . . . von Eurland aus zur Diversion gegen Preußen"\*) zu senden.

Schon am Sten August faßte sie in einem Schreiben an den Prinzen Karl die Möglichkeit ins Auge, "wann die Noth erheischen sollte, gegen Frankreich am Rhein auf der Defensiva zu verbleiben u. mit gesambter dortiger Macht auf Preußen loszugehen".\*) —

Gintheilung ber Prenßischen Streitfräfte.

Die Preußischen Regimenter brachen je nach der Entfernung von der Grenze zwischen dem 3ten und dem 15ten August auf. Sie marschirten anfänglich meist einzeln und vereinigten sich allmählich zu Gruppen.

Die drei Heerfäulen für den Einmarsch in Böhmen traten bei Beterswald, Zittau und Braunau in folgender Stärke zusammen.\*\*)

Bölfer zuzusenben", beren Inhalt mit bem ber "Declaration" im Wesentlichen übereinstimmte. Siehe Anlage Nr. 7.

In Wien wurde infolge davon eine "Beantwortung der vom Herrn Grafen von Dohna Vor seiner Abreise vorgelesenen Declaration" — siehe Anslage Nr. 8 — veröffentlicht, die bei der Aebereinstimmung der "Declaration" mit dem Sinne der Preußischen Erklärung zugleich als eine Entgegnung auf diese angesehen werden kann.

In England rief die Preußische Schilderhebung große Erregung hervor. Man erkannte dort sehr wohl, daß die bisher gebrachten großen Geldopfer versgeudet waren, wenn die Niederwerfung Frankreichs jest durch Preußens Beiskand vereitelt wurde. Die Schuld an dieser ungünstigen Lage Englandsschoben Parlament und Volk dem Lord Carteret zu. Seine Stellung war erschüttert.

<sup>\*)</sup> Maria Theresia an Prinz Karl. Wien, 8. 8. 1744. Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Berzeichniß der Truppentheile und Stärkeberechnung siehe Anlage Nr. 9.

### 1 fte Beerfaule.

## Seine Majestät ber Rönig.

33 Batailsone, 36 Grenadier = Kompagnien, 2 Fäger = Kompagnien, 91 Schwadronen, 2 Schwadronen Feldjäger.

Gefechtsstärke (einschl. Hauptquartier): 27366 Mann Infanterie, 12437 Reiter.

Für ben Marsch burch Sachsen wurden vier Unterabtheilungen gebildet:

a. Generallieutenant v. Raldftein.

12 Bataillone, 11 Grenadier-Kompagnien, 66 Schwadronen.

Gefechtsftarte: 9798 Mann Infanterie, 8471 Reiter.

b. Generallieutenant Markgraf Rarl.

12 Bataillone, 12 Grenadier=Kompagnien, 2 Jäger=Kompagnien, 5 Schwadronen, 2 Schwadronen Feldjäger.

Gefechtsstärke: 9740 Mann Infanterie, 935 Reiter.

c. Generallieutenant v. Wreech.

7 Bataillone, 5 Grenadier-Rompagnien, 20 Schwadronen.

Gefechtsftärke: 5331 Mann Infanterie, 3031 Reiter.

d. Generalmajor v. Bonin.

2 Bataillone, 8 Grenadier=Kompagnien zur Begleitung der schweren Artillerie, des Schießvorraths und der Bäckerei.

Gefechtsftärke: 2473 Mann Infanterie.

### 2te Beerfäule.

Generalfeldmarschall Erbprinz Leopold von Anhalt= Dessau.

16 Bataillone, 18 Grenadier-Rompagnien, 20 Schwadronen. Gesechtsstärke: 13 127 Mann Infanterie, 3057 Reiter.

#### 3te Beerfäule.

Generalfeldmarschall Graf v. Schwerin. 12 Bataillone, 16 Grenadier-Kompagnien, 40 Schwadronen. Gefechtsstärke: 10173 Mann Infanterie, 5683 Reiter.

Stärke des in Böhmen einrüdenden Beeres.

61 Bataillone, 70 Grenadier=Kompagnien, 2 Kompagnien Jäger, 151 Schwadronen, 2 Schwadronen Feldjäger.

Gesechtsftärke: 50 666 Mann Jufanterie, 21 177 Reiter, 182 Feldsgeschütze, 56 Belagerungsgeschütze, dazu 70 Brückenboote.

Zum Schutze Schlefiens und zur Bedrohung Mährens ftand in Oberschlefien:

Die Beeresabtheilung des Generals der Infanterie v. d. Marwig.

18 Bataillone, 24 Grenadier-Rompagnien, 30 Schwadronen.

Gefechtsstärke: 15295 Mann Jusanterie, 3379 Reiter, 48 Feldsgeschütze, 12 Belagerungsgeschütze, dazu 10 Brückenboote.

#### Im Cande verblieben.

40 Bataissone (darunter 21 Garnison = Bataissone), 8 Garnison = Rompagnien, die Stämme von 23 Garnison = Rompagnien, 17 Grenadier=Rompagnien, 2 Mineur=Rompagnien, 30 Schwa= bronen.

Gefechtsstärke: 28 562 Mann Infanterie, 4612 Reiter.

## Gesammtstärte des Preußischen Beeres.

119 Bataillone Infanterie, 8 Garnison-Kompagnien, 111 Grenadier-Kompagnien, 2 Mineur-Kompagnien, 2 Kompagnien Jäger, 211 Schwadronen, 2 Schwadronen Feldjäger, 23 Stämme von Garnison-Kompagnien.

Gefechtsstärke: 94523 Mann Infanterie, 29168 Reiter.

Maßregeln für den Vormarsch.

Für den Marsch bis zur Böhmischen Grenze erhielten die Truppentheile statt des Brotes für jeden Unteroffizier und Gemeinen täglich einen Groschen, den sogenannten "Brotgroschen", "dagegen muß Soldat und Knecht für baare Bezahlung leben, und von seinen Wirthen nicht das Geringste ohne Bezahlung verlangen". Futter und Borspann sollten gegen Bescheinigung angesordert werden. Die strengste Mannszucht wurde mehrsach zur Pflicht gemacht, das Jagen "den Offizieren bei Cassation u. den Jägers und Marketenders bei Hängen" untersagt.

Für den Marsch durch Böhmen befahl der König, daß die Truppen von den Einwohnern verpflegt werden sollten. Er verbot bei Todesstrafe jede Erpressung an Geld und Geldeswerth. Offiziereund Mannschaften sollten sich je nach den Verhältnissen des Wirthes mit dem ihnen zustehenden Essen und Trinken begnügen. Alles, was die Truppen sonst bedürfen würden, hatten sie gegen gehörige Empfangsbescheinigung beizutreiben. Sie sollten beim Einmarsche in Böhmen einen sechstägigen Brotvorrath tragen. In den Quartieren war Mehl oder Roggen zusammenzubringen und auf beigetriebenen Wagen mitzusühren; zur Füllung der in Aussicht genommenen Masgazine sollten Lieferungsverträge abgeschlossen, in Brandeis sollte eine Feldbäckerei eingerichtet werden.\*)

Der Generalguartiermeister, Generalmajor Graf v. Schmettau, wurde am 15 ten August nach Dresden vorausgefandt, um die Einzelbeiten des Durchmarsches zu regeln. Auch jetzt noch suchten die Sächsischen Minister Zeit zu gewinnen, doch vergeblich. Schmettau vervollständigte die für den Elbe-llebergang bei Pirna bereits von Winterfeldt eingeleiteten Magregeln. Ein Unternehmer hatte sich verpflichtet, für 1000 Thaler drei Brücken bis zum 19ten August abends fertig zu stellen. Schmettaus Abjutant, der Hauptmann v. d. Delsnitz, leitete ben Bau. Da es augenblicklich an Gelb zur Bezahlung fehlte, schoß der Herzog von Weißenfels bereitwillig 200 Dukaten vor. In Birna warb Schmettau einen Unternehmer an, ber fich verpflichtete, die Belagerungsgeschütze wegen des niedrigen Wasserstandes auf leichtere Schiffe zu verladen. 11m die Truppen nach dem Elbe-Uebergange mit Brot zu versehen, wurde in Pirna eine Bäckerei eingerichtet. Der Herzog von Weißenfels, der den Breußischen Offizieren auf das Liebenswürdigste entgegenkam, überließ Schmettau die dort vorhandenen Defen des Sächsischen Heeres und rückte mit seinen Truppen nach Freiberg. Die Beschaffung des Mehls durch freihändigen Ankauf stieß auf Schwierigkeiten; nur etwa die Hälfte konnte aufgebracht werden. \*\*) Da war es wiederum der Herzog, der die Be= stände des Birnaer. Magazins zur Verfügung stellte. Es konnte nunmehr für die durchmarschirenden Truppen Brot auf drei Tage,

<sup>\*)</sup> Siehe Anlage Nr. 10, "Circulair. Ordre an alle Regimenter und Battaillons".

<sup>\*\*)</sup> Schmettau an den König. Dresden, 18. 8. 11. Pirna, 20. 8. 1744. Geh. St. Arch.

für Bonin und den Markgrasen Karl sogar auf sechs Tage bereitzgestellt werden. Für die Regimenter Breechs, die Pirna nicht berührten, wurde das Brot in Liebstadt, Gottleuba und Berggießhübel niedergelegt. Laut Meldung des aufs Neue nach Sachsen vorauszgeschidten Obersten v. Binterseldt wurden bei Pirna am 20sten zwei Brücken sertig, am 21sten die dritte. Schließlich wurde noch eine vierte Brücke geschlagen.

## 2. Der Marich burch Sachfen.

Der Heerestheil des Königs.

Von den vier Unterabtheilungen des Herrestheiles des Königs bestand die des Generallieutenants v. Kalckstein, bei der sich der König besand, aus den Regimentern, die in Potsdam, Spandau und Brandensburg standen. Dazu traten einige Berliner Truppentheile und andere, die sich bei Berlin sammelten. Drei Kavalleries Regimenter kamen über Cüstrin und stießen östlich Meißen zu den übrigen, das Regiment Bronikowskis Husaren, aus Schlesien kommend, erst bei Pirna.\*) Bon Berlin gingen Kalcksteins Truppen in südlicher Nichtung vor, überschritten vom 12 ten August an die Sächsische Grenze, erreichten die Gegend östlich Torgan, dann, auf dem rechten Elbestlfer über

```
*) Abtheilung bes Generallieutenants v. Raldstein:
      Rommando des 1. Bats. Garde
      Regiment Garde
                                     aus Potsbam.
      Grenadier=Garde=Bataillon
      Fuf. Regt. Pring Beinrich
       Inf. Regt. Pring von Preugen aus Spandau. (Bieg bis gum
           Juli 1744 Inf. Regt. Bring August Wilhelm.)
      Fus. Regt. Münchow aus Brandenburg.
      Inf. Regt. Raldftein
      Gardes du Corps
                                     aus Berlin.
      Regt. Gensdarmes
      Suf. Regt. Zieten
      Gren. Bat. Byla
                                       = Treuenbriegen.
      Drag. Regt. Posadowsty
                                       = Wriezen.
              =
                  Rothenburg
                                       = Cüftrin.
                  Banreuth
                                       = Pasewalf.
      Suf. Regt. Ruesch
                                       = Lnct.
                Dieurn
        = =
                                       = Stolv.
        =' = Bronikowski
                                       = Guhrau.
```

Großenhain, ohne Dresden zu berühren, Pirna. Es war den Sachsen zugestanden worden, daß die Hauptstadt von Preußischen Truppen frei bleiben sollte; nur die Schiffe Bonins mußten hindurchsahren. Der Elbe-Uebergang war ursprünglich bei Meißen beabsichtigt, doch auf Anrathen des Sächsischen Bevollmächtigten nach Pirna gelegt worden. Die dadurch herbeigeführte kleine Marschverkürzung war dem Könige sehr erwünscht.

Der König verließ Potsbam am 14 ten August vormittags gegen 10 Uhr in Begleitung des Prinzen von Preußen und des Prinzen Heinrich. Er traf am 15 ten früh in Jessen ein, woselbst er am 16ten blieb. Hier befand sich ein vom Sächsischen Ministerium gesandter Beamter, der die Berpflegung ordnete und während des Mariches durch Sachsen bei den Truppen blieb. Un anderen Stellen erschienen die Bevollmächtigten nicht so pünktlich. Generallieutenant v. Wreech meldete am 20sten, daß bei seiner Abtheilung noch Niemand angekommen sei. Auch der Erbyrinz Leopold mußte sich anfänglich ohne Beamte behelfen, natürlich zum Schaden des Landes. Zur Begrüßung des Königs erschien, von dem Herzoge von Weißenfels gesandt, ein Sächsischer Stabsoffizier. erreichte der König Rosenfeld, 5 km nordöstlich Torgau. erließ er an sämmtliche Regimenter Kalcfteins und Wreechs den Befehl, während des Marsches durch Sachsen für zehn Tage Vieh zu kaufen, das aber vor dem Ueberschreiten der Böhmischen Grenze nicht geschlachtet werden sollte. Ebenso war ein Branntweinvorrath für acht Tage zu beschaffen. Am 18ten erreichte der König Lichtensee; er war am 19 ten und 20 sten in Groß = Dobrit, am 21 sten in Weißig, 10 km öftlich Dresden. Un demselben Tage vormittags überschritten die ersten Truppen — das Regiment Gens= darmes, die Banreuth- und Posadowsky=Dragoner und das Füsilier= Regiment Münchow — auf zwei Brücken unterhalb Pirna die Elbe.\*) Im Laufe des folgenden Tages ging die gesammte Ralchsteinsche Ab= theilung auf vier Brücken über den Strom.\*\*)

<sup>\*)</sup> Binterfeldt an den König. Pirna, 21. 8. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Bei Pirna hatte der Herzog von Weißensels eine halbstündige Unterredung mit dem Könige.

Der Generalmajor v. Bonin\*) fuhr am 10 ten August mit 500 Kähnen von Magdeburg ab. Diese waren der Nebersicht wegen in zwei Theile getheilt worden, im Nebrigen wurde den Vorschriften des Königs gemäß versahren. Bonin erreichte Pirna, ohne auf Widerstand zu stoßen, suhr am 24 sten durch die geöffneten Schifsbrücken und empfing für sechs Tage Brot.\*\*)

Die Truppen der Abtheilung des Generallieutenants v. Wreech, die aus der Gegend von Halle und Magdeburg kamen,\*\*\*) sollten über Freiberg am 23 sten in der Gegend von Gottleuba und Liebstadt eintressen und nach einem Ruhetage am 25 sten in das Lager von Beters-wald einrücken.†) — Am 14 ten August befahl jedoch der König, der frühzeitig Prag zu erreichen strebte, Wreech solle, wenn irgend möglich, schon am 21 sten zur Stelle sein und am 23 sten in das Lager ein-rücken. Freiberg, woselbst sich Sächsische Truppen sammelten, durste nicht belegt werden. Wreech melbete am 20 sten, daß die Reiterei unter großen Anstrengungen zur besohlenen Zeit eintressen, die Fußtruppen aber frühstens am 22 sten.††) Doch auch die Reiterei mußte am 20 sten, durch starke Märsche ermüdet, Ruhetag halten, so daß sie nicht vor dem 22 sten bei Liebstadt und Gottleuba sein konnte. Das Infanterie » Regiment Herzberg, welches 12 schwere

Inf. Regt. Bonin Die Grenadiere des Inf. Regts. Herzberg aus Magdeburg

= = = Prinz Leopold aus Stendal = = = = Prinz Ferbinand aus Neu-Nuppin.

\*\*\*) Abtheilung des Generallieutenants v. Wreech:

†) Arch. Rr. Min.

<sup>\*)</sup> Abtheilung des Generalmajors v. Bonin:

<sup>\*\*)</sup> Noch in Magdeburg traten die Grenadier:Rompagnien der Regimenter Bonin und Herzberg zum Grenadier:Bataillon Jeehe, die der Regimenter Prinz Leopold und Prinz Ferdinand zum Grenadier:Bataillon Stangen zusammen.

<sup>††)</sup> Breech an ben König, Krummen-Hennersdorf, 20.8.1744. Geh. St. Arch.

Zwölfpfünder geleitete, und das Kürassier-Regiment Stille trasen erst am 23sten dort ein. Auch Wreech kaufte Vieh und Branntwein auf. Während des Marsches durch Sachsen sollten die Truppen aus beigetriebenen Vorräthen für drei Tage Brot und Futter ersparen.

Das Hauptquartier des Königs befand sich am 22 sten in Nenntmansdorf. Die nunmehr hier vereinigten Abtheilungen Kalcksstein und Breech, letztere mit Ausnahme der Regimenter Herzberg und Stille, erhielten den Befehl, am 23 sten in das zwischen Schönswald und Peterswald schon auf Böhmischem Boden abgesteckte Lager einzurücken. Die Truppen, die ihre Fahrzeuge hinter sich hatten, waren auf eine einzige steile und schlechte Straße angewiesen. Insfolge davon erreichte am 23 sten nur ein Theil das Marschziel. Die letzten Regimenter konnten erst am 25 sten einrücken.\*)

Die Abtheilung des Markgrafen Karl, aus Berliner Infanteries Regimentern, sowie dem Regiment Erbprinz von Hessens Darmstadt und dem Kürassiers-Regiment Prinz von Preußen bestehend,\*\*) sollte stets einen Tagemarsch hinter Kalckstein bleiben, die von diesem

Diese vier Grenadier-Bataillone traten mit dem 1742 gebildeten stehenden Grenadier-Bataillon Byla, das aus 6 Kompagnien, und zwar den Grenadieren der Garnison-Bataillone Hellermann und Weyher, den beiden zum neuen Garnison-Regiment gehörenden Charlottenburger Grenadier-Kompagnien sowie den beiden Grenadier-Kompagnien des Garnison-Regiments Bredow bestand, unter den Besehl des Generalmajors v. Bosse.

\*\*) Abtheilung des Generallieutenants Markgraf Karl:

Inf. Regt. Hade

Truchfeß

" " Artgraf Karl

" " Blandensee

" " Kleist

Feldjäger-Korps

Inf. Regt. Erbprinz von Hessen-Darmstadt aus Prenzsau Kür. Regt. Prinz von Preußen aus Kyriß. (Hieß bis zum Juli 1744 Kür. Regt. Prinz August Wilhelm.)

<sup>\*)</sup> Am 23 sten früh hatte der König bei Berggießhübel vier Grenabier-Bataillone zusammengestellt: das Bataillon Wedel, bestehend aus den Grenadieren der Garde und des Regiments Prinz von Preußen, das Bataillon Buddenbrock aus 1 Kompagnie des Grenadier-Garde-Bataillons und 3 Kompagnien Anhalt, das Bataillon Finckenstein aus Kalckstein und Marwiß, das Bataillon Finck aus Münchow und Prinz Heinrich.

verlassenen Unterkunftsorte beziehen und am 25sten bei Berggießhübel eintressen. Das gleiche Verhältniß blieb auch in Böhmen bestehen, dort sollte der Markgraf täglich über seinen Marsch Weldung schiefen.\*) Der Markgraf hatte den Nachtheil, daß er durch Gegenden kam, die meist schon die vorhandenen Lebensmittel an die Abtheilung Kalcksteins abgegeben hatten. Trozdem besahl auch er auf Veranlassung des Königs den Ankauf von Vieh für zehn Tage, von Branntwein auf acht Tage, auch sollten die Truppen für drei Tage Brot und Futter ersparen.\*\*) In Pirna erwartete die Abtheilung mit Kücksicht auf die besonders schwierigen Verhältnisse ein sechstägiger Brotvorrath, während die übrigen auf den Fußmarsch angewiesenen Regimenter nur für drei Tage Brot ershielten.

Die Heeres= abtheilung des Erbprinzen Leopold. Die Truppen der zweiten, unter dem Besehle des Erbprinzen Leopold stehenden Heersäule\*\*\*) waren noch einzeln im Marsche auf Zittau begriffen, als der Erbprinz am 16 ten sämmtliche Generale und Regimentskommandenre in Peitz versammelte, ihnen die für den Marsch durch Sachsen gegebenen Besehle des Königs vorlas und strengste Besolgung wiederholt einschärfte. Bon der Ortsbehörde mußten sich die Truppentheile Bescheinigungen darüber ausstellen lassen, "daß sie gute ordre gehalten haben, eßen und trinken mit bahrem Gelde bezahlet und so viel Rationes wie sie verlangt haben geliessert gekriegt". Um 20 sten hatten die Truppentheile nach Löban zu melden, ob sie für sechs Tage Brot, für drei Tage Futter erspart bätten.

Der Marsch sollte so eingerichtet werden, daß die Grenadiere am 21sten in Zittau einrücken, die Regimenter am 22sten in der Umgegend eintreffen könnten. Der Generalmajor du Moulin übersnahm mit seinem Regiment in Glogau 669 mit je 4 Ochsen bespannte Mehls und Futterwagen sowie 620 Schlachtochsen für die

<sup>\*)</sup> Tagebuch des Prinzen von Preußen. Saus-Arch.

<sup>\*\*)</sup> Der König an ben Markgrafen, Groß : Dobrit, 19. 8. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Anlage Nr. 9.

Abtheilung des Erbprinzen. Er brach am 16 ten August auf und rückte, um dem Bieh eine möglichst gute Beide zu verschaffen, auf drei Wegen nach Zittau.\*)

Der Versuch, für die schlechten, morastigen Wege Böhmens statt der Pferde Ochsen zu verwenden, mißlang. Viele dieser Thiere gingen aus Mangel an Verpstegung zu Grunde.

Von Peitz aus hatte der Erbprinz durch das Dragoner-Regiment Nassau einen großen Mehlvorrath nach Zittau schaffen lassen, so daß dort vor dem Eintreffen der Truppen für sechs Tage Brot ges backen werden konnte. —

Das Heer hatte während des Marsches durch Sachsen strenge Mannszucht gehalten, vereinzelte Ungehörigkeiten waren hart bestraft worden. Noch aus dem Lager bei Budin richtete der König am 31sten August ein Entschuldigungsschreiben an den Herzog von Beißensels, weil die Abtheilung des Markgrafen Karl Sächssischen Borsspann weiter, als besohlen war, mitgenommen hatte.\*\*) Die Aufsnahme durch die Bevölkerung war gut; die Truppen waren in bester Stimmung und hatten wenig Kranke.

Die Sächsischen Truppen sollten, wie der Legationssekretär v. Beguelin am 1 sten August aus Dresden meldete,\*\*\*) angesichts der Preußischen Rüstungen unter dem Vorwande einer Besichtigung durch den Herzog von Weißenfels in mehreren Lagern zusammengezogen werden. Der am 11ten August von dem Könige von Polen erlassene Besehl zur schleunigen Vereinigung der Truppen und "zu einem vigoureusen Widerstand gegen einen seindlichen Ueberfall",†) konnte in seinem zweiten Theile nicht mehr ausgeführt werden, da die Preußischen Truppen inzwischen bereits eingerückt waren. Die Besatzung

<sup>\*)</sup> du Moulin an den König, Groß-Robenau, 12. 8. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Polit. Korresp. III, Nr. 1559.

Graf Brühl erklärte Wallenroth "qu'on étoit fort content du bon ordre que les Trouppes de Votre Majeste, qui étoient passees proche de Wittenberg et de Leipsic avaient observé". Podewils an den König. Berlin, 1. 9. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Geh. St. Arch.

<sup>†)</sup> Ranke V, 120, Unm. 1.

von Dresden wurde indessen verstärft und die Stadt besestigt. Die Truppen setzen sich auf Kriegssuß;\*) die des 1., 2. und 3. "Generalats" wurden bei Freiberg, die des 4. bei Chemnitz versammelt.

# 3. Die Bertheilung der Desterreichischen Streitfrafte im Angust 1744.\*\*)

In Böhmen und Mähren standen bei Ausbruch des Arieges nur wenige Regimenter. Trotz aller bedrohlichen Anzeichen hatte man einen so plötzlichen und schnellen Vormarsch der Preußen nicht erwartet. Schon im Herbst 1743 war in Mähren ein Getreide-Ausschhrverbot erlassen worden; man begann in Olmütz und Brünn große Magazine anzulegen. Eigentliche Ariegsrüstungen fanden erst statt als man die Marschbereitschaft der Preußen ersahren hatte. Die Milizen versuchten die nach Sachsen und Schlesien sührenden Pässe zu sperren, die Wege zu verhauen. Bei Tetschen sperrte man das Fahrwasser der Elbe durch Felssprengungen und durch versenkte Schisse und Bäume.

Der Zustand der Festungen Brag, Brünn und Olmüt.

Die Festung Prag, das vorläufige Ziel des Preußischen Vormarsches, war auf eine Belagerung durchaus nicht vorbereitet. Die Werke waren zum großen Theil verfallen, die Besatzung bestand ursprünglich nur aus 9 Kompagnien des Regiments O'Gylvi, darunter 1 Kompagnie Grenadiere.

Maria Theresia, die der Araft des hochbetagten Gouverneurs, des Feldzeugmeisters Grasen D'Gylvi, mißtraute, ernannte den Generalmajor Grasen v. Harsch zum Kommandanten. Dieser erhielt den Beschl, die Besatzung zu verstärken, namentlich durch Böhmische Landmiliz, die Festungswerke in Stand zu setzen und nicht eher an Uebergabe zu denken, dis Bresche gelegt und ein Sturm abgeschlagen sei. Er war bereits im Juli in Prag gewesen und hatte über die Nothwendigkeit schleuniger Maßregeln berichtet. Als er

<sup>\*)</sup> Beguelin an den König. Dresden, 15. 8. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Uebersichtskarte 2.

infolge seiner Ernennung am 10 ten August wiederum in der Festung eintraf, war in der Zwischenzeit nichts geschehen.

Harsch entwickelte sosort eine angestrengte Thätigkeit, um die Werke bis zum Eintressen der Preußen einigermaßen sturmsrei herzusstellen.\*) Es gelang ihm dies nur annähernd. Die Besatung wurde allmählich verstärkt: am 15 ten August tras ein Bataillon Schulenburg von Eger her ein, ebenso eine Schaar von 2000 Bauern für die Landmiliz; Batthyányi schiekte am 20 ten ein schwaches Bataillon Platz, am 28 ten 838 Warasdiener,\*\*) am 29 sten ein Bataillon Ujváry.\*\*\*) Die Landmiliz langte nach und nach vollsständig an, die Bürgerwehr wurde militärisch geschult, so daß die Besatung Ende August etwa 17 000 Mann stark war, darunter 13 000 unausgebildete Milizen und Bürgerwehren.

In Brünn befehligte der Generalmajor Freiherr v. Terzy. Die Besatzung bestand aus:

| 11 Kompagnien Thüngen .     |      |     |     |   | 969  | Mann  |
|-----------------------------|------|-----|-----|---|------|-------|
| 5 Kompagnien Baden=Bade     | n.   |     |     |   | 464  | =     |
| der Spielberger Frei-Kompa  | gnie |     |     |   | 99   | . =   |
| der Definschen Frei-Kompagi | iie  |     |     |   | 94   | =     |
| 16 Kompagnien Landmiliz.    |      |     |     |   | 1967 | =     |
| 2 Bürger=Rompagnien         |      |     |     |   | 589  | =     |
|                             | 311  | jan | nme | n | 4182 | Mann. |

<sup>\*)</sup> Bezeichnend für die Schwierigkeiten, die Harsch auch in Wien bei dem Hofkriegkrathe fand, ist eine am 13 ten August an den Großherzog Franz gesandte Meldung: "Bei diesem traurigen Zustande des Playes muß man zwei Kriege führen, einen gegen die Regierung, um das Nöthigste zu erhalten, den anderen gegen den Feind." Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Sin Theil der zur Verstärkung nach Prag geschickten Warasdiner emspörte sich und trat den Rückmarsch in die Heimath an. Es gesang jedoch dem Generalmajor Freiherrn v. Mienzky, sie zu beruhigen und zurückzuführen. Harsch Diarium der Belagerung von Prag. Kr. Arch. Wien.

In dem Schreiben Batthyányis an den Großherzog Franz vom 25. 8. ist die Zahl der hier entwichenen Warasdiner so undeutlich geschrieben, daß es zweiselshaft erscheint, ob 1008 oder 100es gemeint sind. Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*\*)</sup> D'Gylvi an ben Hoffriegsrath. Prag, 29. 8. 1744. Kr. Arch. Wien.

Ju Olmütz standen unter dem Generalmajor Freiherrn v. Rheul:

| 1  | Bataillon  | D'Gylvi    |      |  |  | 589  | Mann |
|----|------------|------------|------|--|--|------|------|
| 1  | Bataillon  | Thüngen    |      |  |  | 503  | =    |
| 2  | Bataillone | Baden=Ba   | den  |  |  | 1164 | =    |
| 25 | Kompagr    | iien Landm | iliz |  |  | 3021 | =    |
|    |            |            |      |  |  |      |      |

Rusammen 5277 Mann.

Die Bestückung der Festung geschah von Wien aus im August. Terzy sollte sich, wenn Bresche gelegt und die Stadt nach abgeschlagenem Sturme nicht länger zu halten wäre, mit ber Besatzung nach dem Spielberge zurückziehen; auch Olmütz sollte sich bis auf den letten Mann vertheidigen.\*) -

Die Bewegungen Batthyannis bis

Der General der Kavallerie Graf v. Batthyanyi war zum Ende August. Schutze Bayerns zurückgelaffen worden, als Brinz Karl von Lothringen gegen die verbündeten Raiserlichen und Franzosen an den Rhein rückte. Bereits im April hatte er einen Vorschlag zur Zusammenziehung seiner Truppen in Bayern und in der Oberpfalz eingereicht, um für alle Fälle Sachsen und Böhmen näher zu sein, doch entschied Maria Theresia, da sich Schwierigkeiten bei der Verpflegung in der Oberpfalz ergeben hatten, daß er vorläufig stehen bleiben sollte. Zugleich erhielt er den Auftrag, sich entsprechend dem Vertrage vom 13 ten Mai mit dem Herzoge von Weißenfels wegen gegenseitiger Unterstützung in Verbindung zu setzen. \*\*)

> Während Batthyányi in Amberg die Belagerung der kleinen Kestung Rothenberg bei Nürnberg, die in Bayern allein noch im Besitze des Kaisers war, sowie den Nachschub für das Heer des Prinzen Karl betrieb, erhielt er den am 17 ten Juli erlaffenen Befehl bes Pringen, zu dessen Berftärkung mit 15 000 Mann nach dem Breisgau aufzubrechen. Aber die inzwischen eingelaufenen Nachrichten über die drohende Haltung Preußens bewogen ihn, statt dessen den Marsch nach Böhmen vorzubereiten, um, seinen Weisungen aus Wien gemäß, sich Sachsen nähern zu können; an den Prinzen Karl sandte er am

<sup>\*)</sup> lleber biese Festung berichtete ber Kommandant am 15ten August, daß es nicht möglich sei, eine lange Belagerung auszuhalten. Brownesche Darstellung.

<sup>\*\*)</sup> Briefwechsel Maria Theresias mit Batthnánni. St. Arch. Wien.

5 ten August entsprechende Meldung.\*) Dieser billigte die Maßregel, bestand jedoch auf der Uebersendung des Nachschubes, der, aus Genesenen, Rekruten und Ersatzmannschaften bestehend, sich in der Stärke von 6401 Mann und 2194 Neitern bei Jugolstadt versammelt hatte. Als auch diese Verstärkungen — die sogenannte "7 te Kolonne"\*\*) — dem Prinzen entzogen wurden, verzichtete er auf eine Weitersührung der Angrisssbewegungen im Elsaß und wartete bestimmte Besehle zum Rückzuge über den Rhein ab.

Batthyányi ließ am 6 ten August einen Vortrupp unter dem Feldmarschallsieutenant Freiherrn v. Festetics gegen Prag vorrücken. Die Hauptabtheilung traf am 9 ten August bei Amberg ein und setzte sich am folgenden Tage in vier Abtheilungen nach Böhmen in Beswegung. Die Gesechtsstärte der Batthyányischen Truppen betrug:

|    |            |      |     |    |     |     | •  | , , | ,      |      |      |
|----|------------|------|-----|----|-----|-----|----|-----|--------|------|------|
| Vo | rtrupp .   |      |     |    |     |     |    |     | 4 381  | Mann |      |
| 1. | Abtheilung |      |     |    |     | •   |    |     | 5 070  | =    |      |
| 2. | =          |      |     |    |     |     |    |     | 2 324  | =    |      |
| 3. | " =        |      |     |    |     |     |    |     | 4033   | =    |      |
| 4. | =          |      |     |    |     |     |    |     | 4 753  | =    |      |
| 1  | Bataillon, | weld | jes | ma | dfc | lgt | e. |     | 277    | =    |      |
|    |            |      |     |    | _   | ~ ` |    |     | 00.000 | 000  | 1/ 1 |

Zusammen 20 838 Mann. \*\*\*)

Ju Bayern blieben 12 Bataillone Infanterie und 9 Kompagnien Kürassiere, etwa 5300 Mann und 545 Reiter, zurück.†)

Am 12 ten August traf Batthyanyi in Waidhaus dicht an der Böhmischen Grenze ein, wo er am 19 ten aus Wien den Besehl erhielt, die Verbindung mit den Sachsen aufzusuchen. Er hatte die Absicht, am Fuße des Erzgebirges bei Kaaden eine Flankenstellung einzunehmen, hier die Vereinigung mit den Sachsen abzuwarten und den Preußen das Heraustreten aus den Gebirgspässen zu erschweren.

<sup>\*)</sup> Briefwechsel bes Prinzen Karl mit Batthyangi. Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Das heer des Prinzen Karl war in 6 heersäulen an den Rhein marschirt.

\*\*\*) Ordre de Bataille des Batthyanyischen heerestheils und die Berstheilung der Truppen auf die einzelnen Unterabtheilungen siehe Anlage Kr. 11 und 12.

<sup>†)</sup> Verzeichniß der Truppen siehe Anlage Nr. 13.

<sup>††)</sup> Batthyányi an Graf Ulfeld. Lager bei Waidhaus, 15. 8. 1744. St. Arch. Wien.

Anzwischen war man aber in Wien zu der Unsicht gelangt, daß mit Rucksicht auf den Schutz von Brag die Vereinigung mit den Sachien an der Elbe zu erstreben sei. Batthyanvi, der am 21 ften Hand erreicht hatte, erhielt am 22sten August den Befehl, in der Richtung auf Brag vorzurücken und, da Prinz Karl nunmehr über den Rhein gurudgehen werde, seine Truppen aus Bayern und ber Er traf am 24sten in Mies ein, ge= Oberpfalz heranzuziehen. langte am 25 sten nach Wicherau und am 26 sten nach Plas. wo er acht Tage lang blieb. Festetics hatte auf Batthyanvis Befehl Berffärfungen nach Brag geschickt: \*) Gine weitere Unterstützung lehnte Batthyanyi ab, jolange die Sachsen sich nicht mit ihm ver= einigt hätten, um sich bei dem schlechten Zustande der Festung nicht unnütz noch mehr zu schwächen. Ein Bataillon Dalmatiner wurde an das Erzgebirge entfandt, um die Preußen während des Heraus= tretens aus den Engwegen zu beunruhigen. Bur weiteren Beobachtung stand Festetics mit den Baranyay und den Banal-Husaren bei 3betschno und Rafonitz, zu seiner Unterstützung der Generalmajor Graf Lucchesi mit 1000 Deutschen Pferden bei Roglan. Oberst= lieutenant Graf Czapary ging nach Podersam, um die Straße von Eger nach Prag zu beobachten und nach Saaz streifen zu laffen. \*\*)

Die Bewegungen des Pringen Rarl, und der Frangofen bis Enbe Augujt.

Pring Karl wartete sehnsüchtig auf den Befehl zum Rückmarsche der Kaiserlichen über den Rhein, da er sich den stetig anwachsenden Kräften des Feindes gegenüber zu schwach fühlte. Beim Vorgehen der Franzosen zog er sich am 22 ften August auf seine Brücken zurück. Die am 23 ften eingehende Meldung Batthyangis über den Einmarsch König Friedrichs in Sachsen veranlaßte ihn, noch an demselben Abend den llebergang über den Rhein auszuführen. Dieser gelang; nur die Nachhut hatte einen Verluft von 32 Todten und 300 Verwundeten. Um 24 sten verbrannte Pring Karl die Brücken, am 26 sten, nach Eingang der theilweise von den Ereignissen bereits überholten Befehle Maria Theresias, die ihn anwiesen, mit dem gesammten Heere sofort über den Rhein zurückzugehen und mit mindestens 50 000 bis

<sup>\*)</sup> Siehe S. 77.

<sup>\*\*)</sup> Siehe die nebenstehende Sfizze.





60 000 Mann in Böhmen einzurücken, brach er auf und erreichte über Durlach, Pforzheim, Gberdingen am 31 ften August Cannstatt.

Sedendorff überschritt am 28sten August bei Germersheim den Rhein und lagerte bis zum 4ten September bei Neudorf. Die Franzosen gingen am 28sten und 29sten August zwischen St. Louis und Stollhofen über und lagen am 31ften in der Gegend zwischen Karls= ruhe und Stollhofen. Die Verfolgung durch 11 000 Mann, theils Kaiserliche, theils Frangosen, endete am 3 ten September bei Cannstatt, ohne daß es gelungen wäre, die Desterreicher einzuholen.\*)

lleber die Bewegungen und die Stärke des Gegners war der Die Nachrichten König im Allgemeinen gut unterrichtet. Daß Böhmen von Truppen fast entblößt war, wußte er. In den Anweisungen für Schwerin sprach er aus, er halte es für beinahe unmöglich, daß dieser vom Feinde mehr als Streifreiter treffen könne.

des Ronigs über

In Bayern befand fich der Lieutenant v. d. Goltz vom Regiment Kalkstein unter der Maste eines Werbeoffiziers. Nach der schrift= lichen Anweisung des Königs hatte er die Aufgabe, zuverläffige Nachrichten "von der eigentlichen position der Desterreichischen Trouppen in Bayern sowohl als in der Oberpfaly"\*\*) einzuziehen, außerdem sollte er Defterreichische Husarenoffiziere für den Breußi= ichen Dienst zu gewinnen suchen. Golts schickte häufige, eingehende und meist richtige Melbungen.\*\*\*) Um 31 sten Juli befahl ihm der Rönig, ganz besonders scharf auf die Bewegungen Batthyanyis, ferner auch darauf zu achten, "ob etwa die unter dem Commando des Print Carl in Lothringen jeto über den Rhein stehende Armée nach Bayern oder Böhmen zurück komme". Zur Uebersendung wichtiger Meldungen wurden ihm drei Feldjäger zugetheilt. Golt hatte zahlreiche Kundschafter in seinen Diensten.

Ueber das Heer des Prinzen Karl berichteten auch der General= feldmarschall Graf v. Schmettau in Met und der Preußische bevoll=

<sup>\*)</sup> Ordre de Bataille vom 2ten September, siehe Anlage Rr. 14.

<sup>\*\*)</sup> Instruktion, wonach ber Lieutenant v. Goltz sich gehörig zu achten hat. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Geh. St. Arch.

mächtigte Minister v. Alinggraeffen in Franksurt a. M. Am 22 sten Juli erhielt außerdem der Hauptmann und Flügeladjutant v. Lekow den Besehl, von Cassel aus die Bewegungen des Prinzen Karl von Lothringen genau zu beobachten.\*) Der Landgraf Wilhelm, Statthalter in Hessen-Cassel, sollte ihm Nachrichten zukommen lassen; serner würde der Kurpfälzische Minister v. Beckers zu Berlin eine in der Nähe des Kriegsschauplatzes besindliche Persönlichkeit gewinnen, von der Lekow durch Bermittlung Klinggraefsens Nachricht erhalten könnte. Besonders genaue Meldungen erschienen nöthig, wenn das Desterreichische Heer sich wieder über den Rhein zurückzöge. Auch Lekow erhielt drei Feldjäger zugewiesen.

Soly schickte über den Marsch und die Zusammensetzung der "7ten Kolonne" schnell Nachricht. Ferner schried er am 4ten August, "das alle Regimenter in Bayren und der Pfalz ordre haben, sich zu einem praecipitanten, doch undewusten March fertig zu halten ist gewiß".\*\*) Am 8ten meldete er bereits die ersten Bewegungen zur Versammlung bei Amberg. Batthyányi habe Vesehl, mit 20 000 Mann nach Böhmen abzurücken. Am 11ten, also einen Tag nach dem Abmarsche von Amberg, berichtete er über diese Thatsache aus Nürnberg an den König: Zahl der Abtheilungen, Richtung des Warsches, Stärke des Heeres sind in dem umfangreichen Schriftstück richtig angegeben, nur dei Aufzählung der einzelnen Regimenter laufen Jrrthümer unter. An demselben Tage schried Lesow, daß Klinggraessen vermuthe, der Prinz Karl werde "allem ansehen nach wohl mit nechstem den Khein repassiren".

Der König, der die zuletzt erwähnte Meldung des Lieutenants v. d. Goltz schon am 13 ten empfing,\*\*\*) sandte sie sofort an Schwerin

<sup>\*)</sup> Instruktion vor den Capitain und Flügel Abjutanten von Lekow wegen seiner Schickung nach Frankfurt a. Main und nach Cassel. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Meldungen Golg' im Geh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Keine der vorhandenen Meldungen trägt den Singangsvermerk. Bei dem Briefe des Lieutenants v. d. Golg vom 11 ten läßt sich jedoch seststellen, daß er spätestens am 13 ten angelangt sein muß. Der König sandte ihn an diesem Tage in einer Abschrift an den Erbprinzen weiter. Die Urschrift ist im Geheimen Staats-Archiv, die Abschrift im Zerbster Archiv vorhanden.

und den Erbprinzen, diesem mit dem Zusate, er halte an seinem bis= herigen Plane, Prag zu nehmen, fest. Noch an demselben Tage schrieb er dem Erbprinzen in einem zweiten Briefe, daß der Bring von Lothringen über den Rhein zurückgehen wolle,\*) man dürfe deshalb mit Brag nicht zögern; denn wenn der Bring am 13 ten August den Rhein überschreite, könne er schon am 20sten September "vis à vis de nous" sein. Es scheint also die Lekowsche Melbung eben= falls am 13 ten eingetroffen zu sein. In dem am 14 ten abgesandten Antwortschreiben an Lekow und Golt nahm der König den Rückmarich über den Rhein fast schon als vollendete Thatsache an und empfahl Beiden erhöhte Aufmerksamkeit. Auch der Erbprinz war der Ansicht, daß diese Nachrichten die Entschlüsse des Königs nicht ändern würden, da vor der Ankunft des Prinzen Rarl Prag längst genommen sein könnte. Bald aber liefen wieder abschwächende Nachrichten ein. Schmettau schrieb am 16ten, "l'Armee du Prince Charles n'arrivera pas encore sitot vers la Boheme ou Baviere". \*\*). Auch Lekow meldete am 20sten, daß der Prinz noch jeuseits des Rheines stehe.

Am 20 sten theilte der König dem Erbprinzen mit, daß sich in Prag nur Milizen befänden und daß Batthyányi bei Pilsen stehe. Dies ist die einzige ganz falsche Nachricht von Bedeutung; denn in Wirklichkeit befand sich Batthyányi noch an der Böhmischen Grenze, 65 km von Pilsen entsernt. Am 22 sten August schließlich wußte der König, daß sich in Prag 9000 Milizen befänden, daß Tetschen besetzt, die Elbe durch steinbeladene Kähne und Felsen gesperrt sei und daß bei Leitmerig Reiterei streise. Alle diese Nachrichten waren richtig, nur die Zahlen ungenau. Der König rechnete mit der Möglichkeit, Batthyányi in Prag vorzusinden.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Der König an den Erbprinzen Leopold. Polsbam, 13. 8. 1744. Arch. Berbst.

<sup>\*\*)</sup> Schmettau an den König, 16. 8. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Der König an den Erbprinzen Leopold. Jeffen, 15. 8. 1744. Arch. Zerbft.

## 4. Der Marich der Heeresabtheilung des Rönigs bis Prag.\*)

Am 25sten August aus dem Hauptquartier Peterswald erließ ein "Königl. Preußisches bei dem Sr. Kaiserl. Majestät überlassenen Auxiliar-Corps verordnetes Feld-Kriegs-Kommissariat" in Deutscher und Czechischer Sprache ein "Patent an die Einwohner von Böhmen".\*\*) Der König habe als Kursürst dem Kaiser "eine Anzahl Dero Truppen, und zwar als Hülfsvölker" überlassen, um "die bisher ganz unterdrückte Kaiserliche Autorität und Würde aufzrecht zu erhalten, andern Theils aber den allgemeinen Frieden und Kuhestand in dem werthen teutschen Baterlande wieder herzustellen". Es wird vor Widerstand gewarnt und besohlen, alse Wassen an die bürgerlichen Behörden abzuliesern. Dagegen sollten die Bewohner in ihrem Besitze nicht gestört werden; schärsste Mannszucht wurde zugesichert.

Am 25sten August waren die Truppen des Königs, mit Ausnahme der Abtheilung des Markgrafen Karl, in dem Lager bei Peterswald vereinigt. Während das Heer an diesem Tage ruhte, wurde
der Generalmajor Graf v. Schmettau mit den Grenadier-Bataillonen
Wedel und Buddenbrock sowie den Husaren-Regimentern Zieten,
Kuesch und Bronikowski, diese drei unter dem Besehle des Generalmajors v. Dieury, in der Richtung auf Prosanken und Aussig alsBorhut vorausgesandt. Schmettau hatte den Besehl, dem Könige
einen Tagemarsch vorauszueilen, Lagerplätze auszuwählen und die
Verpstegung sicherzustellen.\*\*\*)

Halbwegs Aussig bei Arbesau nahmen Streifreiter der Vorhut einen Oesterreichischen Husaren gefangen. Dieser hatte einen von Batthyanyi entsandten Offizier begleitet, der die Anmarschstraßen der Preußen erkunden und die Bewohner zum Bau von Verhauen veranlassen sollte. Von dem Husaren ersuhr man, daß leichte-

<sup>\*)</sup> Siehe Stizze 1.

<sup>\*\*)</sup> Preuß. Staatsichriften I, 470.

<sup>\*\*\*)</sup> Tagebuch des Prinzen von Preufen. Saus-Arch.

Desterreichische Truppen in der Gegend von Nollendorf umhersichwärmten. Es waren das die von Batthyanyi entsandten Dalsmatiner.

Am 26sten bei strömendem Regen und auf schlechten Wegen, zwei Unbequemlichkeiten, die das Preußische Heer fast auf dem ganzen Vormarsche begleiteten, rückte die Vorhut bis Lobositz. Das Heer des Königs bezog das 8 km südwestlich Aussig bei Hinai und Prosanken ausgewählte Lager, der Markgraf Karl in der Gegend von Schönwald Ortsunterkunft. Vom Feinde war nichts bemerkt worden, es hieß, daß Festetics mit 6000 Mann bei Vrandeis stehe.\*)

Am 27sten, ausnahmsweise bei schönem Wetter, ging die Vorhut bis an die Eger vor und besetzte die Linie Libochowitz— Radowesitz—Budin. Sie entsandte den Oberstlieutenant v. Wechmar mit 300 Pferden — je 150 von den Husaren-Regimentern Zieten und Bronikowski — auf Saaz, den Oberstlieutenant v. Villerbeck mit ebenso vielen Pferden von denselben Regimentern auf Schlan. Das Heer des Königs rückte in ein Lager bei Lobositz.

Gegen Ausschreitungen der Truppen ging der König mit den schärssten Maßregeln vor.\*\*) Als sich in Lobositz einzelne Reiter zur Plünderung im Orte und im Schlosse hinreißen ließen, befahl Friedrich, diese Uebelthäter und einen anderen, der die Kirche in Sulowitz erbrochen hatte, aufzuhängen. Den geschädigten Bürgern schenkte er 20 Louisdors.\*\*\*) Strenge Besehle gegen das Plündern wurden wiederholt eingeschärft.

Am 27sten schrieb der König an den Erbprinzen, mit dem er in regem Briefwechsel stand, Festetics stände mit 4000 Mann bei Brandeis, um den Uebergang über die Elbe zu verhindern; diese Nachricht erwies sich aber bald als unrichtig. Er theilte serner mit, daß am 26sten zu gleichem Zwecke 1000 Mann von Prag nach Welnik gerückt seien und daß Batthyanyi von Mies nach Plan marsschirt sei, eine Bewegung, die ihm unerklärlich wäre. Wirklich

<sup>\*)</sup> Dieury an den König. Kinit, 27. 8. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Stöher an den Markgrafen von Baben. Kr. Arch. Wien. \*\*\*) Haymann, Kriegs: und Friedens: Archiv, II, 64.

lag hier eine Namensverwechselung vor. Batthyányi war nicht in nordwestlicher Richtung nach Plan, sondern, wie bisher, nordostwärts nach Plaß gerückt. Bon anderer Seite wurde gemeldet, Batthyányis Heer sei, 17 000 bis 20 000 Mann stark, von Pilsen nach Beraun vorgegangen.

Gegen die Dalmatiner, die am 25 sten August bei Nollendorf gesehen worden waren und sich jetzt auch bei dem Aloster Mariaschein zeigten, entsandte der Markgraf Karl auf Besehl des Königs den Generals major Grasen v. Hade mit seinem Regiment. Dieser verjagte am 28 sten die heftig, doch ohne Erfolg seuernden Feinde mit leichter Mühe. Da das Aloster die besohlene Beitreibung von 30 000 Thalern nicht zahlte, wurde der Abt als Geißel mitgenommen. Das Regiment Hade versolgte den Feind am 29 sten bis Teplitz und erreichte noch an demselben Tage ganz erschöpft Mileschau, 8 km nordwestlich Lobositz.\*) Dort ruhte es am 30 sten und traf erst am 31 sten in dem Lager des Königs bei Budin ein.

Markgraf Karl bezog am 27sten bei Aussig Duartiere. Große Schwierigkeiten verursachten ihm die Mehlwagen, von denen die Abtheilung des Königs auf den schlechten Gebirgswegen viele zurücksgelassen hatte. Da der König großen Werth auf deren Eintressen legte, ließ der Markgraf die Grenadiere seines Regiments und des Truchseßschen unter dem Major v. Bülow mit dem Besehle zurück, sür die Nachschaffung der Mehlwagen zu sorgen, von denen 60 schon dei Berggießhübel stehen geblieben waren. Die Besörderung war dadurch sehr erschwert, daß beim Ueberschreiten der Grenze der Sächssische Vorspann zurückgesandt werden sollte und daß in Vöhmen Pferde nicht mehr aufzutreiben waren. Man half sich vielsach das durch, daß der Vorspann wider das Verbot des Königs sestgehalten wurde.

Am 28sten blieb der König bei Lobositz stehen. Der Markgraf gelangte in die Gegend um Kotomirsch und Dubkowitz, 6 km nördlich Lobositz. Der tags zuvor von der Borhut auf Schlan entsandte

<sup>\*)</sup> Hade an den Markgrafen Karl. Melschau, 29. 8. 1744.

Oberstlieutenant v. Billerbeck hatte Blonit, 5 km nördlich Schlan, stark besetzt gefunden und war nach Budenitz zurückgegangen. Er melbete dem Generalmajor v. Dieury, daß der Feind in Schlan eine Bäckerei habe, 20 000 Mann zusammenziehe und daß sich in Beraun ein Mehlmagazin befinde. Dort stehe General Zestetics mit einer Abtheilung Husaren.\*) Dieury entsandte den Oberften v. Zieten mit 1300 Pferden der Husaren = Regimenter Zieten, Bronikowski und Ruesch, um den Feind aus Schlan zu vertreiben, die dortige Bäckerei aufzuheben und sich in Welwarn wieder mit der Vorhut zu vereinigen. Während am 29 sten die Vorhut mit den Fufitruppen Welwarn erreichte, und die drei Husaren-Regimenter bis 3 km von diesem Orte strahlenförmig vorgeschoben wurden, hatte Zieten mit seinen 1300 Husaren das erste erhebliche Gefecht in diesem Feldzuge.

Er überfiel bei Tagesanbruch 200 bis 300 Baranyan-Husaren, warf sie zurück, tödtete einige, nahm 40 bis 50 gefangen und er= 29sten August. beutete ebenso viele Pferde. Der eigene Verlust betrug 1 Mann todt, 1 Offizier und etwa 12 Mann verwundet. Zieten traf noch an demselben Tage bei der Borhut ein und wurde, um diesen erften Erfolg zu melden, mit einem Trupp von 100 Husaren der drei Regimenter und mit den Gefangenen zum Rönige nach Budin geschickt.\*\*)

Gefecht bei Muncifan am

Hier war das Heer des Königs am 29sten angelangt. Es rubte am 30sten im Lager hinter der Gaer. Auch die Abtheilung des Markgrafen Karl traf ein, \*\*\*) nachdem sie am 29sten in der Gegend von Kotomirsch und Dubkowitz geraftet hatte.

Schmettau verblieb am 30sten in und bei Budin. Das Lager bei Welwarn, das er dem Könige für den nächsten Tag ausgewählt hatte, billigte dieser nicht, wünschte vielmehr am 31 ften noch 6 km über Welwarn hinaus bis zum Abschnitt bei Minkowitz und Wellowitz vorzugehen. Schmettau wählte ein neues Lager

<sup>\*)</sup> Dieury an ben König. Bei Budin, 28. 8. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Schmettau an den König. Welwarn, 29. 8. 1744. Geh. St. Arch. und Tagebuch des Inf. Regts. Kaldstein. Kr. Arch. Gen. St.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Anhang Nr. 4.

zwischen diesen beiden Orten, wo Lebensmittel leicht zu beschaffen waren. Er meldete, daß nach Aussage der Einwohner bis Prag vom Feinde nichts mehr vorhanden sei. Die falsche Nachricht, daß Batthyányi von Pilsen nach Beraun gerückt sei, berichtigte er dahin, daß in letztgenanntem Orte nur eine kleine Hufaren=abtheilung stehe, daß Batthyányi aber noch an der Grenze Böhmens sich besinde. Um Nachrichten zu erlangen, entsandte Generalmajor Graf v. Schmettau, wie üblich, außer Streisabtheislungen auch Kundschafter, oft zwei, die voneinander nichts wußten, auf verschiedenen Wegen, so z. B. nach Beraun und nach Prag.\*) —

Die aus ber Beimath an den König gerichteten Briefe konnten ihn, nachdem Sachsen durchschritten war, nur auf Umwegen und mit großem Zeitverlufte erreichen. Deshalb erhielt ber König die Meldung von dem Rückzuge des Prinzen Karl über den Rhein erst am 30sten August. Am 22sten hatte ber Feldmarschall Graf Schmettau aus Met geschrieben, er habe soeben von dem Marschall Noailles die Nachricht erhalten, daß die Oesterreicher an dem folgenden Tage den Uebergang vollendet haben würden. \*\*) Daß dies wirklich geschehen sei, schrieb Klinggraeffen am 25sten aus Frankfurt mit dem Zusate, "la formidable armée combinée malgré les ordres reiterés et positifs de S. M. T. Chrétienne d'attaquer et de ne pas perdre l'Ennemy de vue a laissée echaper la plus belle occasion de detruire l'armée du Prince Charles".\*\*\*) Eine Meldung Lefows deffelben Inhalts wurde am 26sten abgeschickt. Der König theilte diese unangenehme Nachricht sofort dem Erbprinzen mit und fügte hinzu, der Prinz Karl würde den Marsch nach Böhmen durch Schwaben längs der Donau nehmen. Er hoffe jedoch, daß das Französische Heer folgen würde. "Vous Veréz partout ceci", so setzte der Rönig eigenhändig hinzu, "Combien il est Nesesaire de finir promptement avec pragues."

<sup>\*)</sup> Generalmajor Schmettau an den König. Welwarn, 30. 8. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Feldmarschall Schmettau an den König. Met, 22. 8. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Geh. St. Arch.

Segen seine ursprüngliche Absicht blieb der König auch am 31 sten in dem Lager von Budin, um die schwere Artillerie näher herankommen zu lassen. Nur die 3 Husaren-Regimenter der Vorhut gingen bis Minkowitz, Wellowitz und Noumjerschitz vor.\*)

Im Lager von Budin machte der König seinem Unwillen über die Unfähigkeit der Franzosen in einer Reihe von Briesen Luft. Besonders ditter ist sein Schreiben an Ludwig XV. Dem Französsischen Gesandten, Marquis de Valory, schrieb er: "Mon gros Valory, nous prendrons Prague, tandis que vos Français ne feront que des sottises."\*\*) In diesen Tagen wird eine Nachricht, die Goltz aus Nürnberg über Batthyányi schickte, in des Königs Hände gelangt sein. Sie meldete den Abmarsch von Plaß nach Pilsen mit dem Hinzussigen, daß Goltz von jetzt an die Batthyányische Abtheilung der weiten Entsernung wegen nicht mehr beobachten könne.

Das vereinigte Heer des Königs rückte am 1 sten September in vier Marschsäulen in das Lager bei Minkowitz. Dieury, der den Besehl erhalten hatte, in der Richtung auf Beraun aufzuklären, da bei Hostiwitz, 10 km westlich Prag, seindliche Abtheilungen gesmeldet waren, ging mit 700 Zieten Husaren unter dem Obersten v. Zieten und 600 Bronikowski-Husaren unter Oberstlieutenant v. Dewitz bis Tuchomierschitz vor. Dort blieb er während des Tages versteckt stehen und rückte erst in der Nacht nach Hostiwitz, doch war der Feind bereits abgezogen.

Batthyányi hatte am 28sten unter dem Generalmajor Freiherr v. Helfreich die Banater — nach dem Standesausweis für August 1337 Mann stark —, ferner die inzwischen aus der Gegend von

<sup>\*)</sup> Die Grenadier-Kompagnien wurden, soweit dies noch nicht geschen war, am 30sten zu Batailsonen zusammengestellt. Ss bildeten die Grenadiere der Regimenter Reist und Truchses das Batailson Geist, die Grenadiere von Hade und Blanckensee das Batailson Tauenzien, die Grenadiere des Regiments Erbsprinz von Hessenschaft das Batailson Luck. Dazu stießen die Grenadiere von Marwis, die bis dahin zum Batailson Finckenstein gehört hatten.

Major Graf v. Findenstein erhielt zu den ihm verbliebenen Grenadieren des Regiments Kalckstein diejenigen vom Regiment Markgraf Karl. Hierdurch wurde bei diesem Bataillon die vom Könige ursprünglich beabsichtigte Zussammensehung hergestellt.

<sup>\*\*)</sup> Polit. Korresp. III, Nr. 1560.

Teplitz zurückgekehrten Dalmatiner und eine kleine Abtheilung Liniensinfanterie nach Beraun und auf die Höhen von Königsaal zu dauernder Beobachtung der Umgegend von Prag entsandt. Ebendahin rückte am Iten September auch Festetics mit den Husaren; Lucchesi ging mit 1150 Deutschen Reitern nach Zdig, 10 km südwestlich Beraun.

Am 2 ten früh marschirte Dieury nach Tuchomierschitz zurück und schloß sich dort dem Könige an, der gerade mit der Vorhut, bestehend aus der gesammten Reiterei und den "Fourierschützen", eintras. Das Heer folgte und bezog nach sehr anstrengendem Marsche das Lager westlich Prag, in der Nähe des weißen Berges\*) und des Klosters St. Maria de Victoria.\*\*) Der Gesundheitszustand war trotz der Beschwerden vortressslich, Fahnenslucht war sast gar nicht vorgesommen.

# 5. Der Marich des Erbprinzen Leopold von Anhalt-Deffan bis Brag.

Am 22 sten August sammelten sich die Regimenter des Erbprinzen bei Zittau. Das Brückengeräth\*\*\*) wurde dem Regiment Braunsschweig zugetheilt, die schweren Geschütze mit dem Geschützschrwerk dem Regiment Bevern, während die Lebensmittelwagen, wie bisher, bei dem Regiment du Moulin blieben. Schon hier sanden sich einige 30 Böhmische Wirthschaftsbeamte in Erwartung der auszuschreibenden Lieferungen ein.†) Die Zahl dieser Leute, auch aus dem Leitmeritzer Kreise, wuchs in den nächsten Tagen noch erheblich, so daß die Berspstegung schnell sichergestellt werden konnte. Es wurden Vorräthe für das in Brandeis zu errichtende Magazin sowie Pferde nach Leitmeritz zum Fortschaffen der Geschütze Bonins ausgeschrieben. Um 23 sten, einem Ruhetage, empfingen die Truppen in Zittau für

\*\*) Siehe ben Plan 1.

<sup>\*)</sup> Der weiße Berg ist die Fortsetzung des Lorenz-Berges nach Westen.

<sup>\*\*\*) 15</sup> Brückenboote, 2 Werkzeugwagen, 86 Pferde, dazu 1 Hauptmann, 49 Unteroffiziere und Knechte. Der Erbprinz an den Prinzen von Braunschweig. Löbau, 21. 8. 1744.

<sup>†)</sup> Erbprinz Leopold an den König. Arch. Zerbst.

sechs Tage Brot mit der Bestimmung, diesen Bestand sowie die während des Marsches bereits ersparten Vorräthe nur im äußersten Nothfalle anzugreisen.

Un demselben Tage rückte der Generalmajor Bring Morits von Unhalt=Dessau mit der Vorhut, bestehend aus den 5 Grenadier= Bataillonen\*) und 3 Schwadronen Nassau-Dragonern, in die Dörfer zwischen Kratan und Reichenberg. Die Vorhut sollte sich einen Tage= marich vor der Heeresabtheilung befinden, die Wege in Stand feten und, unterstützt von dem als Generalquartiermeister Dienste thuenden Obersten v. Treschow, die Unterkunft vorbereiten. Bei ihr befand sich von jedem Truppentheil der Hauptabtheilung ein Offizier, der am Abend zurückritt, um die Marschziele für den folgenden Tag mit= zutheilen. Er wurde täglich durch einen anderen Offizier ersett.\*\*) Die Hauptabtheilung follte in folgender Ordnung marichiren: an der Spite jedes Infanterie-Regiments das 1. Bataillon zu 10 Zügen, gefolgt von allen Wagen des Bataillons, dann die ersten 4 Züge des 2. Bataillons, darauf die Wagen dieses Bataillons, zum Schluß die letten 6 Züge. Bei jedem Kavallerie-Regiment zuerst 2 Schwadronen, dann beren Wagen, darauf 1 Schwadron und die Wagen der 3 übrigen Schwadronen, schließlich 2 Schwadronen. Regiment sollte drei Ochsen mit sich führen. Das in den Dörfern gefundene Bier sollte gleichmäßig vertheilt werden.\*\*\*)

Die Truppen des Erbprinzen rückten am 24 sten in die Gegend von Kratzau, die Vorhut nach Röchlitz, am 25 sten die Hauptabtheis lung nach Reichenberg und Umgegend, die Vorhut in die Gegend von Liebenau, am 26 sten beide nach Böhmisch-Aicha und Liebenau, woselbst am 27 sten geruht wurde.

<sup>\*)</sup> Die 18 Grenadier-Kompagnien wurden zu Bataissonen zusammengestellt. Es bildeten die Grenadiere der Regimenter Schwerin und Mühschefahl das Grenadier-Bataisson Kahlbut, diesenigen von du Moulin und Braunschweig das Bataisson St. Surin, die von Anhalt-Zerbst das Bataisson Grumbkow, die von Zeetze und Bevern das Bataisson Lepel, die Grenadiere von La Motte und Prinz Morit das Bataisson Sydow.

<sup>\*\*)</sup> Es hatte das keine Schmierigkeit, weil damals auch die Lieutenants und Fähnriche der Infanterie beritten waren.

<sup>\*\*\*)</sup> Befehle u. f. w., gegeben bei der Beeresabtheilung des Erbpringen.

Wegnahme bes Schloffes Tetichen

Infolge eines Befehls des Königs vom 22sten\*) hatte der am 27iten August. Erbpring den Oberftlieutenant v. Rahlbut mit feinem Grenadier= Bataillon nach Tetschen gefandt, um das vom Feinde besetzte hochgelegene, die Elbe sperrende Schloß zu nehmen. Als Kahlbut am 27sten vormittags 11 Uhr vor Tetschen aufmarschirte, forderte der Hauptmann v. Löben die Schloßbesatzung zur Uebergabe auf. Die Frage, ob die Angreifer Geschütze bei sich führten, bejahte er, trotdem dies nicht der Fall war. Der Anblick einiger mit Hülfe von Wagenrädern und Baumstämmen hergestellter Scheinkanonen bewog den Kommandanten zur Uebergabe des Schlosses. Um 6 Uhr fand dieselbe ftatt; 1 Hauptmann, 2 Offiziere, 1 Unteroffizier, 1 Trommler und 87 Mann geriethen in Gefangenschaft.\*\*)

> Als Etappentruppen blieben in Böhmisch-Aicha das 2. Bataillon Braunschweig, bei dem weiteren Vormarsche je 2 Schwadronen Alt= Württemberg-Dragoner in Münchengrätz und Benatek, 1 Schwadron in Jung = Bunglau, hier auch das 1. Bataillon Braunschweig.\*\*\*)

> Um 27sten ordnete der König zur Ergänzung des Befehls vom 22sten an, der Erbpring solle bei Tetschen die Elbe, die durch Bäume, Felsstücke und versenkte Fahrzeuge gesperrt war, mit Hülfe zusammengetriebener Bauern fahrbar machen, sowie die Wege zwischen Tetschen und Leitmeritz erkunden lassen für den Kall, daß die Landbeförderung der Geschütze schon bei erstgenanntem Orte beginnen müffe. Auch dieser Befehl wurde durch den Oberstlieutenant v. Kahlbut ausgeführt. Streifreiter fanden Melnik, das, wie der König an den Erbprinzen geschrieben hatte, durch 1000 Mann von Prag aus besetzt sein sollte, vom Feinde frei.

> Die Rähne des Generalmajors v. Bonin trafen bei Tetschen am 28ften vormittags ein und konnten ichon am 29ften nach Beseitigung der Hindernisse weiterfahren. Das Schloß erhielt eine

<sup>\*)</sup> Der König an den Erbpringen Leopold. Nenntmannsdorf, 22. 8. 1744. Arch. Berbft.

<sup>\*\*)</sup> Rahlbut an den Erbprinzen. Tetschen, 24. 8. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Nachlaß des Berzogs Ferdinand von Braunschweig.

Besatzung von 120 Mann vom Regiment Bonin.\*) Leitmeritz wurde am 31sten August und 1sten September erreicht. Hier blieb als Besatzung das Grenadier=Bataillon Stangen zurück, nachdem es am 4ten September an das Bataillon Kahlbutz die Grenadiere des Regiments Prinz Leopold abgegeben und dafür die von Mützschefahl erhalten hatte. Die Geschütze wurden ausgeladen und mit Hülse der zusammengebrachten Pferde nach Prag in Bewegung gesetzt.

In Leitmerit blieb das Magazin, zu deffen Schutze auf dem linken Elbe-Ufer ein Brückenkopf angelegt wurde.

Inzwischen hatte der Erbprinz befohlen, daß der Generalmajor Prinz von Bevern am 28sten mit je einem Bataillon der Regimenter Schwerin, Unhalt-Zerbst und du Moulin nach Leitmeritz rücken solle, um gemäß der schriftlichen "Instruction" des Königs diesen Ort wegzunehmen. Während die Hauptabtheilung nach Münchensgrätz und Umgegend, die Vorhut nach Bakosen ging, rückte Bevern bis Hühnerwasser vor. Hier traf ihn der Besehl zur Umkehr, der durch eine Mittheilung des Königs von der bereits ersolgten Besetzung von Leitmeritz hervorgerusen war. Bevern erreichte am 29sten die Gegend von Jung-Bunzlau, woselbst sich die Hauptsabtheilung besand und am 30sten ruhte.

Zur Besprechung mit Schwerin, dessen Abtheilung bereits am 29sten in Brandeis eingetroffen war, ritt der Erbprinz am 31sten dorthin vor. Er besichtigte mit dem Feldmarschall das Lager und stellte ihm seine Brückenboote zur Versügung. Dem Könige schrieb er voller Freude, daß er drei Tage früher, wie er ursprünglich ansgenommen hatte, vor Prag eintressen würde. Die Verpstegungswagen, die auf den schlechten Begen zurückgeblieben waren, wurden von dem 2. Bataillon du Moulin und dem 1. Bataillon Braunschweig nachgesührt. Das letztgenannte Bataillon kehrte demnächst nach seinem Etappenorte Jung-Bunzlau zurück.

Am 31sten rückte die Abtheilung des Erbprinzen nach Benatek und der Gegend südwestlich dieses Ortes, die Vorhut erreichte

<sup>\*)</sup> Nachlaß bes Herzogs Ferdinand von Braunschweig.

Alt=Bunzlan.\*) Am 1 sten September \*\*) bezog der Erbprinz das von Schwerin zwei Tage vorher verlassene Lager bei Brandeis.

## 6. Der Marich bes Generalfeldmarschalls Grafen v. Schwerin bis Prag.

Die Hauptmasse der Abtheilung Schwerins überschritt bereits am 15ten August die Böhmische Grenze und erreichte an diesem Tage die Gegend von Braunau,\*\*\*) Theile kamen nach Wünschelburg.†) Die Truppen wurden von der Bevölkerung sehr gut aufgenommen; die Regelung der Verpstegung machte auch hier keine Schwierigkeiten. Als eiserner Bestand wurde von den Mannschaften ein sechstägiger Brotvorrath getragen.††)

Nach einem Ruhetage wurde am 17ten Nachod erreicht, am 19ten, wiederum nach einem Ruhetage, Jaromiersch, am 20sten Königgrät. Hier ruhte die Abtheilung am 21sten nochmals. Schwerin bezeichnete als Grund für die Langsamkeit des Vormarsches die Unmöglichkeit, bei den schlechten Wegen die Geschütze und das Fuhrwerk schnell vorwärts zu bringen. Viele Wagen, namentlich die mit Ochsen bespannten, blieben liegen, die übrigen trasen am 24sten in Königgrätz ein. Die Heeresabtheilung selbst besand sich in gutem

<sup>\*)</sup> Tagebuch des Regiments Schwerin (Samml. ungedr. Nachr. I, 188) und das "Journal" des Dragoner-Regiments Nassau (Samml. ungedr. Nachr. V, 3).

<sup>\*\*)</sup> Vergl. Anhang Nr. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Die 16 Grenadier-Kompagnien traten bei Braunau zu vier Grenadiers Bataillonen in folgender Weise zusammen: Es bilbeten die Grenadiere von Jung-Dohna und Hautharmon das Bataillon Brandis, die Grenadiere von Krenzen und Barenne das Bataillon Jäger, die Grenadiere von Schlichting und Zimmernow das Bataillon Gaudy, die Grenadiere der Regimenter Borcke und Polenz das Bataillon Kleist v. Württemberg. Da es während des Zweiten Schlessischen Krieges 3 Grenadier-Bataillone Kleist gab, pslegte man zur Vermeidung von Verwechselungen den Namen des Regiments, in dem der Kommandeur stand, hinzuzusügen.

<sup>†)</sup> Münchow an den König. Breslau, 15. 8. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>††)</sup> Während des Marsches bis zur Grenze war an Stelle des Brotes der "Brotgroschen" gezahlt worden. Der König an Münchow. 31. 7. 1744.

Zustande, Fahnenflucht war wenig vorgekommen. Die Kreishauptleute des Königgräßer, des Chrudimer und Tschaslauer Kreises erhielten Besehl, die Magazine in Pardubig und Königgräß, demnächst auch in Brandeis zu füllen.\*)

Dem Obersten v. Schwerin von den Württemberg-Dragonern wurde in Königgräß eine aus genanntem Regiment und den Natzmers Husaren bestehende Vorhut unterstellt. Mit 300 Husaren und 200 Oragonern warf er am 23sten August eine Abtheilung Oesterreichischer Husaren und 300 Freiwillige, die von Prag bis Chlumetz vorsgegangen waren, zurück. Der Feind verlor 3 Verwundete; 2 Pferde wurden ihm abgenommen. Preußischerseits war nur 1 Pferd verswundet worden.\*)

An demselben Tage rückten Theile der Hauptabtheilung bis Pardubit. Der Feldmarschall ritt am 23sten mit dem Generalmajor v. Walrave ebenfalls dorthin, um diesen Ort, der zum Magazinplatz ausersehen war, zu erkunden. Man fand eine vernachlässigte Umfassung, ein befestigtes Schloß, sowie genügende seuersesste Gebäude vor. Hieben der Oberst v. Zimmernow mit dem 1. Bataillon seines Regiments und 3 Offiziere, 4 Unterossiziere und 30 Mann Pioniere zur Wiederherstellung der Werse. In Königgräß verblieb das 2. Bataillon Zimmernow.

Am 23 sten hatte die Schwerinsche Abtheilung Ruhetag, am 24 sten stand sie in Pardubit und Elbe Teinit. Am 25 sten setzte die Vorhut bei Podiebrad, woselbst die Brücke zerstört war, über die Elbe und warf eine Desterreichische Husarenabtheilung dis Tscheliakowitz südöstlich Alt Bunzlau, zurück. Theile der Hauptabtheilung lagerten an diesem Tage zum ersten Male bei Neu-Kolin. Ihnen schloß sich am 26 sten der Rest an. Am solgenden Tage schlug der vereinigte Heerestheil, zum ersten Mal in Schlachtsordnung in zwei Tressen, bei Nimburg das Lager auf, ruhte dort am 28 sten und kam am 29 sten nach Brandeis, woselbst er auch am 30 sten blieb. Hier trasen am 29 sten zwei Feldjäger mit der Mels

<sup>\*)</sup> Schwerin an den König. St. Arch. Wien.

dung des Erbprinzen ein, daß er bis Jung-Bunglau vorgerückt sei. Am 31sten erreichte der Feldmarschall Schwerin Prag und lagerte bei Lieben und Wysotschan. Die Vorhut vertrieb feindliche Husaren aus letztgenanntem Orte, worauf 2 Schwadronen Hufgren das 2 km öftlich Brag gelegene Invalidenhaus besetzten. Schwerin, der mit wenigen Begleitern in der Nähe des Ziska-Berges erkundete. gerieth in Gefahr, von Warasdinern, die plötlich in großer Zahl und in unmittelbarer Nähe auftauchten, gefangen genommen zu werden. Der Keldmarschall verlor die Geistesgegenwart nicht. Er rief, turz entschlossen sich umwendend, mit lauter Stimme: "Grenadiere vor!" trotdem fein Preußischer Soldat in der Nähe war. Die List gelang, der Keind zog eiligst ab. \*)

Am Isten September ließ Schwerin für die eigene Heeres= abtheilung sowie für die des Erbprinzen Leopold auf dem rechten Moldau-Ufer zwischen Branik und Lieben ein die Festung im Halbfreise umschließendes Lager absteden.

#### B. Die Belagerung von Prag vom 2ten bis zum 18ten September 1744.\*\*)

#### 1. Die Ginschließung der Festung.

Die Abtheilungen Schwering und

Das am Isten September abgesteckte Lager wurde von den des Erbprinzen. Truppen Schwerins an dem folgenden Tage bezogen. Die Abtheilung des Erbprinzen rückte von Brandeis heran, trat unter den Befehl Schwerins und wurde zwischen bessen Regimenter eingegliedert. Die Stirnseite des Lagers zeigte nach außen, tropdem eine Störung der Belagerung auf diesem Ufer nicht zu erwarten stand. Zwischen

<sup>\*)</sup> Tagebuch ber Schwerinschen Beeresabtheilung.

<sup>\*\*)</sup> Hierzu Plan 1.

zwei Anfanterie-Regimenter waren jedesmal 2, 3 oder 5 Schwadronen eingeschoben. Der Geschützvark befand sich ungefähr in der Mitte der Lagerstellung unter dem Schutze des Pionier-Regiments Walrave. Nach außen bildeten die Fahnenwachen, die 250 m vorgeschoben waren, eine Postenkette, in gleicher Weise schützten nach rückwärts gegen die Festung die Pikets.\*) Wichtige Punkte und Straßen wurden durch Keldwachen gesichert, die Regimentsgeschütze waren auf die Pikets und die Jahnenwachen vertheilt worden. Die zwischen der Infanterie stehenden Reiter-Regimenter schoben Bosten 400 m weit nach außen und innen vor. Bei der großen Ausdehnung des zu deckenden Raumes mußten die Truppentheile an verschiedenen Stellen mehr als doppelte Zwischenräume nehmen.\*\*)

Schwerin, der sein Hauptquartier am 31sten August in Wysotschan genommen hatte, verlegte es am 3ten September nach Lieben, um dem Könige näher zu sein; ebendahin ging der Erbpring am 6ten von Zabelit aus.

Um Isten September wurde östlich Groß-Holleschowitz mit den Booten Schwerins und des Erbprinzen eine Brücke gebaut, an den folgenden Tagen ein Brückenkopf angelegt. Eine zweite Brücke wurde südlich Prag bei Branik begonnen, doch erst am 5ten voll= endet.\*\*\*)

Während die Heeresabtheilung des Königs am 2ten September in Die Abtheilung das Lager am weißen Berge einrückte, besetzten vorgeschobene Preukische Truppen den Schellhornschen Garten und den Thieraarten Stern. Gine unweit des Letzten stehende Kompagnie der Landmiliz wich beim Erscheinen der ersten Preußen mit ihrem Hauptmann in wilder Flucht in die Stadt zurud, viele Mannschaften wurden fahnenflüchtig.

des Rönigs.

Un den beiden folgenden Tagen schob sich das zweite Treffen bes Königs neben das erfte, beide rückten näher an die Stadt heran, so daß die Heeresabtheilung den Raum zwischen Holleschowitz und

<sup>\*)</sup> Tagebuch des Regiments Kalcftein.

<sup>\*\*)</sup> Befehle u. f. m., gegeben bei ber Heeresabtheilung bes Erbpringen.

<sup>\*\*\*)</sup> Tagebuch der Heeresabtheilung Schwerins.

Slichow ausfüllte.\*) Die Verbindung mit den Truppen Schwerins wurde an den Endpunkten durch die Brücken hergestellt. taillone und 6 Schwadronen lagen in dem nördlich Prag nach Often ausspringenden Bogen der Moldau und hatten, da fie nach Norden durch den Fluß gebeckt wurden, die Stirnseite des Lagers der Stadt zugekehrt. Die Hauptmasse des Heeres jedoch, die im Unschluß an genannte Truppen die Kestung auf dem linken Ufer in großem Bogen bis Slichow umschloß, blickte nach außen gegen Entsatversuche Batthyanyis. Hier lagerten auf dem rechten Flügel 4 Reiter-Regi= menter: in der Mitte, unweit des Thiergartens Stern, rechts und links des von einem Grenadier=Bataillon gedeckten Geschützparkes, 3 Reiter= Regimenter; auf dem linken Flügel bei Slichow 1 Regiment, zwischen diesen drei Gruppen die Infanterie in zwei Abtheilungen. Die Husaren-Regimenter Zieten, Bronikowski und Dieury beobachteten in der Nähe des Alosters St. Maria de Victoria; \*\*) die Ruesch= Husaren unweit der Moldau südlich Hlubotschep. Die Sicherheits= maßregeln auf diesem Ufer waren dieselben wie bei der Heeres= abtheilung Schwerins. Der König lagerte, geschützt durch das Regiment Garde, die Abtheilung des 1. Bataillons Garde und die Schwadron Gardes du Corps, westlich Groß-Holleschowitz.\*\*\*)

Der Zustand ber Feitung. Prag war rechts der Moldau auf der Oft= und Südostseite von einer bastionirten Umfassung — Bastion 1 bis 12 — umgeben.

Gren. Bat. Kahlbut } bei ber schweren Artillerie,

vom Inf. Regt. Bonin: 1 Offizier 120 Mann im Schlosse Tetschen, Gren. Bat. Stangen in Leitmerit,

= = Saudy in Brandeis,

- 1. Bat. Fuf. Regts. Braunschweig in Jung-Bunglau,
- 2. = = = in Böhmisch=Aicha,
- 2 Schwadronen des Drag. Regts. Alt-Mürttemberg in Benatek,
- 1 Schwadron = = = in Jung-Bunzlau,
- 2 Schwadronen = = = = in Münchengrät,
- 1. Bat. Fuf. Regts. Zimmernow in Königgrät,
- 2. = = = in Bardubik.

<sup>\*)</sup> Tagebuch des Regiments Kalcftein.

<sup>\*\*)</sup> Samml. ungedr. Nachr. I, 216.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Aufstellung des Preußischen Heeres vor Prag am 5ten September ist in den Plan eingezeichnet. Abgezweigt waren am 5ten September:

Den füdlichen Abschluß bildete hier die Hochburg auf dem Wischehrad. die den größten Theil der Stadt beherrichte. Sie bestand aus einem geschlossenen Werke mit fünf Bastionen und einem Hornwerke. Befestigung der Rlein-Seite wurde von 21 zusammenhängenden Bastionen, welche die Nummern 2 bis 22 trugen, gebildet. Werk Nr. 1 lag auf der Schützen-Insel (Klein-Benedig). Die der Moldau zugewandten Theile der Stadt waren auf beiden Ufern unbefestigt. Dieser Umstand ermöglichte es bem Ungreifer, die Werke der Oftfront von Bubna aus der Länge nach zu bestreichen, von dem Belvedere aus im Rücken zu fassen, ohne daß der Vertheidiger eine entsprechende Feuerkraft entgegensetzen konnte. Die Verbindung zwischen beiden Ufern wurde durch die Anfang des 16ten Jahr= hunderts vollendete steinerne Brücke hergestellt, die am Anfangs= und Endpunkte mit je einem Thurme versehen war. Außerdem bestanden noch einige Kähren.

Die Werke\*) auf der Alein-Seite waren zum großen Theile eingestürzt. Man hatte selbst die im Jahre 1742 bei der Be-lagerung durch die Oesterreicher\*\*) entstandene Bresche am Hospital-bastion auf der Alein-Seite noch nicht wieder hergestellt. Alehnliche Zustände herrschten auf dem rechten Moldau-User. Dazu kam, daß hier die Wälle streckenweise mit Getreide und Gartenfrüchten bestellt waren.

Harsch begann sosort die Herstellung der Sturmfreiheit, anfänglich nur mit der ganz ungenügenden Zahl von 184 Arbeitern, die jedoch allmählich auf 4000 bis 5000 Mann verstärkt wurden. Die Leute waren vielfach widerwillig und verließen häusig die Arbeit, namentlich als sich die ersten Preußischen Streifreiter zeigten. Harsch begnügte sich nicht mit der Wiederherstellung der vorhandenen Besestigungen, sondern begann sosort eine Anzahl von Außenwerken. Bor Allem wurde die von den Franzosen unvollendet gelassen, auf dem Ziska-Berge gelegene

<sup>\*)</sup> Die wichtigste Quelle für die Vertheibigung Prags ist das im Wiener Kriegs-Archiv vorhandene, vom Grafen v. Harsch geführte "Diarium der Beslagerung von Prag 1744". Hierüber veral. Anhang Nr. 6.

<sup>\*\*)</sup> Siehe S. 4.

Schanze mit zwei fleinen in den Felsen gehauenen Werfen, den jogenannten Schwalbenneftern, sowie ein Wert auf dem Weinberge vollendet. Die Insel nördlich des Spittel-Thores mit den Helmischen Mühlen wurde befestigt, daselbst auch längs der Moldau eine Bfahlreihe angelegt. Das Neu-Thor wurde durch einen Erdmantel. das Korn-Thor durch eine offene Schanze gesichert. Aukerdem waren zwischen dem Neu-Thor und dem Karlshöfer Bastion die Kurtinen durch Erdmäntel gesichert, die Bastione durch kleine vorgeschobene Werke verstärkt worden. Auf der Rlein-Seite wurden Berschanzungen vor dem Stein- und Norbert-Baftion erbaut, eine offene Schanze vor der Breiche des Hospital=Bastions. Die dem Schräg= und Rückenfeuer ausgesetzten Werke wurden erhöht und mit Querwällen versehen. Lom 5 ten September an wurden vor der ganzen Umfassung Wolfsgruben angelegt. Eine Pfahlreihe sperrte die Moldau oberhalb der Schützen-Infel (Klein-Benedig).

Der angestrengten Thätigkeit des Kommandanten war es gesglückt, bis zum Eintressen der Preußen die Hauptschäden der Umsfassung zu beseitigen. Dies ist bei der Ungeübtheit der Arbeiter besonders anerkennenswerth, da Pioniere, die als Borarbeiter dienen konnten, nicht vorhanden waren. Auch an Werkzeugen herrschte großer Mangel. An Stelle von Karren mußten vielsach Körbe zum Bewegen der Erdmassen verwendet werden.

Die Befatung.

| Ende August bestand die Besatzung*) aus: |           |      |       |     |    |   |   |  |             |  |
|------------------------------------------|-----------|------|-------|-----|----|---|---|--|-------------|--|
| 2 Bataillonen                            | O'Gylvi   |      | • *   |     |    |   |   |  | 1 001 Mann  |  |
| 1 Bataillon S                            | chulenbu: | cg . |       |     |    |   |   |  | 641 =       |  |
| 1 = 31                                   | latz .    |      |       | •   |    |   |   |  | 348 =       |  |
| 1 = Uj                                   | váry .    |      |       |     |    |   |   |  | 427 =       |  |
| Warasdinern .                            |           |      |       |     |    |   |   |  | 838 =       |  |
| Deutschen Reite                          | ern .     |      |       |     |    |   |   |  | 108 =       |  |
| Husaren                                  |           |      |       | ٠   |    | • |   |  | 131 =       |  |
| Zu                                       | sammen    | Lini | ientr | upp | en |   | • |  | 3 494 Mann. |  |

<sup>\*)</sup> Siehe Anlage Nr. 15.

| Linientruppen                             | 3 494 Mann   |
|-------------------------------------------|--------------|
| Milizen: 16 Bataillone zu je 5 Kompagnien | 9 449 =      |
| Bürgerwehr und Studenten                  | 4 017 =      |
| Artisserie                                | 75 =         |
| Dazu der Generalstab und Jugenieure       | 20 =         |
| Zusammen                                  | 17 055 Mann. |

Der an Zahl bedeutenoste Bestandtheil der Besatzung, die Land= miliz, war unzuverläffig, unausgebildet und mangelhaft bekleidet. Die Bataillone wurden zum größten Theil erst in Brag gebildet und vereidigt, nur die Batgillonskommandeure entstammten dem Heere; alle übrigen Offiziere und die Unteroffiziere waren fast unbrauchbar. Aehnliche Auftände herrschten bei der Bürgerwehr.

Un verwendbaren Geschützen fanden sich ursprünglich nur 17 vor, Die Geschützalle übrigen waren beschädigt. Trothem die Besatung feine Büchsen= macher hatte, gelang es mit Hülfe der sehr widerwilligen, der Bürgerschaft entnommenen Büchsenmacher und Gisenarbeiter, bis zum Beginne der Einschließung 139 Geschütze und 14 Böller\*) wieder herzustellen und auf die Wälle zu schaffen. Die Zahl der Bedienungs= mannschaften war und blieb gang unzureichend, obwohl schon am 24sten August von der Infanterie 5 Offiziere, 8 Unteroffiziere und 200 Mann, am 2ten September wiederum 100 Mann dauernd zur Artillerie gesandt wurden. Schließlich erreichte die Geschützbedienung eine Stärke von 575 Röpfen. Raum ein einziger Mann hatte bisber einen scharfen Schuß abgegeben. An Pulver waren am 12 ten August 1800 Centner vorhanden. Die sonstigen Borrathe an Schiegbedarf fonnten noch vor ber Einschließung ergänzt werden.

ausrüftung.

Die Bertheilung ber Besatzung auf die Werke wechselte häufig. Der Bachtbienit. Für den Wachtdienst waren bestimmt: \*\*)

in der Neustadt, und zwar an den Thoren, auf den Werken, in den Mühlen, am Podskal und auf der Töpferwacht am Fuße des Wischehrad, sowie in der Stadt, zusammen . . . . . . . .

1749 Mann

<sup>\*)</sup> Siehe Anlage Nr. 16.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Anlage Nr. 17.

| auf dem Wischehrad lag dauernd ein Bataillon  |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Miliz, außerdem befanden sich dort 184 Ab=    |         |
| gezweigte der Linieninfanterie, zusammen 7    | 35 Mann |
| auf der Klein=Seite zusammen 8                | 78 =    |
| An Arbeitern sollten täglich gestellt werden: |         |
| auf dem rechten Moldau-Ufer 33                | 50 =    |
| auf der Alein-Seite                           | 50 =    |
| Es blieben in Reserve 41                      | 42 =    |

Da von diesen täglich 3600 Mann als Bereitschaft auf die Wälle befehligt wurden, blieben zum Ausrücken nur 542 Mann übrig. Unter diesen Umständen war es unmöglich, der Miliz eine genügende Ausbildung zu Theil werden zu laffen.

#### 2. Die Borbereitungen zur formlichen Belagerung und bas Gefecht bei Berann am 6ten September.

Die Babl ber

Der Sturm auf Brag am 26sten November 1741\*) und die Angriffspuntte. Belagerung durch die Defterreicher im Jahre 1742 hatten gelehrt, daß die Klein-Seite stärker war als die Stadt, auch hatte Harsch die Mehrzahl der schweren Geschütze dorthin schaffen lassen. Rönig entschied sich beshalb bafür, gegen die Rlein-Seite nur einen Scheinangriff zu unternehmen, den Hauptstoß aber gegen die Neuftadt zu richten und zwar gegen die Linie zwischen dem Neu-Thore und der Moldau. Die Angriffsstelle sollte nach Wegnahme der vorgeschobenen Werke sowohl unmittelbar von vorn als auch von Bubna her seitwärts und im Ruden gefaßt werden. Angriff gegen die Reuftadt hatte Schwerin zu leiten, die Angriffsarbeiten bei Bubna befehligte der Markgraf Karl, den Scheinangriff gegen die Klein = Seite der Generallieutenant Graf Truchseß zu Waldburg.

> Bei dem Zustande der Werke und des größten Theiles der Besatzung wäre ein sofort unternommener Sturm voraussichtlich von Erfolg begleitet gewesen, hätte aber vielleicht viel Blut gekostet. Friedrich wählte den sichereren Weg.

<sup>\*)</sup> Siehe Gen. St. Werf 1. Schles. Kr. II, 206 u. ff.

Ueber den Anmarich des Brinzen Karl von Lothringen erhielt der König durch Golts und Lekow fortlaufend Nachricht. Er wußte. daß von dort vor Ende September keine Gefahr drohte. Dem General Batthyanni fühlte er sich mit den von der Belagerung nicht unmittelbar in Anspruch genommenen Truppen überlegen. Sachsen störend eingreifen könnten, war nicht zu fürchten, benn Beeg\*) meldete am 1sten September aus Dresden, \*\*) daß sie sich bei Freiberg und Chemnit sammelten, jedoch keineswegs marichfertig seien.

Der König rechnete, daß die Belagerungsgeschütze in acht Tagen von Leitmerit herangeschafft werden könnten, also etwa am 9 ten jörmlichen Beeintreffen würden. Dieser Zeitraum wurde benutt, um geeignete Batteriestellungen zu ermitteln sowie die Vorbereitungen zur Belagerung zu treffen.

Die Borbereitungen gur lagerung.

Am 2 ten September erkundete Walrave unter dem Schutze einer Rompagnie seines Regiments mit 50 Husaren die Gegend am Biska= Berge. \*\*\*) Die vorgeschobenen Posten des Keindes wurden trot heftigen Feuers der Festungsgeschütze zurückgejagt. Als nach beendeter Erkundung Warasdinerschwärme nachdrängten, wurden sie durch Peletonfeuer zurückgewiesen. Der Verluft der Pioniere betrug 1 Unteroffizier und 1 Mann. Am 3ten meldete Schwerin als Ergebniß dieser Erkundung, daß sehr günftige Batteriestellungen gefunden seien, aus denen die Werke auf dem Ziska- und bem Weinberge sowie die Hauptumwallung unter Keuer genommen werden tönnten. †) Nach einer Besprechung mit Schwerin. Walrave und dem Ingenieurmajor v. Steuben erfundete ber Rönig in Begleitung des Letztgenannten am 4ten die Klein-Seite, am 5ten die Werfe auf dem rechten Moldau-Ufer.

Um 3 ten September erhielten die Infanterie-Regimenter Befehl, je 600 Faschinen anzufertigen, am 5ten nochmals 200, außerdem Schanzkörbe, Sturmleitern und sonstiges Belagerungsgeräth. ††)

<sup>\*)</sup> Graf Beef, Preußischer Staatsminister, bevollmächtigter Minister in Dresben.

<sup>\*\*)</sup> Geh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Tagebuch ber Heeresabtheilung Schwerins.

<sup>†)</sup> Schwerin an ben König, im Lager vor Brag, 3. 9. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>††)</sup> Befehle u. f. m., gegeben bei ber Beeresabtheilung bes Königs.

Die Regelung

Die Truppen auf dem rechten Ufer brachten Brot etwa bis ber Verpstegung. 3um 10ten September mit. Einzelne Regimenter, die weniger hatten, Außerdem wurden den sollten von den übrigen empfangen.\*) Truppentheilen bestimmte Bezirfe angewiesen, aus denen sie Lebens= mittel und Kutter beitreiben durften. Magazine waren während des Vormarsches in Königgrät, Pardubit und Brandeis angelegt worden. In Nimburg sollte ein neues Magazin zur Aufnahme der in dortiger Gegend ausgeschriebenen Lieferungen eingerichtet werden. Von hier wurden die Vorräthe mit Hülfe der von Schwerin mit= gebrachten Ochsenwagen an das Magazin in Brandeis, dem die Truppen ihren Bedarf entnahmen, geschafft. \*\*)

> Die vom Regiment du Moulin geleiteten Schlachtochsen und Proviantwagen wurden in das Magazin Brandeis abgeliefert.

> Größere Schwierigkeiten der Verpflegung waren bei der Heeres= abtheilung des Königs zu überwinden. Während Schwerin und der Erbprinz den Vormarsch auf zwei weit voneinander entfernten Straßen bewerkstelligt hatten, war das Heer des Königs, das um 10 000 Röpfe stärker war, auf einer einzigen Strafe in zwei Abtheilungen hintereinander marschirt. Es wurden daher die in der Gegend vorhandenen Lebensmittel schnell aufgezehrt. Ohne Zweifel war der Vorrath, den die Truppen des Königs vor Brag mit= brachten, wesentlich geringer. Das Magazin in Leitmeritz konnte seine Bestände nicht näher an das Seer heranschaffen, da sämmtliche beigetriebenen Pferde und Wagen bis gegen Mitte September zur Beförderung der Belagerungsgeschütze und des Schiegvorraths verwandt werden mußten. \*\*\*) Es wurde daher im Kloster St. Maria de Victoria ein Empfangsmagazin eingerichtet und, vermuthlich durch beigetriebene Vorräthe, gefüllt. Nach der Bäckerei in Weleslawin mußten die von den Truppen mitgeführten Mehlvorräthe abgeliefert werden. An beiden Stellen empfingen die Truppentheile ihren Bedarf an Lebens= mitteln und Futter. Am 6ten September konnte kein Brot aus=

<sup>\*)</sup> Befehle u. f. w., gegeben bei der Heeresabtheilung des Königs.

<sup>\*\*)</sup> Schwerin an den König im Lager vor Prag, 3. 9. 1744. Geh. St. Arch. \*\*\*) Hist. d. m. t. 1746. 325.

gegeben werden. Der Rönig schob die Schuld an den Berpflegungs= schwierigkeiten auf die Verwaltung. Er schrieb mit Bezugnahme auf diese Beit: "Nous avons eu le malheur durant cette campagne, que les gens préposés à la fourniture des vivres, s'en sont si mal acquittés et se sont trouvés si peu intelligents, que l'armée a été toujours mal fournie."\*)

Unter diesen Umständen kam die Kundschafternachricht, daß Batthyányi in Beraun ein Magazin eingerichtet habe und daß es nur durch schwache Kräfte gedeckt werde, sehr gelegen. Der König entschloß sich sofort zu einem Versuche, die Vorräthe wegzunehmen.

Batthyanyi ftand seit dem 26sten August bei Plaß, Bortruppen Die Thätigteit waren nach Rakonit, Beraun und Königsaal vorgeschoben. \*\*) blieb er acht Tage lang unbeweglich ftehen. Um 3ten September schrieb er an Maria Theresia, \*\*\*) er sei wegen der Schwäche seiner Abtheilung - etwa 18 000 Mann - nicht im Stande, etwas Ernstliches zu unternehmen, vor Allem fehle ihm leichte Reiterei. Immerhin habe er den Vormarsch der Preußen, namentlich der schweren Artillerie. durch seine vorgeschobenen Truppen um 5 bis 6 Tage aufgehalten. Dem Prinzen Karl schrieb er, daß die Sachsen ihre Ankunft für die allernächste Zeit in Aussicht gestellt, jetzt aber 5 bis 6 Wochen hinausgeschoben hätten. Er hoffe, daß sich Prag so lange halten werde. †) Noch am 3 ten erhielt Batthyanyi die Meldung, daß Prag von allen Seiten eingeschlossen sei. Er beschloß, sich der Kestung zu nähern und den Keind möglichst zu belästigen. gemäß rückte er an demselben Tage nach Radnitz, am 4ten September nach Cerhowitz an der Straße Pilsen—Prag.

Um Morgen des 5ten September ging der Oberst v. Ruesch mit je 200 Pferden seines Regiments, der Zieten-, Bronikowski-

Das Gefecht bei Beraun am 6 ten Gep= tember. ++)

Batthnannis.

<sup>\*)</sup> Rel. d. m. camp. 1744. 118.

<sup>\*\*)</sup> Siehe die Skizze zu S. 80.

<sup>\*\*\*)</sup> Rr. Arch. Wien.

<sup>†)</sup> Kr. Arch. Wien.

<sup>††)</sup> Bericht des Hauptmanns v. Strang. Arch. Zerbst. — Aus dem Lager ben Prag, 7. 9. 1744. Arch. Zerbst. — Batthyányi an den Prinzen Karl, Czerhowit, 8. 9. 1744. Rr. Arch. Wien. - Hendels militärischer Nachlag I, 20. - Samml. ungedr. Nachr. I, 264-266.

und Dieury Jusaren über Horschelitz auf Chrustenitz vor. Er meldete, daß die Nachricht des Kundschafters in Bezug auf Beraun richtig sei, und kehrte ins Lager zurück. Infolge davon erhielt der Generalmajor Graf v. Hack am 5ten September nachmittags 4 Uhr den Besehl, sich des Magazins zu bemächtigen. Un Truppen wurden ihm zur Versügung gestellt:

das Grenadier-Bataillon Tauentien,

das Grenadier=Bataillon Luck,

das 1. Bataillon des Infanterie=Regiments Marwit,

das 2. Bataillon des Infanterie=Regiments Herzberg,

das 1. Bataillon des Infanterie-Regiments Prinz von Preußen, 600 Husaren verschiedener Regimenter,

12 Regimentsgeschütze und 2 Haubitzen,

zusammen etwa 3500 Mann.\*)

Um den Marsch zu verheimlichen, vermied Hacke die große Straße und erreichte, während der Nacht auf schlechten Seitenwegen marschirend, um 7 Uhr früh die Gegend von Beraun. Hier sah er die auf dem linken Beraun-User gelegene Prager\*\*) Borstadt start besetzt. In der Stadt befanden sich nicht, wie gemeldet war, nur wenige Hundert Mann, vielmehr hatte der Generalmajor Freiherr v. Helfreich dort 2857 Kroaten und Dalmatiner, serner 300 Mann Linieninfanterie vereinigt, zu denen Festetics mit 1150 Deutschen Keitern unter Lucchesi und 200 Husaren hinzutraten. Schon frühzeitig war der Unmarsch der Preußen durch einen sahnenslüchtigen Husaren bekannt geworden.

Ilm 7½ Uhr rückte Hacke mit den Batailsonen Tauentzien und Herzberg im ersten und Prinz von Preußen, Marwig und Luck im zweiten Treffen vor; die Husaren waren auf die Flügel vertheilt, die Geschütze suhren auf. Nachdem die Prager Vorstadt vom Feinde geräumt worden war, nahm das Batailson Herzberg trotz heftigen Feuers von der die Stadt umschließenden Mauer die Brücken

<sup>\*)</sup> Tagebuch des Regiments Garbe. Ar. Arch. Gen. St. — Samml. ungebr. Nachr. I, 218.

<sup>\*\*)</sup> Siehe die Stizze zu S. 108.

und schoß mit Bataillonsgeschützen das Thor ein. Weiter vorzudringen, war nicht möglich, da sich hinter dem Thore eine starke Pfahlreihe befand. Das Bataillon mußte deshalb unter dem Areuzseuer der Besatung die Brücken wieder räumen und ein Geschütz,\*) dessen Bespannung getödtet worden war, nebst zwei Wagen mit Schießvorrath zurücklassen. Hackes Abtheilung nahm das geschlagene Bataillon auf und hielt längere Zeit im wirksamen Feuer der auf der Erde liegenden Arvaten, wobei der Oberst v. Wobeser vom Regiment Prinz von Preußen verwundet wurde und in Gesangenschaft gerieth.

Die ursprüngliche Absicht, das verlorene Geschütz wiederzuerobern, mußte aufgegeben werden, als der Feind zum Angriff vorging. Während die Oesterreichische Infanterie, allmählich vorrückend, die Preußische Abtheilung beschäftigte, ließ Batthyanvi, der, auf einem Erkundungsritt begriffen, dem Kanonendonner nachgeeilt war, die Reiterei rechts und links der Stadt durch die Beraun setzen und gegen die Preußischen Bataillone anreiten. Diese gingen bis auf die Höhen zu beiden Seiten der großen Straße zurück und stellten sich in drei Bierecken auf. Das eine, von dem 1. Bataillon Prinz von Preußen und dem Grenadier-Bataillon Tauentzien gebildet, stand unter persönlicher Führung des Grasen Hacke nördlich der Straße und machte nach drei Seiten Front, während die vierte, durch den steilen Abfall des Hohlweges gedeckt, offen blieb. Südlich der Straße stand ein Biereck des Bataillons Marwitz und auf dem linken Flügel verseinigten sich die Bataillone Herzberg und Luck zu einem dritten.

Der Hauptangriff, von Lucchesi geführt, richtete sich gegen den rechten Flügel, ein schwächerer gegen den linken. Die Preußen ließen die Reiter bis auf 200 Schritt herankommen und wiesen den Ansturm durch Salvenseuer ab. Stets erneute, mit großer Tapferkeit untersnommene Angriffe der Oesterreichischen Reiter scheiterten an dem ruhigen Feuer der Preußen; andere wurden mit dem Bajonett abgewiesen. Als sich bei dem nördlichen Biereck im Gifer des Gesechts eine Seite

<sup>\*)</sup> Ein dreipfündiges Kammerkanon des Grenadier-Bataillons Tauentien.

vorbog, drang in die dadurch entstandene Lücke ein Oesterreichischer Rittmeister mit 30 Mann ein, wurde aber nach kurzem Handgemenge mit allen seinen Leuten entwassnet und gefangen genommen.

Gegen 2 Uhr gab Batthyányi den Kampf vorläufig auf, da er ohne Geschütze nichts ausrichten konnte. Die Pause wurde von den Preußen zum Aufsammeln der Verwundeten und zum Vertheilen von Patronen benutzt, von denen im ersten Viereck bis zu 50 auf den Kopf verschossen worden waren. Nach 3 Uhr wollte die Oesterreichische Reiterei den rechten Flügel nochmals angreisen, stand jedoch davon ab, als die Preußen einige Kanonenschüsse abgeseuert hatten.

Die Desterreicher zogen sich in die Stadt zurück, die Preußen hielten die standhaft vertheidigten Höhen besetzt. War zwar der Sieg zuletzt auf Seiten der Preußen geblieben, so war doch die Aufsgabe, Beraun zu nehmen, nicht gelöst worden. Auf beiden Seiten hatte man mit großer Tapserseit gekämpst. Batthyányi zollte der Ruhe und Standhaftigkeit der Preußischen Insanterie volle Ansertennung.\*) Die Preußischen Husaren dagegen waren völlig zersstreut worden und sanden sich erst nach und nach wieder ein.

Den größten Theil der Verluste hatte das 1. Batailson Prinz von Preußen zu tragen. Es verlor über 100 Mann.\*\*) Die glaubshaften Angaben über die Gesammtverluste schwanken bei den Todten zwischen 40 und 80 Mann, bei den Verwundeten\*\*\*) zwischen 100 und 200, bei den Gesangenen zwischen 40 und 60 Mann.†) Mehr als hundert Fahnenflüchtige sollen sich bei den Desterreichern eingefunden haben.

<sup>\*)</sup> Batthyányi schrieb am 8ten September an den Prinzen Karl (Kr. Arch. Wien): "Es bezeigte aber der Feind zu seinem Lob eine solche Contenence, und standhaste Gegenwähr, daß ohne unsere Cavallerie zu ruiniren ersagte Battaillons carrés nicht zu trennen möglich ware."

<sup>\*\*)</sup> Darunter ben Lieutenant v. Hohenstebt todt, 5 Ofsiziere verwundet; gesangen den Obersten v. Wobeser, 1 Gesreiten und 4 Mann.

<sup>\*\*\*)</sup> Darunter Graf Hade und die Hauptleute v. Massow und v. Zastrow vom Grenadier-Bataillon Tauentien.

<sup>†)</sup> Darunter von den Ruesch-Husaren der Rittmeister Graf zu Dohna, 1 Lieutenant und 39 Husaren.

Besonders ausgezeichnet hatte sich der Hauptmann v. Strang vom Regiment Bring von Preußen. Er wurde burch Parolebesehl vom 8ten September zum

### Skizze des Gefechts bei Beraun.

am 6.September 1744.



1000 Meter



Die Reiterei der Oesterreicher verlor 134 Mann, 149 Pferde.\*) Der Berlust der Infanterie ist nicht bekannt, wird jedoch als uns bedeutend bezeichnet.

Graf Hatte bald nach Beginn des Gesechts die Meldung an den König gesandt, daß er auf überlegene Kräfte gestoßen sei. Dieser brach mit etwa 12 000 Mann,\*\*) von dem Prinzen Heinrich und dem Feldmarschall Schwerin begleitet, sofort auf und erreichte in der Nacht Horschelitz, woselbst der verwundete Graf Hack über die Gesechtslage berichtete. Während der König inmitten der Reiterei lagerte, ging Schwerin mit der Infanterie weiter vor und traf die Abtheilung vor Beraun, woselbst sie auf den siegreich behaupteten Höhen in Vierecken, das Gewehr im Arme, lagerte. Gegen Morgen wurde die Stellung verschanzt.

Um Nachricht über Stärke und Zustand des Feindes zu erlangen, schiekte Schwerin einen Trompeter unter dem Vorwande,

<sup>\*)</sup> Es fielen der Oberftlieutenant Ruppert von den Johann Palffys Kürassieren, der Hauptmann Frhr. v. Haugwig von den Basayras und der Hauptmann Frhr. v. Sauer von den Preysings-Dragonern, außerdem 1 Lieutenant und 1 Fähnrich. Gesangen genommen wurden der Major Frhr. v. Hagen vom Regiment Basayras-Dragoner, Rittmeister Kolb von den Portugals-Kürassieren und 1 Kornet.

| (* <del>*</del> | Infanterie | :-Regimen | t Anhalt |     |    |  |   | 3  | Bataillone   |
|-----------------|------------|-----------|----------|-----|----|--|---|----|--------------|
|                 | =          | :         | Hacke    |     |    |  |   | 2  | :            |
|                 | =          | :         | Blancke  | nse | e  |  |   | 2  | :            |
|                 |            |           |          |     |    |  | - | 7  | Bataillone.  |
|                 | Kürajjier= | Regiment  | Stille   |     |    |  |   | 5  | Schwadronen  |
|                 | =          | ;         | Bredow   |     |    |  |   | 5  |              |
|                 | Regiment   | Gensbarn  | nes .    |     |    |  |   | 5  | =            |
|                 | Dragoner:  | Regiment  | Bayreut  | th  |    |  |   | 10 | =            |
|                 | :          | *         | Pojador  | vŝł | i) |  |   | 5  | 3            |
|                 | :          | =         | Rothent  | ur  | g  |  |   | 5  | =            |
|                 | Husaren=9  | legiment; | Bieten . |     |    |  |   | 10 | =            |
|                 | =          | = 5       | Bronifow | ŝŧi |    |  |   | 10 | #            |
|                 | =          | = {       | Ruesch.  |     |    |  |   | 10 | =            |
|                 |            |           |          |     |    |  |   | 65 | Schwadronen. |

Vergl. Anhang Nr. 7.

Major befördert, erhielt den Orden pour le mérite und vom Könige ein Pferd zum Geschenk. Dem Generalmajor Grasen v. Hade wurde der Schwarze Ablersorden verliehen.

daß gefangene Offiziere ausgewechselt werden sollten, dreimal in die Stadt. Der Bescheid muß ungünstig gesautet haben, wenigstens griff Schwerin nicht an, sondern besahl um 8 Uhr früh den Rückzug. Der König war am Morgen mit der Reiterei nach Prag zurückgekehrt, nur die Husaren blieben stehen, um die Insanterie auszunehmen. Als sie durchgezogen war, nahmen die Husaren eine Borpostenstellung mit der Front gegen Beraun ein: das Regiment Bronikowskistand bei Horschelitz, Zieten bei Tachlowitz und Chotetz, Ruesch bei Chejnitz.

Batthyányi hatte auf eine Wiederholung des Angriffs gerechnet. Nach dem Abzuge der Preußen ließ er die verlassene Stellung besetzen und entsandte eine gemischte Abtheilung unter Lucchesi in die Gegend von Königsaal.

Die Preußischen Husaren gingen am 10 ten\*) September nochs mals bis in die Nähe von Beraun vor, wurden aber angegriffen und mit Verlust von 20 Mann bis Horschelitz zurückgejagt. Von hier aus beobachteten die drei Husaren-Regimenter weiter bis zur Einnahme von Prag.

Maßregeln des Grafen Harsch. Juzwischen war in der Festung unausgesetzt an dem Ausbau der Werke weitergearbeitet worden. Als sehr mangelhaft erwiesen sich die Geschütze, täglich sprangen einige bei den Scharmützeln mit Preußischen Vortruppen. Die Milizen waren auf den vorgeschobenen Feldwachen nur mit Mühe festzuhalten, selbst aus den Bastionen wichen sie mehrsach bei dem ersten Schusse zurück.

Aus den wahrnehmbaren Erfundungen der Preußen und aus der bei Bubna sowie vor der Neustadt beobachteten Anhäufung von Faschinen und sonstigen Gegenständen schloß Harsch, daß von dort aus der Angriff beabsichtigt sei. Hier förderte er die Arbeiten mit ganz besonderem Eiser. Am Neu- und Spittel-Thore wurden mit Hülfe von Bergeleuten Minengänge angelegt. Die Pfahlreihe auf dem Ziska- und dem Beinberge wurde mit Hintansetzung aller minder wichtigen Arbeiten vollendet. Zedes Bastion erhielt einen Vorrath von

<sup>\*)</sup> Nach dem Bericht Batthyanyis am 11 ten. Das sehr zuverlässige Dewitzsche Tagebuch verlegt das Gefecht auf den 10 ten.

200 Grangten und 10 000 Patronen; Rollbomben und Keuerballen Fortbauernd wurden auf die Wälle gebracht, Pechfackeln vertheilt. hatte der Rommandant gegen den bösen Willen der Arbeiter anzufämpfen: von 4154 erschienen am 4ten September nur 2471. 11m die erforderliche Rahl zu erhalten, sah man sich schließlich ge= zwungen, jedesmal die gesammte Mannschaft ausrücken zu laffen und bann erft die Arbeiter auszusuchen. Die Artilleristen verließen ihre Posten und mußten in Ketten zurückgebracht werden, die Lazarethe füllten sich mit Dienstunlustigen, die bürgerlichen Büchsenmacher mußten mit Gewalt zur Arbeit angehalten werden.

In den Gebäuden von Bubna befanden sich etwa 30 Warasdiner unter einem Lieutenant. Nachdem eine kleine Preußische Abtheilung bereits am 8 ten zweimal vergeblich angegriffen hatte, wurden die Warasdiner in der Nacht zum 9 ten durch einen dritten Angriff gezwungen, den Ort zu räumen, nicht ohne den größten Theil der Häuser in Brand gesteckt zu haben. Durch das Keuern wurde auf der Rlein-Seite die ganze Miliz beunruhigt: die Vorposten feuerten, die Studenten-Rompagnien wichen zurück, die vorgeschobenen Reiterfeldwachen der Bürgerschaft verloren einen Berwundeten. Infolge bavon weigerte sich die Bürgerschaft, noch fernerhin die Feldwachen zu beziehen. nur zum Dienste innerhalb der Stadt wollte sie sich noch verwenden laffen.

Ueber die Vorbereitungen der Preußen erhielt der Rommandant durch Kundschafter schnelle und richtige Nachrichten. Die Zahl der die Keftung umschließenden Bataillone überschätzte er nur unerheblich. die der Schwadronen dagegen um 30. Von dem Abmarsche der Abtheilung des Grafen Hacke erhielt Harsch noch an demselben Tage Meldung.

Bei den Einschließungstruppen wurden die Vorbereitungen zur Fortsetzung ber förmlichen Belagerung eifrig betrieben. Große Schwierigkeiten ver- für die formliche ursachte die Heranschaffung der Geschütze von Leitmeritz. Dragoner-Regiment Naffau wurde am 5ten eine Abtheilung unter dem Major v. Kamienski nach Leitmeritz entgegengesandt, wobei 2 seiner Offiziere und 1 Unteroffizier von umberstreifenden leichten feindlichen

Vorbereitungen Belagerung.

Truppen gefangen genommen wurden.\*) Am 8 ten scheint die erste Staffet der Geschütze vor Prag angekommen zu sein.\*\*) Die letzten trasen am 14 ten ein, mit ihnen das Regiment Bonin. Die Geschütze nahmen den Weg theils über Tursko, theils über Brandeis. Den ersten wählten die zur Heersaule des Königs gehörigen, den anderen die jenigen, welche General Bonin zu Wasser bis Leitmeritz geschafft hatte.

# 3. Die förmliche Belagerung und der Sturm auf den Zista-Berg am 12ten September 1744.

Vorbereitungen.

Um Sten September begab sich der Feldmarschall Schwerin, begleitet von Walrave und den Ingenieuroffizieren, unter dem Schutze einer Kompagnie Pioniere mit 40 Husaren in die Nähe des Judenfriedhoses und des Klostergartens, um die Ingenieuroffiziere an Ort und Stelle über ihre Thätigseit bei Eröffnung der Infanteriesstellungen zu unterrichten. Die Werke der Festung seuerten hierbei mit Geschützen auf die Gruppen der Offiziere, ohne Schaden zu thun.

Walrave, der den Belagerungsentwurf auszuarbeiten hatte, gab am 9ten eine schriftliche Anweisung über den Bau der Infanteriesstellungen und der Batterien heraus.\*\*\*) An demselben Tage traten die bei Beginn des Feldzuges den Regimentern zur Bedienung der Regimentsgeschütze zugewiesenen Artilleristen zu den Artilleriesbataillonen zurück, um in den BelagerungssBatterien verwendet zu werden.

<sup>\*)</sup> Am 7ten September übernahm der Oberft von der Armee v. Treschow das Grenadier-Bataillon Gaudy. Die sonstigen Veränderungen bei den Grenadier-Bataillonen siehe Anlage Nr. 2a.

<sup>\*\*)</sup> Befehle u. s. w., gegeben bei der Heeresabtheilung des Erbprinzen.

— Tagebuch des Regiments Kalcktein. — Eichel an Podewils vor Prag, 13. 9.
1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Ingenieuroffiziere mußten "zur Sicherheit des herrn Generals" eine Erklärung unterzeichnen, in der sie bezeugten, daß sie von Walrave persons lich über ihre Obliegenheiten genau unterrichtet worden seien, Alles verstanden hätten und die ihnen aufgetragenen Arbeiten ausstühren wollten.

Der Marschall Belle-Jele übersandte dem Könige für die Belagerung von Brag zwei frangösische Ingenieure, welche die Umgegend der Stadt kannten.

Um Morgen des 10ten September wurde den sämmtlichen Die Eröffnung der Generalen und Stabsoffizieren, die am Abend beim Bau der Infanteriestellungen Berwendung finden sollten, die Bertheilung ber oberber Arbeiter auf die Arbeitsstellen, die Anweisung über deren Verhalten und das der Sicherungs=Bataillone während der Arbeit, im Falle eines Angriffs und bei der Ablösung mitgetheilt.

Es sollte in der Nacht vom 10 ten zum 11 ten eine Infanterie= stellung gebaut werden, die sich, nördlich des Judenfriedhofes beginnend, an diesem entlang zog, innerhalb der Mauer des Kloster= gartens fortgesett wurde, sich dann nach Süden wandte und in dem Grunde südlich des Gartens endete. Im Garten selbst sollte ein vorhandener Thurm mit einem Erdwalle umgeben werden, um bei einem Ausfalle als Kückhalt zu dienen. Der Wall wurde auch begonnen, jedoch nicht vollendet, da man ihn bald für überflüssig hielt.

Hinter der Infanteriestellung war der Bau von 4 Batterien geplant:

Batterie Nr. 1 von 6 Kanonen und 4 Mörsern nörblich der Friedhofsmauer, Stirnseite gegen ben Bista-Berg,

Batterie Nr. 2 von 6 Kanonen öftlich vom Gartenhause des Alostergartens, Stirnseite gegen den Weinberg.

Batterie Nr. 3 von 20 Kanonen, Batterie Nr. 4 von 12 Mörfern hatten gegen die Kurtine zwischen den Bastionen Peter und Paul (9) und Nikolaus (10) zu feuern.\*)

Es waren dies der "brigadier et chef des ingénieurs" du Viviers und der "brigadier des ingénieurs" de Boetet. Polit. Korresp. III, Nr. 1575 Wie weit der König deren Beihülfe in Anspruch genommen hat, ift nicht nachzuweisen. Die Leitung der Angriffsarbeiten erfolgte durch Preußische Ingenieuroffiziere. Nach dem Falle von Prag erhielten die Franzosen je 200 Dukaten ausgezahlt.

Der Rönig an Borde. Lager bei Runratit, 19. 9. 1744. Geh. St. Arch. \*) Vergl. Anhang Nr. 8.

Die 50 bis 60 Schritt vor den Batterien zu erbauende Infanteriestellung wurde in fünf Abschnitte eingetheilt. In jedem leitete ein Ingenieuroffizier die Arbeit. Es wurden befehligt:

Bur Arbeit an der Infanteriestellung:

- 1 Oberft, 2 Stabsoffiziere, 14 Hauptleute, 32 Subalternoffiziere, 128 Unteroffiziere, 1600 Mann, darunter 600 Mann vom Pionier=Regiment; zur Batterie Nr. 1:
- 1 Stabsoffizier, 2 hauptleute, 5 Subalternoffiziere, 18 Unteroffiziere, 225 Mann; Rriege Friedrichs bes Großen. II. 1. 8

Um 10ten September um 5 Uhr nachmittags sammelten sich die zur Deckung der Arbeiten bestimmten, dem Generalmajor v. Bersode unterstellten 4 Bataillone am Lagerplate des Regiments la Motte. zu derselben Zeit die Schanzarbeiter bei dem Regiment Anhalt-Zerbst. Generalmajor v. Persode ruckte nach Cintritt der Dunkelheit mit den 1. Bataillonen Schwerin, Anhalt-Zerbst und Zeetze unter Führung der Angenieuroffiziere etwa 30 Schritt vor die zu erbauende Anfanteriestellung. Redes Bataillon sandte 3 Pelotons vor, mit dem Befehl. sich hinzulegen, "bey Leib und Lebens Strafe" nicht zu feuern, sondern dem Keinde mit dem Bajonett entgegenzugehen. Die Pelotons schoben je 1 Unteroffizier und 6 Mann noch etwas weiter vor. Das vierte der zur Deckung bestimmten Bataillone, das Grenadier= Bataillon Brandis, stand als Reserve an dem Thurme im Kloster= garten. Die Truppen ließen Kahnen und Tornister unter dem Schutze der Trommler in den Zelten zurück. Jeder Mann trug für einen Tag Brot, die Arbeiter führten außerdem Schanzzeug, eine Kaschine und vier Pfähle mit sich. Schanzkörbe, Faschinen, Pfähle und der= gleichen wurden auf 130 Wagen nachgefahren.

Die Arbeiter wurden in Gegenwart der Generalfeldmarschälle Schwerin und Prinz Leopold ordnungsmäßig angesetzt. Zwar bemerkten die Vertheidiger schon frühzeitig die Thätigkeit ihrer Gegner, die vorgeschobenen Werke seuerten auch, doch wurden die Arbeiten nicht erheblich gestört. Sobald die Laufgräben Schutz gewährten, zogen sich die Deckungsmannschaften dorthin zurück. Zwei kurz vor Tagessanbruch des 11 ten mit nur je 100 Mann unternommene Ausfälle wurden mit leichter Mühe zurückgewiesen, so daß die erste Insanteriestellung glücklich zu Stande kam. Auch die Batterie Nr. 1 wurde so weit sertig, daß sie am Morgen mit 4 Mörsern, gegen Mittag auch

zur Batterie Nr. 2:

<sup>1</sup> Stabsoffizier, 2 Hauptleute, 4 Subalternoffiziere, 18 Unteroffiziere, 225 Mann; zur Batterie Nr. 3:

<sup>1</sup> Hauptmann, 4 Subalternoffiziere, 16 Unteroffiziere, 200 Mann; zur Batterie Nr. 4:

<sup>1</sup> Oberst, 5 Hauptleute, 15 Subalternoffiziere, 60 Unteroffiziere, 750 Mann. Befehle u. s. w. gegeben bei der Heeresabtheilung des Erbprinzen.

mit ihren Kanonen das Feuer auf den Ziska-Berg eröffnen konnte. Die Batterien 2, 3 und 4 dagegen wurden erst am 12 ten schußbereit.

Bei Tagesanbruch fand zuerst die Ablösung der Arbeiter, dann die der Bedeckungs-Batailsone statt. Die Zahl der Arbeiter betrug bei Tage nur 1000 Mann. Die Deckung übernahm der Generalsmajor du Moulin mit dem Grenadiers-Batailson Sydow und den 1. Batailsonen der Regimenter sa Motte, Prinz Moritz und du Moulin. Bei Tage blieb Alles in der Jusanteriestellung, nur zwei Schildwachen von jedem Peloton sahen, durch Sandsäcke gedeckt, über die Böschung hinweg. Die Ablösung der Arbeiter am Abend ersolgte um 5 Uhr durch 1630 Mann.

In gleicher Weise wie auf dem rechten Moldau-User wurden die Infanteriestellungen bei Bubna und auf dem Lorenz-Berge eröffnet, nur war die Stärke der Bedeckungstruppen an beiden Stellen viel geringer bemessen: beim Markgrasen Karl, weil die Moldau Schutz gewährte, bei Truchseß, weil hier nur ein Scheinangriff beabsichtigt wurde.

Bei Bubna lehnte sich die Infanteriestellung mit dem rechten Flügel an eine alte Schanze. Von hier lief sie bis an den Park, dann jenseits desselben längs der Moldau. Hinter diesem letzten Theile wurde eine Batterie von 4 Mörsern und 10 Kanonen gebaut, die durch die Häuser von Bubna in der Richtung auf die Klein-Seite gegen Sicht gedeckt war.\*) Auch von hier aus konnte schon am 11 ten geseuert werden. Die Sicherung während der Arbeit übernahm das Grenadier-Bataillon Geist, an den nächsten Tagen bezogen je 2 Bastaillone die Laufgräben.

General Truchseß schiefte als Deckung nur das Grenadier-Bataisson Byla vor, das gegen Morgen durch das 1. Bataisson Marwitz versstärkt wurde. Dahinter arbeiteten 800 Mann. In dem steinigen Boden verursachte die Schanzarbeit so viel Lärm, daß der Gegner bald ausmerksam wurde, mit Pechkränzen das Borgelände erleuchtete und zu seuern begann.\*\*) Die Verluste der Angreiser waren hierbei

<sup>\*)</sup> Bergl. Anhang Nr. 8.

<sup>\*\*)</sup> Tagebuch des Regiments Raldstein.

nicht unbedeutend. Der rechte Flügel der Infanteriestellung lehnte sich an die Steinbrüche, der linke reichte bis an den Hohlweg bei Zawyrka. Die Ablösung der Laufgrabenwache erfolgte durch das 1. Bataillon Ralcftein und das Grenadier=Bataillon Luck.

In Brag wurde bei der Eröffnung der Infanteriestellungen das mit Batthyanvi verabredete Zeichen durch Leuchtfeuer gegeben, auch zog der Kommandant Geschütze nach den bedrohten Theilen heran, ver= mochte aber nicht, die Arbeiten wesentlich zu stören.

Am 12ten September früh 5 Uhr ließ Schwerin die Arbeiter durch 1630 Mann ablösen. Die Deckung übernahm Generalmajor Prinz Morit mit dem Grenadier=Bataillon Kahlbutz und den 1. Ba= taillonen von Krenzen, Schlichting und Volenz. Sämmtliche Batterien konnten das Feuer eröffnen, und zwar Nr. 1 gegen den Ziska= Berg, Nr. 2 gegen die Weinbergschanze, Nr. 3 und 4 gegen ben füdlich des Neu-Thores liegenden Theil der Kurtine zwischen Bastion 9 und 10. Hier wollte man Breiche legen lassen, weil man vermuthete, daß die Mauer an dieser Stelle am schwächsten sei, eine Annahme, die sich später als irrthümlich herausstellte. Die Batterie östlich Bubna fämmte die Bruftwehren der Bastione Christophorus (11) und Rohannes Baptist (12) ab und bestrich die Kurtine zwischen 9 und 10 der Länge nach. Infolge des starken Feuers mußte Harsch die Arbeit an den Werken einstellen lassen. Der Versuch, die Neustadt von der Moldau bis zum Rohmarkte durch eine Pfahlreihe abzuschließen, mißlang, da die Arbeiter fortliefen, als die erste Bombe einfiel. später konnten die Straßensperren vollendet werden. Auf den Werken sprangen wieder einige Geschütze und mußten durch solche von der Alein=Seite ersett werden.

Die Erfturmung ber Berte auf

Infolge der erkennbaren Wirkung der Beschießung ertheilte der dem Zista- und König den Befehl zum Sturme auf den Zista-Berg. Ru diesem Weinberge am Zwecke ordnete Schwerin an, daß um 12 Uhr mittags unter dem Befehle des Obersten v. Brandis je eine Grenadier=Kompagnie der Regimenter Varenne, du Moulin, Hautcharmon und Anhalt-Zerbst sowie 2 Kompagnien vom Grenadier-Bataillon Grumbkow in der Infanteriestellung bereit stehen sollten, dazu 200 Arbeiter mit Schanz=

zeug und 20 Zimmerleute mit Aexten; alle sollten für 24 Stunden Lebensmittel mitnehmen.\*) Inzwischen war das Werk auf dem Ziska-Berge so mit Geschossen überschüttet worden, daß bereits um 10 Uhr an drei Stellen Bresche gelegt war. Alle Geschütze waren zerstört oder gesprungen. Die Besatzung, deren Stärke etwa 180 Mann betragen haben mag, konnte nur mit Mühe in den Werken sestgehalten werden. Zweimal waren die Milizen bereits geslohen, wurden aber wieder zurückgebracht. Diese Bewegungen sowie die Wirkung des Feners blieben nicht unbeachtet.

Rurz nach 10 Uhr bemerkten Schwerin und der Erbprinz große Unrube unter der Besatzung, außerdem saben sie, daß in Prag Ge= schütze auf die bedrohte Seite gebracht wurden. Schwerin wartete deshalb das Eintreffen des Obersten v. Brandis nicht ab, sondern befahl dem Oberftlieutenant v. Rahlbutz, der sich mit seinem aus den Grenadieren der Regimenter Schwerin und Prinz Leopold bestehenden Bataillone in der Nähe auf Laufgrabenwache bestand, sofort anzu= areifen. Entschlossen ging das Bataillon, unterstützt von einigen Freiwilligen, auf die Riska=Schanze los und nahm sie im ersten Unlaufe, nachdem die Befatzung nach wenigen Schüffen bavongelaufen war.\*\*) Die Schwalbennester nahm der Major v. Grumbkow mit den beiden Kompagnien seines Bataillons. Der hier befehligende Hauptmann Baron Langlet vom Defterreichischen Bataillon Schulenburg ging mit seiner Abtheilung in Ordnung, mehrmals Front machend, zurück.\*\*\*)

Nunmehr vereinigten die beiden Batterien des Angreisers ihr Feuer auf die Weinberg-Schanze. Nach einer halben Stunde lief die Besatzung, ohne den Sturm abzuwarten, in die Stadt zurück.

<sup>\*)</sup> Befehle u. f. w., gegeben bei der Heerekabtheilung des Erbprinzen.

\*\*) Der Erste, welcher die Brustwehr erstieg, war der Grenadier David
auel. Er wurde zur Belohnung vom Könige unter dem Namen Krauel

Krauel. Er wurde zur Belohnung vom Könige unter bem Namen Krauel von Ziskaberg geabelt und als Sekondlieutenant mit einem Patent vom 15ten September 1744 in das Erenadier-Bataillon v. Byla versett. Er starb 1771 als Lieutenant im Wegenerschen Land-Regiment.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Versuch, dem Ziska-Berge durch 80 Freiwillige Husse gulse zu bringen, mißglückte, da sich von der Landmiliz Niemand melbete, trohdem jedem Einzelnen wine Belohnung von einem Gulden versprochen wurde.

Auch die Milizen in den nächstgelegenen Theilen der Umfassung fowie die Bürger-Rompagnien bei den Mühlen folgten diesem Beispiele.

Der Verlust der Oesterreicher betrug mit Einschluß von 39 Fahnenflüchtigen 87 Mann. Die Preußen verloren 6 Todte und 8 Berwundete. Als einziger Offizier fiel in unmittelbarer Rähe bes Königs, ber von Bubna aus mit seinem Gefolge ben Sturm beobachtete, der Markgraf Friedrich Wilhelm von Brandenburg= Schwedt.\*)

Nachdem der Ziska-Berg genommen war, ritt der König dorthin und gab persönlich den Befehl zur Erweiterung der Infanteriestellung und zur Anlage einer Bresch=Batterie.\*\*)

Die Eröffnung ber ameiten In-

In der Nacht vom 12ten jum 13ten September wurde die fanteriestenung. zweite Infanteriestellung ausgehoben. Sie lehnte sich mit dem rechten Klügel an die Weinberg-Schanze, lief dann in gleicher Richtung mit der Stadtumfassung bis zur Batterie Nr. 3. wo sie sich an die erste Anfanteriestellung anschloß. Gine neue Bresch=Batterie von 12 Kanonen und 4 Mörsern wurde dem Neu-Thore gegenüber angelegt. Während der Nacht arbeiteten an der Infanteriestellung 500 Mann, an der Batterie 1180 Mann. Am 13 ten früh wurden die Arbeiter durch 750 und 600 Mann abgelöft. Die an diesem Tage eintreffenden 12 Vierundzwanzigpfünder sollten sofort in die Bresch=Batterie gebracht werden, damit am 14ten früh das Feuer eröffnet werden könnte. Westlich Bubna wurde eine zweite Batterie von 4 Haubiten erbaut, um die bedrohte Kurtine im Rücken zu fassen.

> Die Wirkung der Beschießung war gut. Die Bastione 9 und 10 und die dazwischen liegende Kurtine wurden zerstört, die Geschütze kampfunfähig gemacht. Nur die Bastione Stephan (7) und

<sup>\*)</sup> Er war ein Bruder des Markgrafen Karl und des bei Mollwig. gefallenen Markgrafen Friedrich und befehligte als Generalmajor bas 1. Bataillon Garde. Gine Kanonenkugel rif ihm den halben Ropf weg und tödtete auch einen dahinter stehenden Pagen des Prinzen Heinrich. Dem Oberften Prinz Georg von Darmftadt murbe ber Arm "gequetscht". Polit. Korresp. III, Nr. 1578 und Eichel an Podewils. Bor Brag, 17. 9. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben eines Preußischen Offiziers. Beiheft zum Mil. Woch. Bl. 1877, heft 3 u. 4, S. 92.

Heinrich (8) erwiderten das Feuer mit leichten Geschützen. Die Besatzung, soweit sie aus Milizen bestand, war in den Werken nicht mehr zu halten, auch die Bürgerschaft empörte sich gegen ihre Führer und löschte die brennenden Häuser, ohne sich weiter um den Dienst zu kümmern. Es wurde deshalb die Linieninsanterie auf dem rechten Moldau-User durch die Bataissone der Klein-Seite versstärkt, Verwundete und Kranke dagegen wurden nach der Klein-Seite gebracht. Nur mit großer Mühe gelang es, die zerschossenen Werke am Neu-Thore durch Freiwillige aufräumen zu lassen, Geschütze konnten jedoch nicht mehr aufgestellt werden. Schon dachte Harsch an die Möglichkeit, die Vertheidigung auf die Klein-Seite und den Wischehrad zu beschrähen. Er ließ deshalb an den dortigen Werken unausschörlich arbeiten und die Moldau-Brücke zum Spreugen vorbereiten.

In der Nacht zum 14ten September wurden die durch die Gärten führenden Annäherungswege und die zweite Infanteriestellung sertig. Diese Arbeit mußte bei hellem Mondschein, kaum 350 m von den Werken entsernt, ausgeführt werden und wurde häusig gestört. Die Bedeckungsmannschaften schossen in dem unübersichtlichen Gelände irrthümlicherweise auf die eigenen Arbeiter, so daß große Verwirrung entstand und einzelne Trupps zeitweise zurückwichen.\*)

Die Batterien Nr. 3 und 4 feuerten auf die Kurtine am Neuschore. Bon Bubna aus wurden die Helmischen Mühlen in Brand geschossen, die Schleusen zerstört und der Wasserstand dadurch so verringert, daß die Moldau durchwatet werden konnte.\*\*) Die Preußen setzten sich nun auf den Inseln sest und ließen sich nicht mehr vertreiben.

<sup>\*)</sup> Die Laufgrabenwache hatte der Generalmajor v. Schlichting mit dem Grenadier-Bataillon St. Surin und den 2. Bataillonen der Regimenter Krenzen, Polenz und du Moulin. Den Arbeitern in der Bresch-Batterie wurde am 14ten eine Zulage von fünf Groschen bewilligt. Fluchtversuch sollte mit dem Strange bestraft werden. Den Bau leitete der Oberstlieutenant v. Merkat von der Artillerie. Die Geschütze wurden in der Nähe bereitzgestellt.

<sup>\*\*)</sup> Rel. d. m. camp. 1744.

Nunmehr überzeugte sich der Kommandant, daß binnen 24 Stunden eine gangbare Bresche hergestellt sein würde. Er befahl deshalb, das am Podskal lagernde Floßholz auf die Klein-Seite zu schaffen, um damit das offene Moldau-User zu verpfählen. Die gesammte Artillerie sollte ebenfalls auf die Klein-Seite geschafft werden. In der Neustadt brannten nach und nach 60 Häuser.

Uebergabe-Verhandlungen.

Unter diesen Umständen berief der Rommandant die Obersten v. Fontenella, v. Elverfeldt, v. Wetsel, v. Nothhelfer und den Ingenieur= major v. Reichelsheim zu einer Berathung. Bald fam man zu dem Ergebniß, daß die Neustadt nicht mehr zu halten sei, daß man im Kalle eines Angriffs bei der Unzuverlässigkeit der Miliz und der Bürgerschaft sogar befürchten müsse, auch von der Klein-Seite abgeschnitten zu werden. Der Kommandant erließ deshalb einen Befehl, der den allmählichen Rückzug regelte. Am Nachmittage ließ er "Chamade" schlagen und sandte den Oberften v. Elverfeldt ins Breußische Lager, um wegen der Räumung der Neustadt zu unterhandeln. Da Elverfeldt keine Beglaubigung bei sich führte, wurde er zurückgewiesen mit dem Bedeuten, die Vorschläge schriftlich vorzulegen. Als er zum zweiten Mal im Lager erschien, wurde das Feuer ein= gestellt, an der Vollendung der Bresch=Batterie jedoch ununterbrochen weitergearbeitet. Seine Vorschläge betrafen nur die Uebergabe der Alt= und Neustadt.\*) Der König verwarf die theilweise Uebergabe

<sup>\*)</sup> Sie lauteten: "Es sollen die Alt: und Neu:Stadt Ihro Königl. Maj. v. Preußen eingeraumet werden, jedoch mit dem Beding, daß 1<sup>mo</sup> die Geift: lichkeit, Adel und Burgerschafft Bey ihrem Gewerb, und Häusern ohngekräncket bleiben, auch mit keinen ausserordentlichen Anlagen, Arbeiten, oder Praestationen beschwehret werden.

<sup>2</sup>do Solle weber die Kleinseiten, weber das Schloß Wischerad Von Seithen der Altz und Neu-Stadt attaquirt, und von beyden Seithen gegen denen Städten nichts seindliches unternohmen werden.

<sup>3&</sup>lt;sup>tio</sup> Waß von Militari in der Alt- und Neustadt an Offrs. Effecten, und Bagage Befindlich ist, denen sollen 24 Stund zeit, sich zurückzuziehen erlaubet werden.

<sup>4&</sup>lt;sup>to</sup> Soll einen H. Officier an bes Cammandirend. Herrn Generaln Grafen Batthyani Excell um die Ratification obstehenden Puncten abzusschieden erlaubet seyn.

und verlangte, daß die gesammte Besatung friegsgefangen würde. gestand aber zu, daß die Offiziere ihr Gepäck, die Mannschaften die Tornister behalten dürften.

Da der Rommandant auf diese Bedingungen nicht einging, er= öffneten die Batterien am 15 ten September bei Tagesanbruch aufs bes Feners. Neue das Keuer.\*) Auch die Bresch=Batterie war vollendet worden und begann zu feuern. Aus den Batterien 1 und 2, die fein Ziel mehr hatten, wurden die Geschütze zurückgezogen. Das westliche Schwalbennest zwischen Ziska-Berg und Weinberg wurde von 1 Offizier und 42 Mann mit 2 Geschützen besetzt. Die Bresche war binnen Rurzem so groß, daß sie nicht mehr aufgeräumt werden konnte. Als Er= gänzung der vorigen Tags ertheilten Anordnungen für den Rückzug befahl der Kommandant, daß der Oberst v. Wetzel die Vertheidigung der Klein-Seite übernehmen sollte, während er selbst den Wischehrad halten wollte. Wetel weigerte sich und schlug vor, mit allen Truppen den Wischehrad zu besetzen, die Bürgerschaft aber bat flehentlich, die Stadt nicht dem Berderben preiszugeben.

Wiederaufnahme

Nachdem sich Harsch persönlich von dem mangelhaften Zustande des Wischehrad überzeugt hatte, woselbst die Werke unvollendet, die Pulvermagazine nicht gesichert waren, wo Raum für Unterbringung von Truppen und Vorräthen fehlte, sandte er am Nachmittage den Obersten v. Elverseldt nochmals ins Preußische Lager, nunmehr mit dem Anerbieten, die gesammten Werke zu übergeben, wenn der Besatzung freier Abzug gewährt würde. Elverfeldt kehrte mit dem Bescheide zurück, daß, wenn die bedingungslose Uebergabe nicht bald

Rene Unterhandlungen.

<sup>5</sup>to In dem Statu Politico, der Bleibenden Magistraten, Königl. Beamt- und Bedieneten das Personale seiner Amt Thierung nicht zu entsetzen, weder Bon denen Acten einige Endwendung zuzulaffen.

Die Evacuation der Alt: und Neu-Stadt solle gleich Ben anlangender Ratification vollzogen werden, und sodann die Königt. Preusischen Trouppen das Neu Thorr occupiren, und die Städte nach Ihro Majestät Allerhöchsten Willen mit der oben ausgedungenen Bedingnus Besethen, bif dahin aber keine weitere Feindseeligkeit geübet werden."

<sup>\*)</sup> Die Laufgrabenwache hatte der Generalmajor v. Polenz mit dem Grenadier-Bataillon Jeege, dem 2. Bataillon Barenne und den 1. Bataillonen Anhalt-Zerbst und Jeege.

erfolge, der Sturm beginnen würde, wobei natürlich jede Schonung ber Stadt aufhören muffe.

Das Feuer der Belagerer hatte inzwischen keinen Augenblick geschwiegen. Gine vom General Truchseß erbaute Batterie war bissher noch nicht mit Geschützen versehen worden, da man ohne deren Eingreisen das Ziel erreichen zu können glaubte.

Am 16ten September früh besichtigte Harsch die Bresche. Er fand, daß sie eine Länge von 65 m erreicht hatte und daß sich außerdem unmittelbar am Neu-Thore eine zweite Dessnung von etwa 15 m befand. Sämmtliche höheren Offiziere waren mit ihm der Ansicht, daß nichts als bedingungslose Uebergabe der Festung und der Besatzung übrig bliebe. Um 7 Uhr früh wurde daher auf allen Werken die weiße Fahne aufgezogen und Elverseldt aufs Neue zum Könige entsandt.

Die Uebergabe der Festung.

Nach langen Verhandlungen unterzeichnete Harsch abends 10 Uhr die vereinbarten Bedingungen, nachdem ihm Elverselbt die Meldung gesandt hatte, daß die Preußen zum Sturme bereit seien.

Die Bedingungen waren im Wesentlichen folgende:\*)

Die Besatzung ift friegsgefangen.

Abel, Geistlichkeit, Bürgerschaft, Universität und Regierung behalten ihre Freiheiten und Gerechtsame.

Das Neu-Thor und das Karls-Thor werden noch heute den Preußen eingeräumt, ebenso das Thor des Wischehrad.

Die Besatzung zieht am 18ten ab.

Die Offiziere behalten Waffen und Gepäck, die Mannschaften ihre Tornister.

Land= und Stadtarchive, sowie öffentliche Akten bleiben unversehrt.\*\*)

<sup>\*)</sup> Siehe Anlage Nr. 18.

<sup>\*\*)</sup> Außerdem sind nach Angabe des Kommandanten noch folgende Zugeständnisse gemacht worden:

Dem Kommandanten und den zwei Ingenieurmajors wird ein zweimonatlicher Urlaub gewährt, um sich nach Wien zu begeben und sich dort zu verantworten.

Die Besatzung bestand noch aus folgenden Truppen:

1. Regelmäßige Truppen:

| D'Gylvi   |     |      |   |  |  | 1 187 | Mann |
|-----------|-----|------|---|--|--|-------|------|
| Schulent  | urç | }    |   |  |  | 722   | =    |
| Platz.    |     |      |   |  |  | 421   | =    |
| Ujváry .  | ٠,  | . ,  |   |  |  | 427   | =    |
| Warasdi   | ner |      | • |  |  | 665   | =    |
| Deutsche  | Re  | eite | r |  |  | 116   | =    |
| Husaren   |     | • .  |   |  |  | 131   | =    |
| Zandmiliz |     |      |   |  |  | 8 300 | =    |
|           |     | _    |   |  |  |       | 000  |

Zusammen . . 11 969 Mann,

außerdem die Bürgerwehr.

2. \( \)

Von der Artillerie waren 23 Stücke unbrauchbar geworden. Es fielen 116 brauchbare Kanonen und 14 Böller den Preußen in die Hände, außerdem 8972 Gewehre, große Mengen von Schießvorrath Ausrüftungsstücken und Lebensmitteln. Die Bestände der bürgerlichen Kassen betrugen etwa 104 000 Thaler. Die Besatung hatte wäherend der Belagerung 711 Mann verloren, der Verlust der Preußen betrug: 1 Offizier, 3 Unteroffiziere, 44 Mann an Todten, 4 Offiziere, 10 Unteroffiziere, 100 Mann an Verwundeten.\*)

Das Regiment Garde besetzte noch am 16 ten mit je 2 Kompagnien das Neu- und das Karls-Thor, der Oberstlieutenant v. Kahlbutz mit je einer Grenadier-Kompagnie der Regimenter Schwerin und Prinz Leopold am 17 ten nachmittags das Wischehrader Thor. Als die Land-miliz das Judenviertel plünderte, rückten am Nachmittage des 17 ten die Infanterie-Regimenter la Motte und Prinz Heinrich sowie das Dragoner-Regiment Rothenburg ein und stellten die Ruhe wieder her. Am 18 ten, nachdem die Straßen einigermaßen ausgeräumt und die

Der Gouverneur kann sich auf Chrenwort hinbegeben, wohin er will.
Die Offiziere werden auf Chrenwort, nicht weiter zu dienen, entlassen.
Die im Nachlasse des Herzogs Ferdinand von Braunschweig und des Grafen Hendel vorhandenen Abschriften der "Accord-Puncta" enthalten diese Bestimmungen nicht.

<sup>\*)</sup> Siehe Anlage Nr. 19.

Sperren entfernt waren, verließ die Oesterreichische Besatzung\*) durch zwei Thore die Festung und legte die Gewehre, Fahnen, Pauken und Trommeln vor dem Könige nieder, 6 Preußische Bataillone und 4 Schwadronen bildeten eine Gasse.\*\*)

So war Prag gefallen. Die Schuld, daß der Widerstand so kurz war, trugen hauptsächlich die ungünstigen Verhältnisse, mit denen der Kommandant zu rechnen hatte. Bei einer Ausdehnung der Umfassung von mehr als zwei Meilen würde die Besatung, selbst wenn alse Verke in tadellosem Zustande gewesen wären, zu ersolgsreicher Durchsührung einer langen Vertheidigung nicht ausgereicht haben, namentlich da die Landmiliz zum Vaffendienste nicht zu verwenden war. Den Kommandanten trisst vielleicht der Vorwurf, daß er beim ersten Zeichen von Feigheit und Empörung nicht sofort die schärssten Strasen verhängt hat; doch auch dann würde es an Zeit gesehlt haben, aus den ungeübten Bauern Soldaten zu machen. Im Uedrigen kann dem Kommandanten billig zugestanden werden, daß er gethan hat, was unter den obwaltenden Verhältnissen möglich gewesen ist.

Die Thätigkeit Batthyanhis während der Belagerung von Prag.

Während der geschilberten Ereignisse führte Batthyányi seine Absicht, die Einschließungstruppen zu belästigen, nicht aus. Er blieb bei Cerhowitz, woselbst er am 4 ten September eingetrossen war, dis zum 14 ten stehen. Am 13 ten schrieb er an den Prinzen Karl, es sei ihm disher noch nicht möglich gewesen, die Nachricht von dem Anmarsche des Prinzen nach Prag gelangen zu lassen. Er werde, "sobald der Feind sich nur einmahl recht ernstlich vor Prag attachiret hat", mit seiner ganzen Abtheilung näher an Prag und die Moldau heranzücken, um den Feind möglichst an der Belagerung zu hindern und

<sup>\*)</sup> Die Invaliden und die angesessen Landmilizen wurden nach Hause entlassen. Für das Preußische Heer wurden 2718 Mann außgesucht und auf die im Lande verbliebenen Truppen vertheilt. Der Rest ging als Kriegsgesangene in die Schlesischen Festungen, dis Königgräß vom Regiment Prinz Moriz und den Dieury-Husen geleitet. Dort übernahm sie der Major v. Schüt mit 5 Schwadronen der Hallasz-Husaren. Vielen gelang es unterwegs, zu entsommen, so daß Schütz nur 2831 Mann nach Glaß brachte. Müßschesahl an Marwiz. Glaß, 2. 10. 1744.

<sup>\*\*)</sup> Besehle u. s. w., gegeben bei der Heeresabtheilung des Erbprinzen. Tagebuch des Negiments Kalckstein.

Verstärfungen in die Festung hineinzuwerfen. Als Nachschrift fügte er hinzu, daß nach soeben eingetroffener Meldung der Jeind "seine attaque von Prag wirklich festgesetzet" habe. Er werde also morgen bis Lochowitz vorrücken.\*) Dies geschah. Von hier aus entsandte er am 15 ten den Oberstlieutenant Soym von den Batthyangi= Dragonern auf Bisek. Tabor und Budweis, um Streifzüge der Preußen zu verhindern. Aus Lochowitz schrieb Batthyangi an den Großherzog Franz, daß der Widerstand in Prag nicht mehr lange dauern könne, er werde morgen seine Generallieutenants zu einem Kriegsrathe zusammenrufen, um mit ihnen zu überlegen, was zu thun sei. Dabei blieb es.

Der einzige Versuch, die Ginschließungstruppen zu beunruhigen. wurde unternommen, als Prag bereits gefallen war. Der Major Bertrandi von den Baranvay-Husaren ging am 17ten auf dem rechten Moldau-Ufer überraschend gegen das Preußische Lager vor. Als Beute fielen ihm 10 Gefangene und 53 Pferde in die Hände.\*\*)

Nachdem Batthyányi die Meldung von dem Falle Prags erhalten hatte, ging er wieder nach Cerhowitz zurück in der Absicht, falls er vom Könige angegriffen würde, auf Mauth auszuweichen, um die Verbindung mit dem Heere des Prinzen Karl und dem des Herzogs von Weißenfels aufrecht zu erhalten. \*\*\*)

Bring Karl hatte am 2 ten September von Cannstatt aus den Der Bormarich Weitermarsch nach Böhmen angetreten und war über Smünd, Aalen von Lothringen und Neresheim am 10 ten September in Donauwörth angelangt. Maria Theresia wiederholte in einem Schreiben an den Prinzen vom 31 sten August, es sei nothwendig, daß er möglichst schnell und möglichst stark in Böhmen erscheine, "Dann ist Preußen gedämpfet, so fallet die ganze Frankfurter Union auf einmal zu Boden; wider Breußen aber muß man nicht wenig, sondern alles, was sein kann, zu Hülffe nehmen. auch hierunter feine Zeit verlieren; wie dann je mehr E. Lbd. dero marche, ohne die troupen abzumatten, beschleunigen, je mehr Mich

des Pringen Rarl Anfana Gep= tember.

<sup>\*)</sup> Rr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Batthyanyi an Traun. Lochowig, 18. 9. 1744. Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*\*)</sup> Brownesche Darftellung.

bieselbe verbinden werden".\*) Noch einmal trieb die Königin am 6 ten September zur Eile an und fügte hinzu, "gleichwie aber auf frembde Hülffe, absonderlich in zeiten, nie kein sicherer staat zu machen ist; also stelle mir ohnedas vor, daß Euer Liebden, soviel nur immer möglich ist, den Zug nach Böhmen beschleunigen werden".\*\*) Sie hofste zu dieser Zeit noch, daß der Prinz vor dem Falle Prags einstressen würde.\*\*\*)

Prinz Karl war auch in der That entschlossen, möglichst schnell nach Böhmen zu rücken. Er beauftragte Batthyányi, die Wege in Stand setzen und Magazine anlegen zu lassen, nachdem er in Stadtsamhof auf der Durchreise persönlich Anordnungen über die Verspstegung erlassen hatte.

Am 10 ten verließ der Prinz das Heer, um sich aus Wien Verhaltungsmaßregeln zu holen. Den Oberbefehl übergab er für die Zeit seiner Abwesenheit dem Feldmarschall Grasen von Abensperg und Traun.<sup>†</sup>)

Zum Schutze Bayerns wurden die dort befindlichen Truppen bis auf 20 000 Mann verstärkt.††) Traun setzte nach einer durch Berpslegungsrücksichten gebotenen dreitägigen Ruhe in Donauwörth am 14 ten den Marsch fort und erreichte am 16 ten, dem Tage, an welchem Prag siel, Kipsenberg an der Altmühl.

<sup>\*)</sup> Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Maria Theresia an Prinz Karl. Bien, 6. 9. 1744. Kr. Arch. Bien. \*\*\*) Maria Theresia an Prinz Karl. Bien, 7. 9. 1744. Kr. Arch. Wien.

<sup>†)</sup> Maria Theresia hatte bei Beginn des Feldzuges am Rheine ihrem Schwager, dem Prinzen Karl von Lothringen, als Rathgeber den 67 Jahre alten bedächtig erwägenden Feldmarschall unterstellt. Fast alle Entwürse Traunsfanden die Billigung des Prinzen, so daß König Friedrich mit Recht den alten Feldmarschall als seinen eigentlichen Gegner hinstellen konnte. Anhang Nr. 9

enthält eine kurze Lebensbeschreibung Trauns. ††) Berzeichniß der am 7 ten September 1744 in Bayern zurückgelassenen Truppen. Siehe Anlage Nr. 20.

## C. Der Vormarsch nach Süden, der Rückzug über die Moldan und das Gefecht bei Moldauthein.

#### 1. Der Vormarich nach Guben.

"La prise de Prague faisait un beau commencement de Der Entschluß campagne",\*) so urtheilte Friedrich über den ersten Theil des Feld= zuges. Es war jett die weit schwierigere Aufgabe zu lösen, den auten Anfang zu einem auten Ende zu führen.

bes Rönigs.

Anfänglich dachte der König daran, über Beraun vorzugehen, das große Magazin in Vilsen zu nehmen, Batthnánni aus Böhmen zu vertreiben und die Bässe von Cham und Furth zu besetzen, um dem Prinzen Karl den Einmarsch von der Oberpfalz her zu verwehren. Möglicherweise, so überlegte Friedrich, wird sich der Prinz dann bei Eger mit den Sachsen vereinigen, um längs der Eger in Böhmen einzudringen; doch müsse hier die Verpflegung auf unüberwindliche Schwierigkeiten ftogen, auch murbe Desterreich völlig preisgegeben merden.

Ein anderer vom Könige ins Auge gefaßter Plan, in der Nähe von Prag zu bleiben, dort große Vorräthe anzuhäufen und den Brinzen Karl herankommen zu lassen, um dann über ihn herzufallen. wurde verworfen, wenngleich diese Lösung als die beste angesehen wurde. Dem thatendurstigen jungen Könige mochte das Abwarten unleidlich erscheinen. Uebrigens waren ihm für seine Entschlüsse die Hände bereits gebunden. Seit dem März hatte er darauf gedrungen, \*\*) daß die Franzosen und Kaiserlichen längs der Donau vorgehen sollten, während er selbst nach der Einnahme von Prag Budweis und Tabor nehmen wollte, um den Keind zwischen zwei Feuer zu bringen.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Hist. d. m. t. 1775, Chap. X, 57.

<sup>\*\*)</sup> Siehe S. 28 u. 29.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Hauptquartier der Verbündeten maren Meinungsverschiedenheiten über den Vormarsch des Raiserlichen Beeres entstanden. Auf eine infolge davon

Uebrigens hoffte er, den Feldzug, wenn nöthig, ohne die Hülfe seiner Bundesgenossen glücklich zu Ende führen zu können. Dem Schreiben an Seckendorf sügte er eigenhändig hinzu: "vous et vos Français n'êtes que des poules-mouillées", "da weder die Kaiserslichen noch die Franzosen etwas von sich hören lassen, werde ich versuchen, mich ganz allein ohne deren Hülfe aus der Verlegenheit zu ziehen." Die Besorgnisse, daß die Sachsen Ernst machen könnten, traten nach dem glücklichen Beginn des Feldzuges in den Hintersgrund. "Ist erst eine Schlacht gewonnen, so wird sich auch die Politik stark zu unseren Gunsten wenden",\*) so schrieb er am 20 sten an Podewils.\*\*)

vom Obersten Dumesnik überbrachte Anfrage des Herzogs Noailles schloß sich der König am 17ten September der Französischen Auffassung an, wonach die Kaiserlichen auf dem rechten Donau-User vorgehen sollten, weil sie dort die Fühlung mit den Franzosen aufrecht erhalten könnten. Zugleich bestand der König darauf, daß nun aber auch diese Entschlüsse seftgehalten und daß die Kaiserlichen verstärkt werden müßten. Mémoire de M. du Mesnil. 1.10.1744. Arch. Paris.

Das Französische Heer traf am 18ten September vor Freiburg ein und begann die Belagerung dieses vom General Dannih mit 8000 Mann verztheidigten Ortes. Am 21 sten September wurde die erste Infanteriestellung ersöffnet, am 6 ten Oktober begann die Beschiehung, am 25 sten November ergab sich die Besahung.

Das Französische heer bezog Anfang Dezember in den Desterreichischen Borlanden und dem Schwäbischen Areise Winterquartiere. Sine für den Riederschein bestimmte heeresabtheilung rückte am Isten Dezember von Freiburg dorthin ab und bezog die Winterquartiere zwischen Andernach und Düsseldorf.

Dem Grafen Seckenborff schrieb ber König am 16ten September: "J'espère que vous n'hésiterez point de faire tous les efforts imaginables, pour profiter de l'éloignement de l'armée du prince Charles, afin de faire rentrer la Bavière sous la domination de l'Empereur, et que vous ne sauriez mieux faire sur ce sujet que de pousser avec l'armée sous vos ordres jusqu'à Passau, pour tâcher de vous en emparer et d'augmenter ainsi l'embarras où l'ennemi se trouve actuellement. « Folit. Korresp. III, Nr. 1584. Fassau fit von Budweiß nur fünf Märsche entsernt.

\*) Polit. Korresp. III, Nr. 1589.

\*\*) Der Dresdener Hof schwankte lange, zu welcher Partei er halten solle. Offenes Eintreten für Oesterreich, wohin ihn die Neigung zog, ließ Schlimmes für das eigene Land befürchten. Gleich nach dem Durchmarsche der Preußen machte Graf Brühl einen Bersuch zur Annäherung an König Friedrich, wobet auch über die "Konvenienzien", auf welche Sachsen für den Fall des Anschlusses an die Sache des Kaisers zu rechnen haben würde, verhandelt wurde.

Der Rönig täuschte fich; am 18ten September erhielt der Reld= maricall Johann Adolf Bergog zu Sachsen-Beigenfels den Befehl. mit 20 000 Mann Sächsischer Hülfstruppen nach Eger zu rücken. Die am 29sten September eintreffende Nachricht von dem Falle Brags vermochte nicht, den Sächsischen Hof umzustimmen. Seine Stellung= nahme für Desterreich war endlich flar geworden.\*)

Der Bunfch, die Tüchtigfeit des Preußischen Heeres in ent= Der Bormarich icheibender Schlacht zu bethätigen, prägt dem folgenden Zeitabschnitt 19 ten bis jum feinen Stempel auf, und fo feben wir den König die Befatzung 22 ften September. von Prag auf ein gang unzureichendes Mag einschränken, um bei der Entscheidung so stark wie möglich zu sein. Es blieben in der Festung unter dem Generallieutenant v. Einsiedel 6 Bataillone Infanterie, \*\*) Abaezweigte aller Rompagnien des Keldartillerie=Regiments, 80 Bioniere und einige Hundert Husaren verschiedener Regimenter. Das Füsilier= Regiment Braunschweig wurde aus Böhmisch = Nicha und Jung= Bunglau, woselbst es während der Belagerung als Etappenbesatzung

bes Königs bom

König Friedrich stellte in Aussicht: Erweiterung bes Sächsischen Gebietes nach Böhmen bin, Wechselheirath zwischen bem Raiferlichen und Sächsischen Saufe, Erhebung des Grafen Brühl in ben Reichsgrafenftand, Beforderung des Beichtvaters des Königs, Grafen Guarini, jum Kardinal durch Raiserliche Empfehlung. (Bolit. Korrefp. III, Nr. 1569.)

Der Desterreichisch-Englische Ginfluß blieb indessen siegreich. Die von Lord Carteret mit Gifer betriebene "Duadruplealliance" zwischen England, Holland, Defterreich und Sachsen tam am 9ten Ottober im erften Entwurfe gum Ab= ichluffe. Darin verpflichteten fich die verbündeten Mächte zum gegenseitigen Schute ihrer bisherigen Rechte und Besitzungen. Sachsen ging die Verpflichtung ein, gegen Geldzahlung 30 000 Mann zum Schutze Böhmens marschiren zu laffen. (Dronfen V. 2, 374.)

<sup>\*)</sup> Die rasche Niederwerfung Prags blieb nicht ohne Eindruck, der, vom Raifer richtig ausgenutt, manchen Schwankenben ber Union zugeführt haben wurde. Der Rurfürst von Mainz hielt es für angezeigt, dem Raiser in Frantfurt seine Ergebenheit und entschiedene Unparteilichkeit personlich auszusprechen. Aber der Raiserliche Hof verstand es nicht, aus dieser Lage Bortheil zu ziehen. Man begnügte sich vielmehr in Frankfurt, den Fall von Prag dadurch zu feiern, daß man die Stadt festlich erleuchtete und in den Rirchen Dankgottesbienft abhielt. (Dronfen V. 2, 319.)

<sup>\*\*)</sup> Grenadier=Bataillon Byla, Brandis, Füfilier-Regiment Pring Seinrich, Braunschweig.

verblieben war, nach Prag herangezogen. Das Grenadier=Bataillon Trescow\*) rückte am 17ten September aus Brandeis zum Heere.

Für den Marsch des Heeres nach Süden erließ der König am 16 ten, 17 ten und 18 ten September die nöthigen Besehle.\*\*) Die Ergänzung des Schießvorraths sand statt, Brot wurde dis zum 30 sten ausgegeben, die Kranken und Verwundeten wurden am 19 ten nach Prag geschafft.

Nachdem die Abtheilung des Königs am 19 ten die Moldau auf der steinernen Brücke\*\*\*) und den beiden Kriegsbrücken überschritten hatte, vereinigte sich das ganze Heer im Lager südlich Kunratitz.†) Eine Heeresabtheilung von 10 Bataissonen, 10 Schwadronen Drasgoner, 20 Schwadronen Husaren und einigen schweren Geschützen††)

<sup>\*)</sup> Unmittelbar nach ber Uebergabe von Prag traten bei ben Grenabier-Batailsonen zahlreiche Beränderungen ein. Siehe Anlage Nr. 2a und b.

<sup>\*\*)</sup> Von den Truppensahrzeugen durften nur mitgenommen werden: "die Kommandeurs-Chaise", der Stabswagen und für jede Kompagnie ein Wagen. Das Dragoner-Regiment erhielt 8, das Husaren-Regiment 10 Wagen; Packperbe nach Bedarf. Der Rest der Wagen wurde den in Prag verbliebenen Bataissonen zur Ausbewahrung und Instandhaltung überwiesen. Bon je zwei Regimentern blieb ein Auditeur bei den Fahrzeugen zurück. Auch die Belagerungs-geschütze wurden in die Festung geschafft. Besehle u. s. w., gegeben bei der Heeresabtheilung des Erbprinzen.

<sup>\*\*\*)</sup> Der König ließ diejenigen Truppen, welche durch die Stadt marschirten, an sich vorüberziehen. Dieser Anblick entlockte dem im Gesolge besindlichen Französischen Obersten Dumesnil Worte höchster Anerkennung: "Je n'ai jamais", so schreibt er in seinem Berichte an Ludwig XV., "rien vu qui approche de la deauté de ses troupes, ni de l'ordre et de la discipline avec laquelle elles marchent." Mémoire de M. du Mesnil. 1. 10. 1744. Arch. Paris. Reber die Beurtheilung der einzelnen Wassengattungen durch den Obersten Dumesnil siehe Anlage Rr. 21.

<sup>†)</sup> Siehe Skizze 2.

<sup>††)</sup> Grenadier=Bataillon Finck,

" " Jeehe,

Infanterie=Regiment Anhalt=Jerbst,

Füsitier=Regiment Varenne,

" " Krephen,

Pionier=Regiment Balrave,

Dragoner=Regiment Nassau,

" " Württemberg,

Higaren=Regiment Zieten,

" " Nahmer.

unter dem Generallieutenant v. Nassau\*) — ging vorauf und besetzte mit den beiden Husaren-Regimentern die Sazawa-Brücken bei Miestetschko, während die Abtheilung selbst bei Stirschin blieb. Das Grenadier-Bataillon Zeetze und die Württemberg-Dragoner mit den Geschützen, den "Mehlwagen und der Bäckerei hatten auf den schlechten Wegen nicht weiter vorrücken können. Die Aufgabe des Generals Nassau war, Tabor, Budweis und Frauenberg einzunehmen, dort Bäckereien und Magazine einzurichten, für das nachsolgende Haupt heer Lagerplätze auszuwählen und für Lebensmittel zu sorgen. Zur Unterstützung wurde ihm der Generalquartiermeister Graf Schmettan zugetheilt.\*\*)

Um 20sten blieb der König stehen, um Nassaus Abtheilung ben nöthigen Vorsprung zu lassen. Diese rückte über die Sazawa bis Borschitsch und war noch mit dem Aufschlagen des Lagers beschäftigt, als der Befehl eintraf, bis Beneschau vorzugehen. Nach mühseligem Marsche wurde dieser Ort spät abends erreicht; die Regimenter lagerten, wo sie gerade Halt machten. Als am 21 sten der Vormarsch bis Wotit fortgesetzt wurde, stieß die Vorhut unter dem Generalmajor v. Dieury bei Miltschin auf feindliche Husaren, die eiligst abzogen, aber 4 Mann in den Händen der Breußen zurückließen. Diese erfte Berührung mit dem Gegner veranlaßte den Generallieutenant v. Nassau zur Entsendung des Oberstlieutenants v. Löben von den Natzmer-Husaren mit 300 Pferden gegen die Moldau, um festzustellen, ob Batthyanyi etwa bereits den Kluß überschreite. Löben stieß bei Amschelberg auf 150 Barannan-Husaren unter dem Generaladjutanten Oberstlieutenant Franquini. \*\*\*) Sie gehörten zur Batthyannischen Abtheilung, die selbst noch bei Cerhowitz stand, jedoch ihre leichten Truppen entsandt hatte, um den Vormarsch der Preußen möglichst aufzuhalten.

<sup>\*)</sup> Anhang Nr. 10 enthält eine furze Lebensbeschreibung Naffaus.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Journal des detaschirten Korps unter Generallieutenant v. Naffau." Ueber dieses Journal siehe Anhang Nr. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Franquini an ben Großherzog Franz. Wermerschitz, 22. 9. 1744.

Das Preußische Hauptheer setzte am 21 sten den Vormarsch in zwei getrennten Abtheilungen fort, denen der König mit einer Vorhut von 3 Bataillonen und 5 Schwadronen\*) vorausging. Der linke Flügel folgte in drei Heersäulen, von denen die eine, nur aus Reiterei bestehende von dem Feldmarschall Schwerin geführt wurde, die beiden anderen von dem Markgrafen Karl und dem Generallieutenant Grafen Truchseß. Alle drei schlugen das Lager bei Porchitsch auf. Der rechte Flügel unter dem Erbprinzen Leopoldrückte auf beschwerlichen Wegen in ein Lager bei Ausgebet.

Die Regimenter erhielten Brot vom Lande geliefert. Ein Theil schiefte seine Brotwagen zum Empfange nach Prag zurück. Der Generalmajor v. Posadowsky führte die Lebensmittelwagen mit einem dreißigtägigen Mehlvorrathe hinter dem linken Flügel des Heeresher.\*\*) Um diese Borräthe gegen Unternehmungen Batthyányis zu sichern, wurde der Oberstlieutenant v. Dewitz mit 5 Schwadronen Bronikowski – Husaren gegen die Moldau entsandt. Er blieb-Königsaal gegenüber dis zum 24sten, indem er die dort beobachtenden seindlichen Truppen unaufhörlich beunruhigte und durch Kriegslisten aller Art über die Stärke seiner kleinen Abtheilung in Ungewisheit erhielt.

Am 22 sten September ruhte die Abtheilung Nassaus. Nur die beiden Husaren-Regimenter, die Dragoner und das Grenadiers-Bataillon Find brachen am Abend auf und erreichten, durch Verhaue mehrfach aufgehalten, um Mitternacht Chotowin, eine Meile nördlich Tabor.

Das Heer des Königs rückte aus den Lagern bei Porschitsch und Ausezdetz in neue bei Bistritz und Neweklau. Die Truppen des Erbprinzen erreichten das ihrige nur unter großen Schwierigkeiten, die Dragoner erst um 7 Uhr abends; das Fuhrwesen mußte unter-

<sup>\*)</sup> Grenadier=Bataillon Sydow,

<sup>=</sup> Trescow, = St. Surin.

Dragoner=Regiment Alt=Bürttemberg.

<sup>\*\*)</sup> Hist. d. m. t. 1746, 329.

wegs liegen bleiben. Bei der allgemeinen Ermüdung hielt der Erb= prinz einen Ruhetag für durchaus nothwendig.\*)

Anzwischen hatte der Feldmarschall Graf Traun, der in Ab= Die Bewegungen wesenheit des Prinzen Karl von Lothringen den Oberbesehl führte, vom17tenbis zum am 18ten die Gegend von Dietfurt, am 19ten Berathausen und 22sten September. am 20sten Burglengenfeld erreicht, woselbst das Heer am 21sten ruhte. Um 17 ten war Feldmarschalllieutenant Graf Nádasdy mit 3 Hufaren=Regimentern und einigen regellosen Truppen zu Pferde und zu Kuß nach Neumarkt und Amberg entsandt worden, um die Heranschaffung der ausgeschriebenen Lieferungen gegen dort streifende Baverische Truppen zu sichern und den 3 in Amberg befindlichen Bataillonen, welche Rothenberg belagert hatten, den Rückzug zu er= möglichen, weil die Nachricht eingegangen war, daß eine Abtheilung zum Entsatz heranrücke.\*\*)

Die Anfang August von Batthyanyi in Bapern zurückgehaltenen, für das Hauptheer bestimmten Rekruten wurden jetzt in dieses ein= gereiht. Am 22sten erreichte das Heer Brud. Batthyanni rückte an diesem Tage von Cerhowits nach Rokitsan in der Absicht, die Bereinigung zu beschleunigen. Um die Streifzüge der Preußischen Husaren einzuschränken, hatte er einige Tage früher den Generalmajor Freiherrn v. Mienzty mit 1000 Warasdinern\*\*\*) nach der mittleren Sazawa entsendet. Auf die Nachricht von dem Vormarsche der Preußen wurde Mienzty durch fämmtliche Banal-Kroaten und eine Abtheilung Husaren verstärkt und erhielt Befehl, dem Feinde den Uebergang über die Luschnitz zu verwehren. Mienzty erreichte am 21 sten Tabor und traf dort mit dem Obersten Freiherrn v. Buccow. der von Batthyanvi kam, zusammen. Man beschloß, die sämmtlichen Brücken über die Luschnitz mit Ausnahme der bei Tabor befindlichen abzuwerfen.

<sup>\*)</sup> Der Erbpring an den König. Bei Neweklau, 22. 9. 1744. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Traun an Batthyangi. Rupfenberg, 16. 9. 1744 und derfelbe an Hof. Kriegsrath Rupfenberg, 17. 9. 1744. Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*\*)</sup> Es waren dies dieselben Warasbiner, die sich im August geweigert hatten, in die Festung Prag hineinzugeben, siehe S. 77 u. 154.

Feldmarschallsieutenant Freiherr v. Festetics, der bisher bet Beraun und Königsaal gestanden hatte, überschritt mit Theilen seiner leichten Truppen die Moldau, folgte dem Heere des Königs und ersichwerte dessen Ernährung nach Kräften.\*)

Die Einnahme von Tabor am 23sten September.\*\*) Dem Bunsche des Erbprinzen gemäß hielt das Preußische Heer am 23sten Ruhetag, um die Wagenzüge, die auf den schlechten Wegen nur langsam folgen konnten, herankommen zu lassen. Bon den Mehlwagen des Generals Posadowsky erreichte nur die Hälfte Tabor. Die unbrauchdar gewordenen übergab man der Bevölkerung zur Bewachung, so daß sie sehr bald den leichten Truppen von Festetics in die Hände sielen.

Generallieutenant v. Nassau mit dem Grenadier-Batailson Finck, dem Dragoner-Regiment Nassau und den Husaren-Regimentern Zieten und Natzmer traf um Mitternacht vom 22sten zum 23sten bei Chotowin ein. Nach einer Rast von wenigen Stunden brach er auf und erreichte gegen 7 Uhr die Höhen nördlich Tabor.\*\*\*) Die Hossfnung, den besestigten Ort durch Ueberraschung nehmen zu können, erwies sich als trügerisch.

Beim Anmarsche bemerkte Nassau an der Prager Straße in der Höhe von Klokot seindliche Reiterei ausmarschirt halten. Es waren dies die Husaren Franquinis, die infolge des Scharmützels vom 21sten nach Bermeritz an der Moldan zurückgegangen, in der Nacht zum 23sten aber nach Tabor gerückt und dort um 5 Uhr früh eingetrossen waren. Nassau ließ die Zieten-Husaren unter ihrem Chef, gesolgt von den Natzmer-Husaren und den Nassau-Dragonern anreiten. Zieten warf den Feind in Unordnung bis an die Thore von Tabor zurück und nahm ihm 16 Gesangene ab. 4 Oesterreicher blieben todt, 10 wurden verwundet. Erst im Gewehrseuerbereiche der Wälle endete die Versolgung. Als das Grenadier-Bataillon Finck seine beiden Geschütze auffahren ließ,

<sup>\*)</sup> Brownesche Darftellung.

<sup>\*\*)</sup> Bericht Franquinis an den Großherzog Franz. Lomniş, 24. 9. 1744. Kr. Arch. Wien, Journal des Gen. Lt. v. Nassau.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Plan 4 zur Ginnahme von Tabor burch die Desterreicher am 23 sten Oktober besselben Jahres.

entspann sich ein stehendes Feuergesecht mit den Arvaten, die sich an den Höhen nördlich der Stadt eingenistet hatten, während die Preußische Reiterei, schwadronsweise vertheilt, die Festung in großem Bogen umschloß. Einige kleinere Ausfälle der Vertheidiger wurden abgeschlagen. Eine Ausforderung Nassaus, die Stadt zu übergeben, wurde zurückgewiesen. Als jedoch die inzwischen herangekommene Hauptabtheilung auf den Höhen ausmarschirte, entschloß sich der Oberst Buccow, persönlich mit Nassau zu verhandeln. Spät in der Nacht kam ein für die Oesterreicher sehr günstiger Vertrag zu Stande,\*) der Preußischerseits zugestanden wurde, weil dem Könige daran lag, baldmöglichst in Tabor eine Bäckerei und Magazine anslegen zu können.\*\*)

Die Besatzung, etwa 2000 Mann stark, darunter 600 Husaren, zog am 24sten, vormittags 9 Uhr, mit allen militärischen Ehren nach Budweis ab. Sie durste die Luschnitz-Brücke bei der Stadt hinter sich abbrechen. Oberst Buccow selbst begab sich zu Batthyanyi, um über die Ereignisse Bericht zu erstatten.

Franquini erreichte am 24sten Lomnitz. Aus dem Umstande, daß die Vorhut der Preußen bis Plan vorgerückt war und daß bisher feine Brücken über die Luschnitz geschlagen worden waren, glaubte er schließen zu müssen, daß Nassau sich nach Neuhaus wenden wolle. Er rückte deshalb in der Nacht vom 24sten zum 25sten dorthin ab. Als er jedoch am 25sten ersuhr, daß die Preußische Heeressabtheilung die Richtung nach Südwesten einschlagen wolle, wandte er sich, um die rückwärtigen Verbindungen des Preußischen Heeres

<sup>\*)</sup> Siehe Anlage Nr. 22.

<sup>\*\*)</sup> Der Gesammtverluft der Defterreicher ift nicht befannt. Von den Preußen verloren: Tobt Berwundet Offiz. Uffz. Gem. Offig. Uffg. Gem. Das Grenadier=Bataillon Find 1 1 (P. L. v. Stojentin) die Zieten=Husaren 1 12 (Rittm. Wiegt) die Natmer=Husaren 2 1 6 4 22 Zusammen

von Often her zu beunruhigen, auf Chrudim und erreichte am 26sten Humpolet.\*)

Das Preußische Seer am 24ften tember.

In der Vorstadt von Tabor wurden ein Hauptmagazin und und 25sten Sep- eine Baderei für das gange Beer eingerichtet. Schon am 25sten waren 36 Bacofen in Thätigkeit. Die Bürgerschaft mußte dem Raiser Treue schwören. Als Besatung blieb ein Bataillon Walrave unter dem Oberften von Kalnein in der Feftung.

> Das Heer des Königs setzte am 24sten den Vormarsch fort, und zwar rückte der rechte Flügel unter dem Erbprinzen nach Amschelberg, der linke nach Wotits. Das Grenadier=Bataillon Trescow blieb zur Sicherung der Verbindungen bis auf Weiteres in Bistrit Oberftlieutenant v. Dewitz, der Königsaal gegenüber beobachtete, folgte am Nachmittage mit 3 Schwadronen der Abtheilung des Erbprinzen, die beiden anderen stießen zum Regiment, welches die Wagenzüge des linken Flügels sicherte. \*\*)

> Am 25sten rückte der Erbprinz auf steilen Waldwegen nach Brtschitz, während der linke Flügel ruhte. Nassau vollendete in Tabor die für die Verpflegung des Heeres getroffenen Einrichtungen und versah seine Truppen für mehrere Tage mit Brot.

Magregeln gegen die Feind= feligfeiten ber Sachfen.

Der König hatte immer noch geglaubt, daß die Sachsen infolge der schnellen Sinnahme von Prag nichts Ernstliches unternehmen würden. Am 24sten erhielt er jedoch im Lager von Wotits durch den Grafen Beeß die Nachricht, daß ein Sächsisches Beer bereit sei, entweder nach Hannover zu rücken oder zum Beere des Prinzen Karl zu stoßen. \*\*\*) Infolgedeffen wurde dem Fürsten Leopold von Anhalt-Deffau am 25sten September der Oberbefehl über alle Truppen in der Kurund Neumark sowie im Magdeburgischen mit Ausnahme des 1. Ba= taillons Garde übertragen, †) um, wie Friedrich schreibt, alle

<sup>\*)</sup> Franquini an den Großherzog Franz. Lomnig, 24. 9. 1744. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Der Briefwechsel des Erbprinzen von Anhalt mit dem Könige. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Polit. Korresp. III, Nr. 1594 und 1597.

<sup>†)</sup> Polit. Korresp. III, Nr. 1595.

Maßregeln treffen zu fönnen, die "zur Sicherheit Meiner dortigen Lande und zur Verhütung aller wider Verhoffen etwa vorfallenden widrigen Zufälle" dienen können. Dem Fürsten wurde die Lage in Sachsen mitgetheilt und ihm die höchste Ausmerksamkeit auf die dortigen Truppenbewegungen anbesohlen. Uebrigens glaubte der König, in diesem Jahre nichts mehr für seine Länder befürchten zu müssen, gab jedoch den Vesehl, daß auch die in Ostpreußen befindlichen 30 Schwasdronen nach der Kurs und der Neumark rücken sollten.\*)

Batthyányi stand seit dem 22sten in Rokitzan. Seine Reiter Die Bewegungen streiften bis Leitmeritz. Am 25sten rückte er nach Brennporitschen, Batthyányis und dem hauptheere zu nähern, zugleich in der Absicht, sich nicht reichischen auptheeres vom 22sten zu weit von den Sachsen zu entfernen. Traun erreichte am 23sten bis zum 29sten bis zum 29sten bis zum 29sten bis zum 29sten

\*) Mitte August waren die Berschiebungen der im Lande zurückgebliebenen Truppen beendet.

Es lagen seitbem

in Berlin: das Infant. Regt. Prinz Leopold (ohne Grenadiere),

# Frinz Ferdinand (ohne Grenadiere),

- Füsilier=Regiment Bürttemberg,

bie 4 Grenadier-Kompagnien der Füstlier-Regimenter Neu-Dohna und Riedesel. Diese wurden später zu einem Bataillon vereinigt, das seit August 1745 Grenadier-Bataillon Holstein hieß:

in Potsbam: bas 1. Bataillon Garbe.

das Füsilier=Regiment Pring Georg von Heffen=

Darmstadt:

in Spandau: Die Grenadiere des Fusilier- Regiments Dossow und ber

Garnison : Bataillone Kröcher und Wobeser. Sie bilbeten später ein Bataillon, das seit Januar 1745

Grenadier=Bataillon Ingersleben hieß;

in Magdeburg: das Infanterie=Regiment Leps.

= = Pring Dietrich.

Diese Truppen, mit Ausnahme des 1. Bataillons Garde, traten unter den Befehl des Fürsten Leopold, außerdem die in der Kurmark und im Magdeburgischen befindlichen Garnisontruppen.

Die Neiterei aus Oftpreußen traf um ben 20sten Oktober in ber Mark ein und wurde folgendermaßen untergebracht:

bas Dragoner-Regiment Roëll in Berlin,

= = Möllendorff in Brandenburg.

5 5 Holftein in der Umgegend von Magdeburg,

Jung-Möllendorff in Cöpenick und Umgegend.

Roet, am 24sten Waldmünchen an der Grenze Böhmens. Er war in Verlegenheit, wohin er von hier gehen sollte, da der Prinz Karl mit den Besehlen aus Wien noch nicht zurückgekehrt war.\*) Um sich später je nach der eintressenden Entscheidung entweder nach Eger oder nach Budweis wenden zu können, entschlöß er sich zum Vormarsche auf Pilsen, wo die Ernährung des Heeres durch große Magazine sichergestellt war. Er überschritt am 26sten September die Böhmische Grenze, erreichte an diesem Tage die Gegend von Taus, am 27sten die von Stankau, wo Prinz Karl von Lothringen den Oberbesehl wieder übernahm.

Battyányi ging nach Schlüsselburg. Eine seiner Streissabtheilungen machte einen glücklichen Fang durch Festnahme eines Preußischen Feldjägers, der Briese des Feldmarschalls Grasen Schmettan und des Ministers Klinggraessen zum Könige bringen sollte.\*\*) Daraus ging der Feldzugsplan, die Absicht, auf dem rechten Moldau-User nach Budweis zu rücken, deutlich hervor. Auch über die Schwäche der Preußischen Besatzung in Prag gaben die Briese genaue Auskunft.

Prinz Karl saste hierauf den Entschluß, sich bei Mirotitz mit Batthyányi zu vereinigen, dann die Moldau zu überschreiten und nach Tabor zu rücken, um den König von Prag und der Heimath abzuschneiden.\*\*\*) Leichte Truppen sollten die Verpslegung stören, so daß den Preußen schließlich nichts übrig bliebe, als Böhmen zu räumen. Er gab die von Traun gewählte Richtung nach Pilsen auf und rückte am 28sten nach Kron-Porschitschen, während Batthyányi bei Schlüsselburg blieb.

Am 29 sten blieb das Hauptheer in Kron-Porschitschen; Batthyanyi ging in der Richtung auf Moldauthein bis Sedlitz vor. Seine Streif= reiter unter dem Oberstlieutenant Grafen v. Czapary hielten bereits

<sup>\*)</sup> Traun an den hof-Kriegsrath. Waldmunchen, 25. 9. 1744. Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Batthyányi an Großherzog Franz. Poritschen, 27. 9. 1744. Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*\*)</sup> Brownesche Darstellung und Prinz Karl an Maria Theresia. Poritschen, 28. 9. 1744. Kr. Arch. Wien.

die Moldau-llebergänge bei Moldauthein besetzt und beobachteten auf dem rechten Ufer. Auf Befehl des Prinzen Karl wurden etwa 100 Pferde auf die Höhen jenseits des Ortes vorgeschickt, um die Preußen glauben zu machen, der Fluß solle dort überschritten werden.\*)

Das Breußische Heer bezog am 26 sten mit dem linken Flügel ein Die Ereiguisse Lager nördlich Megno, während ber rechte unter bem Erbpringen bei Prtschitz stehen blieb. Einem am 23 sten gegebenen Befehle des Königs tember bis jum gemäß fandte der Erbpring den Oberftlieutenant v. Agner von den Rueich= 1iten Ottober. Husaren mit 300 Pferden und einigen Pionieren nach Warta an der Moldau, um festzustellen, ob es möglich sei, dort oder an anderen Stellen eine Brücke zu ichlagen. Der Erbpring hatte bei der Brotbeschaffung große Schwierigkeiten zu überwinden, doch gelang es, rechtzeitig den Bedarf zu decken. Am 26sten erhielt er von Tabor aus 20 000 Portionen.

bei bem Breukifchen Seere

Nassau ließ vorläufig bis zum Eintreffen des Königs das Grenadier=Bataillon Jeetse und 180 Husaren zur Dedung der Magazine zurück und rückte von Tabor in ein Lager bei Strkow, von dort am 27 ften bei ftarkem Regen über Cobieslau nach Wefeli. Von hier sandte er auf die Nachricht, daß bei Neuhaus feindliche Husaren umberstreiften und sich im Orte ein Magazin befände, 300 Husaren borthin ab. Diese fanden weder ein Magazin, noch Truppen, da Franquini bereits abgezogen war. \*\*) Streifreiter vom Zietenschen Regiment brachten aus ber Gegend von Budweis die Nachricht mit, daß dieser Ort von Infanterie und Husaren besetzt jei, Rundschafter melbeten, daß in Frauenberg eine ftarte Besatzung liege, und daß sämmtliche Brücken über die Moldau abgebrochen seien.

An demselben Tage bezog der König ein Lager auf den Höhen öftlich Alt-Tabor, der Erbpring erreichte Borotin. Am 28sten blieben sowohl Nassau wie der König stehen. Der Erbpring stieß zum Hauptheere.

Während dieses auch am 29sten bei Alt-Tabor blieb, ging Nassau auf der Budweiser Straße vor und machte bei dem Dorfe Hartowitz zwischen Budweis und Frauenberg Halt, um den Feind

<sup>\*)</sup> Batthnánni an Bring Rarl. Schlüffelburg, 28, 9, 1744. Rr. Arch. Bien.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. S. 135 u. 136.

im Unklaren darüber zu lassen, welchen dieser Orte er zuerst ansgreisen wolle. Gine gegen Frauenberg entsandte Husarenabtheilung wurde dort mit Feuer empfangen und mußte umkehren. Die Truppen Nassaus blieben während der Nacht unter dem Gewehr liegen, da man feindliche Abtheilungen in der Nähe vermuthete.

Die Einnahme von Budweis am 30sten Sep= tember.\*)

Bei Tagesanbruch ging die Preußische Abtheilung in Schlachts ordnung gegen Budweis vor.\*\*) Die Aufforderung zur Uebersgabe wurde zurückgewiesen.

Die Festung, in der Ebene gelegen, wird im Westen durch die Moldau, im Süden durch die Maltsch gesichert. Die in sehrschlechtem Zustande besindlichen Werke bestanden in einer alten steinernen Mauer, einem doppelten Graben und niedrigen Wällen in Niederländischer Art; Besehlshaber war der Generalmajor Freiherr v. Mienzsty. Ihm standen etwa 1800 Arvaten zur Verfügung.

Die Breußen griffen den Ort von zwei Seiten zugleich an. Im Norden ging der Generalmajor Graf v. Schmettau gegen die Altstadt vor und nahm sie zugleich mit der Prager Vorstadt nach heftigem Die Truppen besetzten die Häuser und Gärten Häuserkampfe. und erzwangen durch ihr Feuer die Räumung der meist noch un= vollendeten Außenwerke. Der Vertheidiger zog sich hinter die Mauer zurud. Bon Often ber griff der Generalmajor Erbpring von Seffen-Darmstadt die Wiener Borstadt an. Warasdiner und Husaren brachen aus dem Schweiniter Thore hervor, überschritten den Mühl= graben der Maltich und nahmen den nach dem Thore führenden Damm von der Seite unter Feuer, so daß die Preußische Infanterie nicht weiter vordringen konnte. Oberft Zieten, der weiter füdlich einen Uebergang über den Mühlgraben erkundet hatte, griff ent= scheidend in diesen Rampf ein, indem er mit einigen Schwadronen, durch Busche gedeckt, den Graben überschritt, die feindlichen Husaren

<sup>\*)</sup> Nassau an den König. Bei Budweis, 1. 10. 1744. Geh. St. Arch.

— Batthányi an den Großherzog Franz. Poritschen, 27. 9. 1744, und Prinz Karl an Ghisanyi. Cerhowis, 2. 10. 1744, beibe im Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Plan 2.

über den Haufen warf und die Warasdiner zerstreute; 60 bis 70 wurden gefangen genommen. Runmehr ging die Infanterie zum Sturme vor; der Erbpring selbst durchwatete an der Spite eines Grenadier=Bataillons den Graben. Bu gleicher Zeit begannen die inzwischen aufgefahrenen Geschütze bas Feuer auf die Stadt. Gben war man im Begriffe, die Thore aufzubrechen, als Mienzty sich bereit erklärte, den Ort gegen das Zugeständniß freien Abzuges zu räumen. Dies wurde bewilligt,\*) Mienzty zog nach Kaplit ab. Der Berluft der Preußen betrug 19 Todte und Berwundete, derjenige der Defterreicher ist nicht bekannt. 3 Geschütze wurden übergeben. Das Regiment Krenten besetzte die Festung, während die Heeres= abtheilung Naffaus nördlich davon lagerte.

Um folgenden Tage überschritt Naffau mit den beiden Husaren= Regimentern und 2 Batgillonen die Moldau und rückte über Baurowit vor Frauenberg.

Die Feste Frauenberg überragt auf steiler Höhe die Umgebung Die Ginnahme um etwa 60 m. 3m Often wird sie durch die Moldau,\*\*) im Gud- am lften Ottober. westen durch den Muniter Teich gedeckt. Das dazwischenliegende Gelände war völlig versumpft und nur auf einem einzigen Damme überschreitbar. Die Besatzung des Schlosses bestand aus 5 Offizieren und 400 Mann unter dem Hauptmann Sermane.

Um Anfange des Dammes angelangt, ließ Nassau seine Abtheilung truppweise mit Abständen im Laufschritt oder Galovy hinüberrücken. Trothem der Feind sofort sämmtliche Geschütze auf den Engweg richtete, wurde nur 1 Hufar getödtet, 1 verwundet. Als die Breugen jenseits des Dammes sich im todten Winkel befanden, verlangte ber Rommandant, zu verhandeln. Es wurde ihm der freie Abzug zugestanden; 11 Geschütze wurden übergeben. \*\*\*) Rachdem

<sup>\*)</sup> Die Bedingungen siehe Anlage Nr. 23.

Den Erfolg ichrieben Naffau und Schmettau in ihren Berichten an den König in erster Linie ber hervorragenden Tapferkeit ber Zietenschen Susaren ju. Zieten murbe im Lager bei Molbauthein am 3ten Oktober mit einem auf den Iften Februar zurudbatirten Batent zum Generalmajor befördert.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Plan 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Bedingungen u. f. w. siehe Anlage Nr. 24.

Frauenberg durch den Major v. Conradi mit 250 Mann vom Regiment Kreyken besetzt worden war, ging General Nassau mit dem Reste der Truppen nach Budweis zurück.

Der Generalmajor v. Krenten wurde zum Kommandanten von Budweis und Frauenberg ernannt. An Truppen wurde ihm sein Regiment und eine Abtheilung von 50 Husaren zugetheilt. Er erhielt den Befehl, durch den Hauptmann Foris vom Regiment Walrave die Festungswerke mit Hülfe von 2000 Landarbeitern zu verstärken, die Besatzung auf drei Monate mit Lebensmitteln zu versehen und für das heer ein Magazin anzulegen. Die Bürgerschaft von Budweis mußte dem Raiser den Huldigungseid schwören.

Anzwischen war der König am 30sten bei Tabor stehen ge= Nachdem die Truppen bis zum 5ten Oktober Brot em= pfangen hatten, rückte er am 1 sten in vier Heerfäulen in ein Lager bei Zahorschi, 8 km östlich Moldauthein.

Die Melbungen Winterfeldts aus

Um sich der Uebergänge bei Moldauthein zu bemächtigen.\*) wurde Woldauthein. der Oberst v. Winterfeldt mit 3 Bataillonen und 20 Schwadronen \*\*) vorausgeschickt, fand aber die Brücke abgebrochen. Banduren und Husaren, deren Zahl er auf 900 schätzte, versuchten vom linken Moldau-Ufer aus die Wiederherstellung durch Feuer zu verhindern, doch warf sie ein Zug Grenadiere durch Salvenfeuer und durch einige Schüffe aus den Bataillonsgeschützen in die Busche westlich der Stadt zurück. Winterfeldt erhielt durch den Dechanten von Moldauthein die Nachricht; daß Batthyanyi mit 20 000 Mann in der Nähe stehe, während das Hauptheer unter dem Prinzen Karl nach Vilsen marschire. Diese Melbung schien nicht recht glaubhaft zu sein, denn andere Nachrichten besagten, daß Prinz Karl in Horaschdiowitz entweder schon angelangt sei oder demnächst dorthin rücken werde. Der König, welcher am 2ten bei Moldauthein eintraf und östlich des Ortes ein Lager bezog, erhielt hier die Meldung,

<sup>\*)</sup> Meldungen Winterfeldts an den König. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Grenadier = Bataillon Kleist,

Jäger,

<sup>=</sup> = Luck.

Sufaren=Regiment Bronifowsti, = Ruesch.

daß Prinz Rarl bei Rofitan, 15 km öftlich Pilsen, stehe, Batthyanyi bei Schlüffelburg.

In Wirklichkeit stand Batthyangi am 30sten September in Die Lage am Sedlitz und traf am 1 ften Oktober, wie Bring Rarl befohlen hatte, in Mirotit ein. Das Hauptheer rückte am 30sten von Kron-Porschitschen nach Nepomut und sandte stärkere Abtheilungen voraus, die eine unter Nádasdy nach Mirowitz, die andere unter Ghilányi nach Barau. Am Isten Oktober gingen die Truppen des Prinzen Karl nach Schlüffelburg und vereinigten sich am 2ten bei Mirotit mit benen Batthnannis.

3ten Oftober.")

So stimmte denn keine der dem Könige zugegangenen Nachrichten, soweit sie das Hauptheer betrafen, mit der Wirklichkeit überein, während Batthyányis Stellung im Allgemeinen richtig angegeben wurde. Gin dichter Schleier leichter feindlicher Truppen machte sich schon jetzt auf das Unangenehmste bemerkbar. Ihn zu durchdringen, war den Preußischen Streifabtheilungen nur selten möglich. Der König schreibt, daß er sich nach dem Abmarsche von Prag lange Zeit ohne jede Nachricht befunden habe, "sans savoir si le Prince Charles, Monsieur de Badiani et les Saxons étoient en Bohême ou à Pequin".\*\*) Zuverlässige Kundschafter waren nicht zu bekommen, die gefangenen Husaren und Panduren konnten selbst beim besten Willen nichts Wesentliches über das Heer aussagen, da sie seit langer Zeit von demselben losgelöft im Lande umherstreiften.

Das Heer des Prinzen Karl bestand nach der Bereinigung mit Batthyanyi aus 60 Bataillonen, 50 Regimentsgeschützen, 40 Grenadier-Rompagnien, 120 Schwadronen, außerdem aus 6 Regimentern Husaren und regellosen Truppen zu Kuß und zu Pferde.

Die Stärke betrug:

32 218 Mann Infanterie, 15 118 Reiter, 3 157 Husaren,

Aufammen 50 493 Köpfe.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Siehe die Skizze zu S. 144.

<sup>\*\*)</sup> Rel. d. m. camp. 1744, 120.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe die Anlagen Nr. 25 u. Nr. 26.

Folgende Abtheilungen waren von dem Hauptheere entfandt worden:\*)

Der Feldmarschalllieutenant Freiherr v. Festetics stand bei Beraun, um mit den Baranyay = Husaren und einigen Tausend Arvaten Prag zu beunruhigen und über Beneschau die rückwärtigen Berbindungen des Preußischen Heeres zu unterbrechen.

Der Feldmarschallseutenant Graf Nabasdy stand mit 700 bis 800 Kroaten, den Husaren-Regimentern Nadasdy, Kalnoky und Festetics, sowie regellosen Husaren, dazu 400 Deutschen Keitern bei Mirowitz und sandte Streisabtheilungen bis Stiechowitz (an der Moldau, 20 km südlich Prag), während andere bei Worlft über die Moldau und gegen den Rücken des Preußischen Heeres vorgingen.

Generalmajor Freiherr v. Defin befand sich mit 1000 Pferden bei Piset;

Oberst Freiherr v. d. Trenck\*\*) mit Panduren und 500 Husaren bei Strakonit;

Oberstlieutenant Graf v. Czapary mit einer Abtheilung bei Protiwin;

Feldmarschaltlieutenant Freiherr v. Ghilányi mit den Husaren= Regimentern Ghilányi und Esterházy sowie Karlstädtern und Sla= voniern in der Gegend von Barau.

Generalmajor Freiherr v. Mienzky, der von Budweis nach Kaplitz abgezogen war, hatte von Wien aus den Befehl erhalten, Obersöfterreich zu decken, und ging deshalb nach Untershand zurück. Südlich von ihm stand bei Linz an der Donau der Baron Gastheimb.

Mienzsty sandte zur Aufnahme der Berbindung mit dem Prinzen Karl den Oberstlieutenant Hoym mit 280 Pferden nach Krumau. Dort stieß dieser am 2ten Oktober auf 600 Preußische Husaren und ging auf Höritz zurück. Die Preußen machten gleichsalls Kehrt.

<sup>\*)</sup> Prinz Karl an Maria Therefia. Cimelitz, 5. 10. 1744. Kr. Arch. Wien, und Rel. d. l. camp. d. 1744. — Franquini an den Großherzog Franz. Stabing 1. 10. 1744. Kr. Arch. Wien. — Prinz Karl an Ghilányi. Cerhowitz, 4. 10. 1744. Kr. Arch. Wien. — Festetics an Prinz Karl. Mirotitz, 5. 10. 1744. Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Anhang Rr. 12 enthält eine furze Lebensbeschreibung des Obersten v. d. Trend.

## Skizze zur Lage am 3 ten Oktober 1744.





Bald darauf trasen bei Krumau unter Nittmeister v. Nozdrowitzky 300 Pferde und einige Fußmannschaften, von Ghilányi entsandt, ein, um Budweis zu beobachten und Streisabtheilungen von Obersösterreich sern zu halten.

Der Oberstlieutenant Franquini war am 25sten über Bilgram, Deutsch=Brod und Chrudim in die Gegend von Pardubitz gerückt, hatte am 29sten September einen vergeblichen Versuch gemacht, die in der Vorstadt von Pardubitz zusammengefahrenen, für das dortige Magazin bestimmten Wagen mit Lebensmitteln wegzusnehmen, und schwärmte dann in der Gegend von Chrudim, Deutsch=Brod und Iglau umher.

Alle diese Abtheilungen entsandten zahlreiche Streifreiter, die das Preußische Heer von allen Seiten umgaben, Beitreibungen vershinderten oder störten und rechtzeitig alle Bewegungen meldeten.

Am 3 ten Oftober war die Versammlung der Sächsischen Hülfsstruppen beendet. Die Ueberführung auf den Kriegssuß ging leicht von Statten, da die Truppentheile seit der vorjährigen Mobilmachung meist noch vollzählig waren. Da die Beschaffung der Zugpferde Schwierigkeiten machte, versprach Batthyányi auf Vitten des Herzogs von Weißensels, deren 400 zu liesern. Außerdem stellte er die Verspselgung des Sächsischen Heeres in Vöhmen sicher.\*) In der Zeit vom 28 sten September dis zum 2 ten Oktober rückten die Sachsen in ein Lager bei Adorf, zwischen Plauen und Eger.

Der Sächsische Heerestheil\*\*) in einer Stärke von 16 Bastaillonen, 20 Schwadronen, 23 Fahnen Mannen\*\*\*) und 1 Bataillon Artillerie zählte 20 900 Mann und führte 40 Geschütze (32 fünfspfündige Geschwindstücke — für jedes Bataillon 2 —, 6 Sechspfünder, 2 Vierundzwanzigpfünder).

Auf die Mitwirkung dieser Truppen durste Prinz Karl für die nächsten Wochen noch nicht rechnen.

Die Berfammlung ber Sächfischen Hülfstruppen.

<sup>\*)</sup> Schreiben des Herzogs v. Weißenfels an Batthyányi, Kr. Arch. Wien, und daffelbe an den Ritter v. Sachsen. St. Arch. Dresden.

<sup>\*\*)</sup> Die Ordre de Bataille siehe Anlage Nr. 27.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese 23 Fahnen waren in 3 sogenannte Pulks zusammengestellt.

In Sachsen verblieben unter dem Besehle des Generals v. Bose 16 Bataillone und 16 Schwadronen.\*) Hierzu stießen Anfang Oktober die in Polen stehenden Chevaulegers-Regimenter Prinz Karl und Sybilsky, denen König Friedrich am 20sten September auf Ersuchen des Königs von Polen die Erlaubniß ertheilt hatte, durch Schlesien zu marschiren.\*\*) Ferner wurden im Laufe des Monats September alle 4 Kreisregimenter zum Dienste einberusen. 5 Bastaillone, 6 Schwadronen sicherten die Sächsischsphmische Grenze in der Strecke von der Elbe bis Altenberg, 5 Bataillone, 6 Schwasdronen von Altenberg bis Marienberg.

Der Herzog von Weißenfels wollte von den im Lande verbliebenen Truppen noch 8 Bataillone und 12 Schwadronen zugewiesen haben, doch wurde dies mit Rücksicht auf die drohende Nähe des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau abgelehnt. Nach den Anschauungen der damaligen Zeit waren nur die in Böhmen befindlichen Theile des Sächsischen Heeres als Hülfstruppen der Oesterreicher im Ariegszustande mit Preußen, während das Land Sachsen und die dort zurückgebliebenen Truppen als neutral galten.\*\*\*)

Der Entschluß Dies Königs.

König Friedrich stand vor einer wichtigen Entscheidung. Der Erbprinz Leopold rieth, nach Budweis zu rücken, Schwerin wollte nach Neuhaus, um den Prinzen Karl für Oesterreich besorgt zu machen. Den Ausschlag gab die Aussage eines Kundschafters, daß der Prinz in drei Heersäulen auf Budweis marschire; nach einer anderen Meldung sollte er bereits dis Protiwin vorgerückt sein. Der König, welcher diesen Nachrichten gern glaubte, da sie mit seinen Wünschen durchaus übereinstimmten, hatte schon am 29sten September den Flußübergang dei Moldauthein ins Auge gesaßt, "um dem Feinde geradenwegs auf den Leib zu rücken und ihn zu schlagen, wo man ihn fände".†) Nach gewonnener Schlacht wollte er Eger durch eine Truppenabtheilung nehmen lassen, um dort die Verbindung zwischen

<sup>\*)</sup> Siehe Anlage Nr. 28.

<sup>\*\*)</sup> Der König an Münchow. Lager bei Kunratit, 20. 9. 1744. Arch. Kr. Min.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe S. 260, Anmerkung \*.

<sup>†)</sup> Bolit. Korresp. III, Nr. 1601.

6te Oftober.

den Sachsen und Desterreichern zu unterbrechen und darauf die Winter= quartiere beziehen. Nach den letzten Nachrichten durfte der König hoffen, dem Prinzen Karl in offener Feldschlacht zu begegnen und ben Keldzug mit einem Schlage zu entscheiben. 67 Bataillone, 141 Schwadronen, zusammen etwa 62 000 Mann,\*) konnte er ben 50 000 des Prinzen Karl entgegenstellen. Der Ausgang einer Schlacht erschien nicht zweifelhaft. Die Stimmung und der Gesundheitszustand des Heeres waren vortrefflich.\*\*) Eine solche Lösung wäre unter den gegenwärtigen Verhältnissen die glücklichste gewesen. Friedrich wäre mit einem Schlage aus allen Verlegenheiten, die ihm die Unthätiakeit seiner Bundesgenossen bereitete, herausgekommen.

Nachdem am 3 ten Oktober bei Moldauthein eine Bootbriicke Der 4te, 5te und geschlagen war, führte der König das Heer am 4ten in vier Heer= fäulen\*\*\*) über die Moldau und in ein Lager öftlich Zirnau. Die Stirnseite war nach Südwesten gerichtet. Bier stand er in einer Flankenstellung mit der Absicht, die Desterreicher anzugreifen, wenn sie auf Budweis marschiren wollten.

Ein Bataillon Walrave blieb bei Moldauthein zum Schutze der Brücken und der im Orte eingerichteten Bäckerei. Die Brotwagen mit einem dreitägigen Mundvorrathe folgten den Truppen ins Lager.

Naffau, der den Befehl erhalten hatte, wieder zum Könige zu stoßen. ging am 3 ten mit der Reiterei und den Wagen nach Frauenberg. Um 4ten ruckte er mit allen seinen Truppen in dem Lager bes Königs ein.

Noch an demselben Tage ging der König unter Bedeckung von 8 Grenadier=Bataillonen, den Bronikowski= und Ruesch=Husaren und 500 Kürassieren gegen Protiwin erkundend vor. †) Die Truppen im Lager mußten abkochen, um, wenn nöthig, sofort abrücken zu können. Bei Zaborsch, wohin der König ritt, entdeckte er nichts von dem Heere

<sup>\*)</sup> Vergl. Anhang Nr. 13.

<sup>\*\*)</sup> Eichel an Podewils. Bei Moldauthein, 2. 10. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Die erste, aus Reiterei bestehend, ging unterhalb bes Ortes durch die Moldau, die zweite, der rechte Flügel der Infanterie, durch die Stadt, die dritte, der linke Flügel der Infanterie, über die Bootbrude, die vierte, aus Reiterei bestehend, ging oberhalb dieser Brücke durch die Moldau.

<sup>†)</sup> Samml. ungebr. Nachr. I, 228.

des Prinzen Karl, das sich zu dieser Zeit 40 km entfernt im Lager bei Mirotitz befand. Das Preußische Heer blieb stehen, doch wurden alle für eine Schlacht nöthigen Anordnungen getroffen.\*)

Am 5 ten ritt der König, begleitet von seinen Generalen, nochsmals erkundend nach Zaborsch vor. Die Bedeckung übernahm der Oberstlieutenant v. Dewitz mit 200 Bronikowski-Husaren. Bom Feinde war wiederum nichts zu entdecken. Enttäuscht kehrte der König ins Lager zurück, blieb aber mit dem Heere stehen, immer noch in der Hossing, Prinz Karl werde in den nächsten Tagen Gelegenheit zur Schlacht geben.

Dieser dachte nicht daran, nach Budweis zu marschiren und den Bortheil, den er durch die Annäherung an die rückwärtigen Bersbindungen der Preußen erlangt hatte, freiwillig wieder aufzugeben.\*\*) Als die Nachricht von dem Bormarsche über die Moldau einlief, glaubte er, daß sich der König über Budweis nach Desterreich wenden wolle, eine Ansicht, die er wieder aufgab, als Mienzky den Abmarsch der Truppen, die bisher bei Budweis gestanden hatten, meldete. Er vermuthete nunmehr, der König wolle nach Bayern rücken. Schon am 29 sten hatte Batthyányi den Besehl erhalten, dort den Oberbesehl zu übernehmen, doch hielt ihn Prinz Karl noch bis zum 5 ten Ostober sest, um sich selbst in die Berhältnisse in Böhmen einweihen zu lassen.

Fortsetzung der Heeresbewegungen in Böhmen. Der Wunsch, die Vereinigung mit den Sachsen möglichst zu besichleunigen, veranlaßte den Prinzen Karl, am 5 ten von Mirotitz nach Tschimelitz zu rücken. Er wollte das Eintressen des Herzogs von Weißensels abwarten, da er sich allein dem Könige nicht gewachsen sühlte. Zur Verschleierung des Abmarsches und zur Beobachtung des Königs wurde Czapary gegen Pisek entsandt. Dort befand sich bereits Desin mit 1000 Pserden, auch Trenck war aus Strakonitz dort eingetrossen.\*\*\*) Shilanyi, der ursprünglich von Barau bis Wodnian vorgehen sollte, blieb auf die Nachricht von dem Moldaus

<sup>\*)</sup> Die Mannschaften sollten, wenn abmarschirt würde, die Tornister auf die Brotwagen legen, alle Hemben übereinander ziehen und nur die Brotsäcke mitnehmen.

<sup>\*\*)</sup> Prinz Karl an Maria Theresia. Cimelit, 5. 10. 1744. Ar. Arch. Wien.

\*\*\*) Festetics an Brinz Karl. Mirotit, 5. 10. 1744. Ar. Arch. Wien.

Uebergange des Königs stehen, sandte aber 650 Pferde, den größten Theil seiner Abtheilung, in die Gegend zwischen Wodnian und Moldauthein.

Bon Mirowitz aus hatte Nadasdy auf die Nachricht, daß in Mühl= Das Gefecht bei hausen feindliche Husaren lägen, den Major Freiherrn v. Dessewssy mit 4ten Ottober. 500 Husaren des Regiments Festetics dorthin gesandt. In der That befand sich dort der Oberstlieutenant Janus v. Eberstedt vom Husaren= Regiment Dieury. Auf dem Rückmarsche von Königgrätz, wohin das Regiment die Prager Gefangenen geleitet hatte, erhielt es den Befehl, in dem Landstriche nördlich Tabor rückständige Lieferungen einzu= treiben. Oberstlieutenant Janus führte 172 Pferde des Regiments. Nachdem er zwei Nächte hindurch in Mühlhausen gelegen hatte, befand er sich am 4ten Oktober mit der Abtheilung etwa 2 km füdöstlich Mühlhausen auf der Straße nach Sepekau, um eine seiner Streifabtheilungen, die über diesen Ort kommen sollte, abzuwarten. Statt ihrer erschienen feindliche Reiter. Diese wurden zwar in die Stadt zurückgeworfen, erhielten aber bald Berstärkung, so daß sich Janus zum Abzuge genöthigt fah, verfolgt von den feindlichen Hufaren. Um sich ihrer zu erwehren, beschloß er einen Gartenzaun zu besetzen. In dem Augenblicke, wo die Abtheilung zum Teuergefecht absaß, brach der Feind ein und nahm den größten Theil gefangen, nur 59 kehrten zurück.\*\*)

Nach diesem Erfolge überschritt Nádasdy mit seiner ganzen Abtheilung auf drei aus Floßholz hergestellten Brücken bei Worlik am 5ten Oktober die Moldau. Für noch drei Brücken lagen Boote bereit. Er bezog bei Kosteletz ein Lager und trieb Abtheilungen in der Richtung auf Tabor vor, um die rückwärtigen Verbindungen des Königs zu unterbrechen und das Heranschaffen von Lebensmitteln zu vereiteln.

<sup>\*)</sup> Prinz Karl an Maria Therefia. Cimelit, 5. 10. 1744. — Rábasby an Prinz Karl. Mirowig, 4. 10. 1744. Kr. Arch. Wien. — Generalmajor Schmettau an ben König. Geh. St. Arch. — Bericht Winterfelbts. Schmiedeberg, 2. 12. 1744.

<sup>\*\*)</sup> Es geriethen in Gefangenschaft ber Rittmeister v. Smigelsky, 2 Wacht= meister, 3 Korporale, 83 Mann und 111 Pferbe. Janus suchte und fand ben Tod. Deffemffy bufte nur 2 Todte, 5 Verwundete und 5 Pferbe ein.

Der König blieb auch am 6 ten im Lager bei Zirnau stehen. Als die Meldung einlief, daß starke seindliche Kräfte im Unmarsche begriffenseien, wurden die Zelte abgebrochen. Die Truppen traten heraus und stellten sich in Schlachtordnung, doch erwies sich die Nachricht balb als übertrieben; nur leichte Truppen zeigten sich in der Ferne. Das Lager wurde wieder aufgeschlagen.

Prinz Karl stand unbeweglich im Lager bei Tschimelitz, den Ansmarsch der Sachsen abwartend. Diese setzten sich, vorläusig unter Führung des Kitters von Sachsen, am 4ten in Bewegung, lagerten zwischen Nieder-Brambach und Fleißen, theilweise schon auf Böhmischem Gebiete und erreichten am 5ten die Eger,\*) wo der Herzog von Weißensels im Lager bei Au eintraf und den Oberbesehl übernahm.

Am 6 ten und 7 ten war Ruhetag, weil das Fuhrwesen theilweise noch nicht herangekommen war, am 8 ten rückte der Sächsische Heerestheil nach Königswart, am 9 ten und 10 ten lagerte er bei Plan, wo sich ein großes Magazin befand, aus dem die Truppen für vier Tage Lebensmittel empfingen.

# 2. Der Rückzug des Königs über die Moldan und das Gefecht bei Moldanthein am 9ten Oktober.

Der 7te und der 8te Oftober,

Am 7 ten Oftober konnte kein Zweifel mehr sein, daß Prinz Karl nicht daran dachte, sich dem Könige zu stellen. Die Vorräthe in Moldauthein gingen zu Ende. Schwierig wurde vor Allem die Ernährung der Pferde. Da auch die Oesterreicher in dieser Beziehung nicht viel besser daran waren, so sührten die Futterbeitreibungen zu erbitterten Kämpsen. Als am vorgenannten Tage die Nachsricht von dem die Verbindung mit Prag ernstlich bedrohenden Moldauslebergange Nádasdys sowie von einer Unternehmung gegen Tabor einlief, besahl der König für den nächsten Morgen den Kückmarschhinter die Moldau. Die Fahrzeuge gingen sosort nach Moldauthein

<sup>\*)</sup> In der Stadt Eger lag eine Desterreichische Besatzung von 1909 Mann — ein Bataillon Schulenburg, 589 Mann, der Nest Landmilizen — unter dem Obersten Grasen Kolowrat. Meldung des Obersten. Kr. Arch. Wien.

zurück. Die Brotwagen der Reiterei wurden nach Budweis gesandt, um 80 000 dort bereitgestellte Brote heranzuziehen.\*) Sie sollten sich dem Generalmajor du Moulin anschließen, der mit den Grenadiers Bataillonen Luck und Jäger sowie dem Husarenskegiment Nahmer nach Brandeis marschirte, um diesen Ort mit Lebensmitteln zu verssehen und in der Gegend zwischen Budweis, Neuhaus, Kamenit und Pilgram rückständige Lieserungen einzutreiben.

In Tabor befand sich zum Schutze der Bäckerei und der Ma= gazine ein Bataillon des Regiments Walrave unter dem Obersten v. Kalnein, außerdem der erkrankte Brinz Heinrich und viele Kranke des Heeres. Am 7ten forderte der von Nádasdy mit 2 Schwadronen ent= fandte Rittmeifter Freiherr v. Luschinsky die Festung zur Uebergabe auf, zog jedoch auf die Erwiderung des Kommandanten, daß Preußische Truppen nicht vor leichter Reiterei die Waffen streckten, wieder ab. Der König, ernftlich um den wichtigen Ort besorgt, ließ noch an demselben Abend den Generallieutenant v. Nassau mit 8 Bataillonen und 35 Schwadronen \*\*) nach Tabor abrücken. Der beabsichtigte Nachtmarsch mußte indessen unterbleiben, da die Wege grundlos waren. Nachdem jenseits Moldauthein der Morgen abgewartet worden war, ging der Generalmajor v. Bronikowski erkundend voraus, traf aber vom Feinde nur noch einzelne Reiter. Nassau folgte und ruhte in Tabor am 9 ten. Um für die Pferde Futter aufzutreiben, mußte man auch hier starke Streifabtheilungen weit ins Land hinaussenden

<sup>\*)</sup> Befehle u. f. m., gegeben bei der Heeregabtheilung des Erbprinzen.

<sup>\*\*)</sup> Grenadier=Bataillon Wedel,

<sup>=</sup> Buddenbrock,

s Grumbkow,

<sup>= =</sup> Geift,

Infanterie:Regiment Polenz, Füfilier:Regiment Münchow, Dragoner:Regiment Bayreuth,

<sup>=</sup> Nassau,

<sup>-</sup> Rothenburg,

<sup>= =</sup> Württemberg,

Husaren: Regiment Bronikowski.

Um 8 ten Oftober vormittags ging das Preußische Heer in vier Heersäulen bei Moldauthein über den Fluß zurück. Die Bootbrücke wurde abgebrochen, nachdem das Lager östlich des Ortes um 2 Uhr nachmittags bezogen worden war. Moldauthein blieb von einer Nachhut besetzt.

An diesem Tage erhielt der König von Beeß aus Dresden die Nachricht, daß eine Sächsische Heeresabtheilung seit dem 4ten über Eger in Böhmen vorrücke. Der Herzog von Weißensels sei am 3ten dorthin abgegangen, der Ritter von Sachsen schon früher; General v. Bose habe den Besehl über die im Lande verbliebenen Truppen erhalten.\*) Damit war die Hossmung des Königs, daß die Sachsen unthätig bleiben würden, endgültig zerstört.\*\*)

Der Zug bes Prinzen Morit nach Bubweis am Sten, 9ten und 10 ten Oktober.\*\*\*) Um Sten nachmittags erhielt der König eine zweite unangenehme Nachricht. Er erfuhr, daß die Brotwagen der Reiterei, die tags zuvor mit du Moulin†) nach Budweis gehen sollten, infolge eines Mißverständnisses nur dis Moldauthein gefahren seien. Um das Brot für das Heer zu retten, brach der Prinz Moritz dei Eintritt der Dunkelheit mit den Grenadier-Bataillonen Finck und Finckenstein unter Zurücklassung von Gepäck und Zelten nach Budweis auf. Generalmajor v. Kreytzen sollte ihm die Brote auf Kähnen entgegensenden. Der König wollte den Abmarsch des Heeres am nächsten Tage dis 9 Uhr früh aufschieden und für den Fall, daß der Prinz dann noch nicht zurückgekehrt sei, das Fuhrwesen unter dem Schutze zweier Grenadier-Bataillone zurücklassen. Die Brote sollten aus den Kähnen umgeladen und dem Heere nach Bechin nachgefahren werden.

Der Marsch in der Dunkelheit durch unwegsame Wälder war sehr anstrengend. Um 9 ten Oftober um 6 Uhr früh erreichten die

<sup>\*)</sup> Beeg an den Rönig. Dresden, 6. 10. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Noch am 5 ten hatte ein Brief von Beeß gemelbet, daß zwar 16 Bataillone Infanterie und etwa 4500 Reiter am 29 ften und 30 ften September ein Lager zwischen Delsniß und Abors bezogen hätten, man spreche auch davon, daß Sächsische Hülstruppen, 21 000 Mann stark, in Böhmen einrücken wollten, doch habe ihm der Herzog von Weißenfels selbst versichert, daß er nur eine Abssperrungslinie zwischen Hof und Plauen ziehen wolle.

<sup>\*\*\*)</sup> Preußischer Bericht. Arch. Zerbst. Samml. ungebr. Nachr. IV, 50 u. ff.

Batailsone Samost, Frauenberg gegenüber, 5 Stunden später trasen daselbst 40 000 Brote aus Budweis auf Kähnen ein. Der Prinz ließ die Geschütze und Tornister auf die Kähne bringen und diese mit 2 Offizieren und 60 fußtranken Grenadieren zur Bewachung der Böhmischen Schiffer besetzen.

Die Abtheilung selbst begleitete den Zug am rechten Ufer der= artig, daß sich die Schiffe stets im Bereiche des Gewehrfeuers befanden. Künf Schleusen waren zu durchfahren. Das bereits seit längerer Zeit in der Richtung auf Moldauthein hörbare Feuergefecht beschleunigte den Marsch, den die Truppen unter den schwierigsten Verhältnissen über Felsen und auf schmalen Fußpfaden, meist zu Einem. zurücklegen mußten, auf das Aeußerste. Schon war ein von dem Prinzen vorausgeschickter Offizier mit der Meldung zurückgekehrt, daß der Weg vor Moldauthein durch feindliche Truppen versperrt fei, als fich plötlich ein unerwartetes Hinderniß entgegenstellte. Das Schloß von Hniewkowitz, 3 km von Moldauthein entfernt, war vom Feinde besetzt worden und mußte genommen werden, weil sich in deffen Jeuerbereiche die lette Schleuse befand. Man wußte, daß die Gebäude vertheidigungsfähig hergerichtet waren. Während des schwierigen und zeitraubenden Aufmarsches der beiden Bataillone brach die Dunkelheit herein, doch wurde der Angriff auf das Schloß erst aufgegeben, als die Nachricht einlief, daß die Nachhut des Königs Moldauthein verlassen und daß seindliche Truppen diesen Ort stark besetzt hätten. Das Umladen der Brote war damit unmöglich ge= worden. Um sie nicht in die Hände des Keindes fallen zu lassen, warf man sie in die Moldau. Nach mehrstündiger Rast brachen die Grenadiere um 2 Uhr nachts wieder auf und erreichten, geleitet von einem Förster, am 10 ten abends nach anstrengendem Marsche durch die Wälder das Heer bei Bechin.

Der König hatte am 9 ten Oftober um 9 Uhr vormittags das Lager bei Moldauthein verlassen und rückte nach Bechin, wo nördlich des Ortes mit der Stirnseite nach Westen gelagert wurde. Die Grenadier-Bataillone St. Surin und Jeetze und die Husaren-Regimenter Zieten und Ruesch sollten in und bei Moldauthein verbleiben, bis die

Bäckerei und die Lebensmittelwagen mit dem aus Budweis zu erwartenden Brote den Ort verlaffen hätten.

Das Gefecht bei Moldauthein am

Nach dem Abzuge des Königs aus dem Lager bei Zirnau am 9ten Ottober.\*) 8ten hatte Chilányi den Oberftlieutenant v. Hebedanz und den Major Freiherrn v. Schwaben mit 500 Hufaren von Wodnian und Netolitz abgeschickt, um dem Gegner auf den Fersen zu bleiben. Sie folgten bis Moldauthein, gingen aber abends nach Groß=Temelin zurück. wo auch Trenck mit 1700 bis 1800 Panduren und 200 Grenadieren eintraf, ebenso Oberft Graf Erdödy und Oberftlieutenant Graf Czapary von der Festeticsschen Abtheilung mit einigen Hundert Pferden von Protiwin ber. Um Mitternacht erschien auch Mienzky mit seinen Warasdiner=\*\*) und Banaler Aroaten bei Wodnian. Er war am 6ten auf Befehl des Brinzen Karl von Unter-Hand über Krumau in nordwestlicher Richtung abmarschirt.

> Chilányi rückte mit seiner Abtheilung am 9 ten vormittags 8 Uhr von Barau ab. Auf die Meldung, daß die Preußen Moldauthein geräumt hätten und daß die Truppen aus Groß-Temelin gefolgt seien, eilte er persönlich voraus. Ein Theil der Oester= reichischen Reiter hatte die Preußischen Husaren angegriffen, war aber über den Haufen geworfen worden und jagte, als Chilányi eintraf, in wilder Flucht auf Groß-Temelin zurück. Da es unmöglich war, die Flüchtigen zu sammeln, ließ er die Infanterie Trencks heranrücken und auf der bewaldeten Höhe vor Moldauthein aufmarschiren.\*\*\*) Dort sammelten sich auch alle übrigen verfügbaren Truppen. Vor Moldauthein hatten die Preußen auf dem linken Ufer zum Schutze ber festen Brücke eine vierseitige Schanze aufgeworfen und mit 50 Grenadieren besetzt. Die Brücke selbst wurde vom Grenadier= Bataillon St. Surin, das Wehr oberhalb der Stadt von einer Ab-

<sup>\*)</sup> Ghilányi an Prinz Karl. Moldauthein, 9. 10. 1744. Kr. Arch. Wien. Extract Schreibens aus dem Lager bei Thein vom 13. 10. 1744. Arch. Zerbft. Samml. ungebr. Nachr. I, 268. Plane im Rr. Arch. Gen. St.

<sup>\*\*) 800</sup> seiner Warasdiner wollten nicht weiterdienen, da ihnen von der Königin die Ablösung versprochen worden war. Sie wurden von Unter-Hand über Ling in ihre Heimath befördert. Siehe S. 77 u. 133.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe die Skizze zu S. 156.

theilung des Grenadier-Bataillons Jeetze bewacht. Zwei Kompagnien dieses Bataillons standen am rechten User und bestrichen mit den beiden Geschützen das Mühlenwehr; die beiden anderen Kompagnien bildeten auf dem Markte den Rückhalt. Gegen Mittag besetzte Trenck die Ziegelei vor dem Walde und einen benachbarten Graben. Es entspann sich ein heftiges Feuergesecht, bei dem sich die Panduren, das Gelände geschickt benutzend, nach und nach dem Brückenkopfe näherten, so daß die schwache Besatzung sich schließlich genöthigt sah, im Lausschritt über die Brücke zurückzuweichen. Die Panduren besetzten schnell die Häuser am linken User und seuerten so heftig, daß es unmöglich war, die Brücke zu zerstören. Das Gesecht kam zum Stehen. Als um  $4^{1/2}$  Uhr die Infanterie Ghilanyis eintras, ließ dieser die Keiter an mehreren Stellen oberhalb und unterhalb der Stadt durch die Moldan setzen. Ein Theil der Infanterie durchschwamm den Fluß, indem sich die Leute an den Pserden der Keiterei sesthielten.

Zieten, der auf Preußischer Seite den Besehl führte, war inswischen mit der Reiterei auf die Höhen hinter Moldauthein zurücksegegangen und bemerkte rechtzeitig die den Grenadieren durch die Umsgehung drohende Gesahr. Er besahl sofort deren Rückzug. Hart gedrängt von Trencks Panduren, stiegen die Bataissone die Höhe hinan und begannen oben ein Biereck zu bilden. Als in diesem Augenblicke die Oesterreichischen Reiter anritten, kamen die Grenadiere in Unordnung, doch die Zietens und die Rueschs-Husaren sielen dem Angreiser in beide Flanken und warsen ihn zurück. Die Oesterreichische Insanterie, die mit den Reitern durch die Moldau geschwommen war, wollte Hüsse diesen, wurde aber, nachdem sie eine Salve abgegeben hatte, von dem Regiment Ruesch vollständig zersprengt. Da die Nacht hereinbrach, endete hiermit das Gesecht.

Der Verlust der Preußen betrug etwa 200 Mann an Todten, Berwundeten und Gefangenen.\*) Die Oesterreicher verloren 1 Offizier

<sup>\*)</sup> Der Oberstlieutenant v. St. Surin war schwer, ber Rittmeister v. Brösicke von den Ruesch-Huftenen, Hauptmann v. Alseburg und Lieutenant Wagenknecht vom Grenadier Bataillon St. Surin waren leicht verwundet, Rittmeister Graf Dohna von den Ruesch-Husaren fiel in Gefangenschaft. Bon den Kers

274 Mann todt, 2 Offiziere 192 Mann verwundet. Die Stärke der Oesterreicher ist nicht mehr zu bestimmen. Betheiligt waren die Baranyan=, Esterházy= und Ghilányi=Husaren ganz, Theile der Festetics=, Nádasdy= und Kálnoky=Husaren, Trencks Panduren, serner Kroaten, das Infanterie=Regiment Grünne, sowie Kürassiere und Oragoner. Zweisellos waren die Oesterreicher an Zahl mindestens doppelt überlegen. Wenn das Gesecht trozdem für sie nicht mit einem Ersolge abschloß, so lag dies gewiß nicht an mangelnder Kühnheit und Thatkraft, sondern an einer übergroßen Haft, die eine einheit= liche Verwendung der Ueberlegenheit verhinderte. Der Umsicht Zietens ist es zu danken, daß die Grenadiere der Vernichtung entgingen.

Auf die Nachricht von dem Gesechte sandte der König einige Grenadier=Bataillone und Reiter=Regimenter unter Schwerin zu Hülfe, doch trasen sie erst nach Beendigung der Kämpse um 11 Uhr nachts ein. Die Abtheilung Zietens biwakirte unter den Waffen, die Oesterreicher suchten in Moldauthein ein Untersommen, räumten aber auf die Nachricht von dem Eintressen Preußischer Verstärkungen das rechte User und lagerten an der Brücke, einen Angriff erwartend.

Generalmajor v. Zieten rückte am 10 ten Oktober in das Lager von Bechin ein und erntete für sein Verhalten die vollste Anerkennung des Königs.

lusten entsallen etwa 50 Mann auf die Ruesch-Husiaren, 10 Todte und 40 Verwundete auf das Bataillon St. Surin, 2 Todte und 18 Verwundete auf das Bataillon Jeeße. Auf Desterreichischer Seite war Rittmeister Graf Esterhäzy gefallen.

### Skizze des Gefechts bei Moldauthein

am 9. Oktober 1744.



Mafsstab 1: 25000.



# D. Der Rückzug des Königs hinter die Elbe. Der Elbellebergang der Verbündeten bei Teltschit; am 19ten November 1744.

### 1. Der Rückzug bis in das Lager bei Konopischt und Beneschan.\*)

Die Ueberzeugung, daß es nicht möglich sei, den Prinzen Karl jenseits der Moldau zum Schlagen zu bringen, die Nachricht von dem die Verbindung mit Prag bedrohenden Moldau-Uebergange Nadasdys, Mangel an Lebensmitteln und die Besorgniß um Tabor mit seinen Vorräthen bewogen den König zum Kückzuge dorthin. Doch nur zögernd wich er zurück, immer noch hoffend, daß der Gegner Gelegenheit zur Schlacht geben würde.

Lager bei d Weiret.

Bis in bas

In dem am 9ten Oktober bei Bechin aufgeschlagenen Lager blieb das Heer am 10ten und 11ten. Dem bei einzelnen Truppen= theilen bereits eingetretenen Mangel an Brot wurde dadurch ab= geholfen, daß andere Regimenter von ihren Beständen für zwei Tage an jene abgeben mußten.\*\*) Am 12ten setzte der König den Rückmarsch fort, doch nur mit dem rechten Flügel des Heeres, während der linke erst am 13ten folgte. Das Lager wurde bei Weiret, 6 km nordwestlich Tabor, mit der Stirnseite nach Nordwesten, bezogen. Lebensmittel empfingen die Truppen in der Festung, woselbst sich nach einer Meldung Schmettaus Brot bis zum 20sten befand. Der König durfte jedoch nicht hoffen, in dieser Gegend zu über= wintern, wenn nicht seine Lage burch entscheibende Schläge von Grund aus gebessert wurde. Schon am 10ten hatte er deshalb in weiterer Vorbereitung seines Rückzuges den Generallieutenant v. Naffau mit seiner Abtheilung als Vorhut von Tabor in nördlicher Richtung entsendet. Wie beim Vormarsche wurde diesem auch jetzt der Ober= quartiermeister Graf Schmettau mit dem Befehle beigegeben, für das Hauptheer Lagerplätze auszuwählen.

<sup>\*)</sup> Siehe Skizze 3.

<sup>\*\*)</sup> Befehle u. s. w., gegeben bei ber Heeresabtheilung bes Erbprinzen.

Neue Soffnung

Bevor jedoch der König folgte, schien ihm aufs Neue die Ausauf eine Schlacht. sicht auf eine Entscheidung mit den Waffen zu winken. Nassau, der am 10ten Oktober aus dem Lager bei Tabor aufgebrochen war und an diesem Tage bei Chotowin, am 11ten bei Wischetitz lagerte. erhielt hier "die zuverlässige Nachricht",\*) daß die Sächsischen Truppen mit den Oesterreichischen vereinigt die Moldau überschritten hätten. Aus dieser irrthümlichen Meldung folgerte der König, daß Prinz Karl eine Schlacht liefern wollte. Um zu der ersehnten Entscheidung möglichst stark zu sein, zog er alle erreichbaren Abtheilungen heran.

> Nassau erhielt am 12ten den Befehl, sich bis auf Weiteres nicht mehr als einen Tagemarsch von Tabor zu entfernen.\*\*) Er kehrte daher noch an demselben Tage um, konnte aber, da die Nacht herein= brach, nur bis Petrowit gelangen. Am 13 ten sette er den Rück= marsch bis Nempschel fort. Als er im Begriff stand, das Lager aufzuschlagen, traf der Feldmarschall Schwerin mit der gesammten Reiterei, ausgenommen 20 Schwadronen, dort ein. Futter hatte den König gezwungen, die Reiterei um einen Tage= marsch nach Norden vorzuschieben. Bei Nempschel, 8 km von dem Hauptheere entfernt, lagerten nunmehr 8 Bataillone und 120 Schwa= dronen.

> Auch du Moulin wurde zurückbeordert.\*\*\*) Er hatte Budweis noch am 7ten Oktober erreicht, war nach furzer Raft, begleitet von Winterfeldt, von dort über Kamenitz vorgerückt und befand sich, als am 14ten des Königs Befehl eintraf, auf dem Marsche nach Vilgram. Major v. Natzmer war mit 200 Husaren nach Eisgarn, 50 km östlich Budweis, Rittmeister v. Rumpf mit 100 Husaren nach Iglau entsandt. Ohne diese Streifabtheilungen abzuwarten, legte du Moulin die 45 km bis zum Heere des Königs noch an demfelben Tage zurück.†)

<sup>\*)</sup> Journal bes Gen. Lts. v. Naffau.

<sup>\*\*)</sup> Bleiftiftbemerfung von der hand Gichels zum Schreiben Raffaus an den König. Bei Tabor, 9. 10. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe S. 151 u. 152.

<sup>†)</sup> Bericht Winterfeldts.

Der König war zum Angriff entschlossen und hielt den Zusammen= ftoß für nahe bevorstehend.

"Die Weiber fo Rinder haben", wurden nach Tabor geschickt, ebendahin die Gewehre und Patrontaschen der auf die Regimenter vertheilten Artilleristen. Den am 13ten Ottober zur Parole ver= sammelten Generalen ertheilte ber König eingehende Borschriften für die Ausführung eines Angriffs.\*) Es wurden je 3 Grenadier= Bataillone für die Flanken bestimmt. Der Aufmarsch hatte noch aukerhalb des Schukbereichs der feindlichen Geschütze zu erfolgen.\*\*) während des Aufmariches follten die ichweren Geschütze an die Stellen, "wo sie hingehöhren ".\*\*\*) vorgezogen werden. "Es wird mit der Linie schratt) attaquiret werden, und marchiret der eine Flügel so attaquiret, geschwindter als der andere" und "Der Flügel so attaquiret, wird mit ordentl. und ftorden Schritten avanciren, doch ohne zu lauffen". Treffenabstand 300 Schritt. Das Jeuern sollte auf eine Entfernung von 300 Schritt beginnen und während des Vorgehens ohne Pause fortgesetzt werden. Wenn die Bataillone der "attaque" auf 30 bis 40 Schritt herangekommen wären, sollten sie mit dem Bajonett einbrechen. Lücken im ersten Treffen hatte das zweite ohne besonderen Befehl auszufüllen. Es folgten Befehle über das Gepäck, die Behandlung der Verwundeten, über das Ver= halten nach gewonnener Schlacht, sogar über die Ablieferung der erbeuteten Fahnen und Geschütze.

Die Hoffnungen des Königs verwirklichten sich nicht. Dagegen wurde es zweifellos, daß Prinz Karl die Preußen von Prag und der Sazawa abzudrängen beäbsichtige. Nachrichten über die Unshäufung von Lebensmitteln für das Desterreichische Heer bei Beneschau

<sup>\*)</sup> Siehe Anlage Nr. 29.

Der Gedanke der schrägen Schlachtordnung erscheint in diesen Anordnungen im Bergleich zu denen aus den Jahren 1741 und 1742 weiter entwickelt. Es werden hier bereits bestimmte Besehle über die Art der Ausführung gegeben.

<sup>\*\*)</sup> Die Ordre de Bataille des Heeres siehe Anlage Nr. 30.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Bertheilung der Geschütze in der Ordre de Bataille siehe Anlage Rr. 31.

<sup>†)</sup> b. h. schräg.

und im Chrudimer Areise bestätigten diese Ansicht. Die Lage der Festung Prag wurde sehr bedenklich, da sie bei der Schwäche der Besatzung nicht im Stande war, einem ernstlichen Angriffe Widersstand zu leisten. Mit Prag aber standen große Vorräthe an Lebenssmitteln sowie die Belagerungsgeschütze, die der König rechtzeitig in die Heimath zurückzusenden versäumt hatte, auf dem Spiele. Die Wiedereinnahme der Hauptstadt von Böhmen hätte dem zur Besreiung des Landes herbeigeeilten Heere als großer Ersolg gelten müssen.

Der Marsch in das Lager bei Auras. Um der Besatzung von Prag die Hand zu reichen, trachtete der König vor Allem danach, die Stellung bei Beneschau, woselbst die große Straße leicht gesperrt werden konnte, früher als die Oester-reicher zu erreichen. Tabor, Budweis und Frauenberg schon jetzt aufzugeben, konnte sich Friedrich nicht entschließen, sowohl aus Kückssicht auf die Bundesgenossen, die doch vielleicht noch eingreisen konnten, als auch wegen des Wunsches, die dort untergebrachten Ber-wundeten und Kranken nicht im Stich zu lassen, vornehmlich aber, weil er immer noch auf einen Sieg hofste. Für diesen Fall sollten diese besesstigten Orte dem Prinzen Karl den Rückzug nach Oesterreich versperren.\*) Der König selbst verurtheilte später seine damaligen Beweggründe.\*\*)

Am 14ten Oktober marschirte das Preußische Heer in zwei Heersäulen nach Auras, vereinigte sich dort mit den Truppen

<sup>\*)</sup> Hist. d. m. t. 1746, 332.

<sup>\*\*)</sup> Er schrieb in dem Jahre 1775:

<sup>&</sup>quot;Diese Ueberlegung war ganz falsch; benn in bringenden Fällen muß man lieber 300 Kranke opsern, als einige Tausend Mann in Städten, in benen sie sich nicht vertheidigen können, dem Zusall preisgeben. Im Gegentheil: wenn man sich vornahm, zu kämpsen, mußte man alle Kräfte vereinigen, um den Feind desto sicherer schlagen zu können. Diese beiden elenden Löcher konnten den Prinzen von Lothringen nicht hindern, seinen Rückzug so zu nehmen, wie er es sür angemessen hielt. Aber, so sagte man, der Marschall Seckendorff war schon in Bayern angekommen, er hatte Bärnklau nach Desterreich zurückgeworsen, er hatte das ganze Kursürstenthum mit Ausnahme von Ingolstadt, Braunau und Straubing vom Feinde gesäubert. Das war Alles sehr gut, aber die Ersolge der Kaiserlichen dursten die Preußen nicht hindern, überlegt zu handeln. Diese Ersolge waren nicht groß genug, um ungestrast. Fehler zu gestatten." Hist. d. m. t. 1775, Chap. X, 62.

Schwerins und Nassaus und schlug nördlich des Ortes das Lager auf. Hier blieb der König am 15ten und 16ten wohl immer noch in der Hoffnung auf einen entscheibenden Schag. Um 15ten wurde in Tabor Brot bis zum 19ten empfangen.

lich verschlechtert. Während Anfang Oktober die Rahl der Kahnen-

flüchtigen noch gering gewesen war, begann die Mannschaft von dem Augenblicke an, wo der Rückzug angetreten wurde, in großer Rahl zu entweichen. Gegen die Mitte des Monats kamen bei den Defterreichern täglich 50 bis 60 lleberläufer an, später vermehrte sich diese Rahl.\*) Schon beim Vormarsche war die Verpflegung, je weiter das Heer vordrang, um so schlechter geworden. Das Land war meist von Wald und Sumpf bedeckt.\*\*) die wenig zahlreiche Bevölkerung, der Königin Maria Theresia treu ergeben, hatte sich leicht bewegen laffen, die Vorräthe vor dem Eintreffen der Preußen zu vernichten oder zu verstecken. So kam es, daß den im Lager eingerichteten Märkten fast jede Zufuhr vom Lande fehlte.\*\*\*) Die überall umherstreifenden seindlichen leichten Truppen erschwerten es den Preußen auf das Aeußerste, die wenigen noch vorhandenen Vorräthe burch Beitreibungsabtheilungen nutbar zu machen. Der Soldat war

meist auf sein Brot angewiesen, oft konnte sogar nur Mehl verabfolgt werden. Die Zahl der Erkrankungen nahm infolge der mangelhaften Ernährung ftart zu, namentlich trat die Ruhr in bedenklichem Mage auf. Diefer Zustand wurde beim Vormarsche ertragen, weil man auf eine Aenderung nach siegreicher Schlacht hoffte. Als es aber flar wurde, daß der Rückzug angetreten werden müffe, wurden die Folgen bedenklich. Je mehr man sich der Elbe näherte, desto stärker wurde die Zahl der Fahnenflüchtigen. König Friedrich sah fich schon am 12 ten Oktober zur Anwendung der strengsten Magregeln gezwungen.

Inzwischen hatte sich der Zustand des Preußischen Heeres wesent= Der Zustand bes Preufifchen

<sup>\*)</sup> Pring Karl an den Großherzog Franz. Cimelit, 12. 10. 1744. Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Gen. St. Werk 1. Schles. Kr. I, 196.

<sup>\*\*\*)</sup> Hist. d. m. t. 1746, 328.

Befehle u. f. m., gegeben bei ber Heeresabtheilung bes Erbpringen. Rriege Friedrichs bes Großen. II. 1. 11

Der Marich ber Sachien in bas poritichen.")

Die Sachien waren am 11 ten Oktober von Plan nach Hollets= Lager bei Brenn- rieb gerückt. Am 12 ten marschirten sie nach Breheischen. 10 km füdöstlich Mies, am 13ten nach Pilsen. Dort blieben sie am 14ten und 15ten, um die weitere Berpflegung zu regeln und die Geschütze sowie die Fahrzeuge, die auf den steinigen Gebirgspfaden ftark gelitten hatten, wieder herstellen zu laffen. Der Herzog wußte, daß die Breußen über die Moldau zurückgegangen waren und den Rückzug fortsetten. Er nahm an, daß der Rönig hinter ber Sazawa eine Aufstellung zur Deckung von Prag nehmen wolle.\*\*) Um. wenn nöthig, den Uebergang über die Moldau an einer mehr abwärts gelegenen Stelle ausführen zu können, beschloß er, bei Roschmital die Richtung nach Südosten zu verlassen und nach Milin zu rücken. Von dort konnte er, je nach den Umständen, entweder nach Worlik oder nach dem mehr moldauabwärts gelegenen Orte Kamaik gehen. Um 16 ten erreichten die Sachsen Breunporitschen. Um 13 ten hatte der Herzog ein "Patent" der Sächsischen Regierung veröffentlicht, welches das Verhältniß zu den friegführenden Mächten erläuterte und alle in Preußischen Kriegsdiensten stehenden Polen zur Rückfehr aufforderte.

Die Abfichten bes Pringen Rarl und die Bewegungen bes Beeres vom 8ten bis gum 14ten Ottober.

Bring Rarl von Lothringen stand noch in dem Lager bei Tschimelits. Als ihm am 8ten Oktober der Rückzug Friedrichs über die Moldau Desterreichischen und auf Tabor gemeldet wurde, sprach er die Vermuthung aus. der Rönig wolle sich entweder bis Prag oder hinter die Elbe zurück= ziehen, woselbst er Magazine eingerichtet hatte. Beides erschien für den Prinzen vortheilhaft, weil ihm dadurch die Verbindung mit Desterreich und dessen Hülfsquellen geöffnet wurde.\*\*\*) Er wollte baher die Moldau überschreiten und bis an die Sazawa vorrücken, jedoch nur langfam, um die Bereinigung mit ben Sachsen nicht Diese abzuwarten, bevor etwas Ernstliches ge= zu erschweren. wagt wurde, hatte auch die Königin befohlen. †) Standen dann die

<sup>\*)</sup> Journ. d. l'armée de Saxe 1744.

<sup>\*\*)</sup> Herzog v. Weißenfels an ben Prinzen Karl. Bilfen, 13. 10. 1744. St. Arch. Dresden.

<sup>\*\*\*)</sup> Brownesche Darftellung.

<sup>†)</sup> Maria Therefia an Brinz Karl. Wien, 10. 10. 1744. Kr. Arch. Wien.

Breußen bei Brag, so wollte der Bring nach Ruttenberg vorrücken und den Versuch machen, die Elbe bei Neu-Rolin oder Nimburg zu überschreiten. Dadurch würde der Rönig die Berbindung mit seinen Magazinen in Königgrät und Pardubit verlieren. Bei Prag könne der König dauernd nicht bleiben, da es ihm dort bald an Lebens= mitteln fehlen würde. Wolle er aber von dort fortrücken, so musse er eine ftarke Besatung zurücklassen. Dann wurde man suchen, dem so geschwächten Beere eine Schlacht zu liefern. Wenn ber König nicht nach Brag, sondern hinter die Elbe in die Rähe seiner Magazine ginge, ein Fall, welcher ber wahrscheinlichste sei, musse man mit dem Beere nach Pardubit ruden, die leichten Truppen aber nach Schlesien schicken und so den König zu Entsendungen nöthigen, um ihn bann mit Hoffnung auf Erfolg angreifen zu können.

Vorläufig blieb der Pring noch in dem Lager bei Tichimelit stehen. Nadasdy mit 3 Husaren=Regimentern beobachtete auf dem rechten Moldau-Ufer die Bewegungen des Königs und ftorte die Beitreibungen. Die Reserveabtheilung unter dem Feldmarschasslieutenant Grafen Bernes, bestehend aus dem Rurassier-Regiment Lucchesi und den Dragoner=Regimentern Philipert, Prensing und Württemberg, murde am 12 ten ebenfalls über die Moldau geschickt, um die Brücken zu becken und die Berbindung mit Nadasdy aufrecht zu erhalten. Bernes hatte den Befehl, wenn der König angriffe, über den Fluß zurudzugeben und die Brücken abzubrechen. Seine Regimenter lagerten öftlich bes Dorfes Chraft. Der dem Grafen Bernes zur Erfundung von Marichstraßen für das Hauptheer zugetheilte Oberft Rothern meldete, daß man infolge anhaltenden Regens starfes Anschwellen der Moldau befürchten muffe und daß die Wege grundlos seien.\*)

Bring Karl überschritt daher erft am 15 ten Oftober die Moldau Pring Rarl überauf vier Brüden bei Worlit, Groß-Wühr und Podstaln; das Lager wurde bei Klutschenit bezogen. Nabasdy ging bis Klein-Chuschka vor. Eine seiner Streifabtheilungen nahm bei Tabor 40 Wagen mit Lebens= mitteln und machte die begleitenden Husaren zu Gefangenen, eine andere

fcreitet bie Moldan.

<sup>\*)</sup> Oberft Rothern an Pring Rarl. Koschly, 12. 10. 1744. Ar. Arch. Wien.

unter dem Major Freiherrn v. Dessewffy vom Regiment Festetics zersprengte am 15ten mit 120 Husaren eine Abtheilung von 300 Hufaren.\*) Am 16ten rudte Bring Rarl in norböftlicher Richtung bis Chlumet vor; Nádasdy ging an demselben Tage bis Brtschitz, um über die Bewegungen und Absichten des Königs, ben er im Lager bei Auras wußte, so schnell wie möglich Rachricht zu erhalten.

Der Diarid bes Rönies in bas pifcht und Beneichan.

König Friedrich setzte den Rückmarsch am 17ten Oktober fort. Lager bei Kono- An diesem Tage marschirte das Heer in drei Heersäulen nach Popowits. Oberstlieutenant v. Dewitz, der schon am 12 ten und 13 ten erfolgreich für Nassaus Truppen Lebensmittel beigetrieben hatte, war am 15 ten auf besonderen Befehl des Königs mit 300 Husaren entsandt worden und hatte dafür geforgt, daß Lebensmittel nach Jankau, unweit Popowitz, geschafft wurden. Den Weisungen des Königs gemäß hatte er den Zusammenstoß mit feindlichen Husaren,\*\*) die sich in un= mittelbarer Nähe befanden, geschickt vermieden.

> Schwerin ging noch am 17ten im Berein mit den Truppen Nassaus nach Beneschau und bemächtigte sich dort des Desterreichischen Magazins.\*\*\*) Der König folgte am 18 ten und lagerte mit 38 Ba= taillonen, 12 Reiter-Regimentern und den Geschützen zwischen Ronopischt und Bistritz hinter einer Kette von Seen. †) Ein Theil des Heeres schlug bei Beneschau das Lager auf, die Grenadier=Bataillone hielten die nächsten Dörfer besett. Nach Bistritz war das Regiment Schwerin entsandt, rings um diesen Ort lagerten die Husaren-Regimenter. 7 Grenadier=Bataillone und 2 Husaren=Regimenter ++) unter dem Generallieutenant Grafen Truchjeß geleiteten die Mehlwagen und die Bäckerei von Tabor. Sie erreichten am 19ten das Lager.

<sup>\*)</sup> Nádasby an Prinz Rarl. Ciska, 16. 10. 1744. Ar. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Diese gehörten vermuthlich zu Franquinis Abtheilung, die zu dieser Reit von Deutsch-Brod aus die rückwärtigen Verbindungen der Preußen bedrohte.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe S. 159.

<sup>†)</sup> Siehe Sfizze 4.

<sup>††)</sup> Das ichon ermähnte Grenadier-Bataillon Jäger, ferner die Grenadier= Bataillone Lepel, Kahlbut, Sydow, Findenstein, Find und Tresdow, die Husaren-Regimenter Ruesch und Natmer.

Das Wetter war inzwischen schon so rauh geworden, daß die Zelte mit Stroh bedeckt und "Feuerhütten" gebaut wurden. Um die Fahnenflucht einzuschränken, sollten die Offiziere der Mannschaft sagen, daß bald in die Winterquartiere gerückt werden würde.\*)

Im Lager bei Beneschau und Konopischt blieb der König bis jum 24ften Oftober.

Um die Herbeischaffung der Lebensmittel von Prag zu be= Die Entsendung schleunigen und die Zufuhr aus dem Hauptmagazin in Leitmerit nach Prag zu regeln, wurde am 18 ten der Oberft v. Winterfeldt mit 5 Bataillonen und 10 Schwadronen\*\*\*) entsandt. Er er= reichte noch am 18ten Kamenitz, am 19ten Brag, nachdem zur Sicherung der großen Straße in Porschitsch das Grenadier-Bataillon Jäger, in Kunratit das Grenadier-Bataillon St. Surin zurückgelassen worden waren.

> bem Lager bei Chlumek.

Winterfeldte. \*\*)

Bring Rarl blieb am 17ten. 18ten und 19ten bei Chlumet, Pring Rarl in um die Berührung mit dem Könige zu vermeiden und das Gin= treffen ber Sachsen abzuwarten. Von Prtschitz aus beobachtete Nabasdy am 17ten den Marsch der Preußen auf Jankau; eine seiner Streifabtheilungen folgte der Preußischen Nachhut auf dem Kuße. Um 18ten begleitete Nádasdy den Marsch des Königs bis Janowitz und meldete von dort dessen neues Lager.†)

Die Sachsen marschirten am 17ten von Brennporitschen nach Der Marsch bes Roschmital; ††) am 18ten rudte der rechte Flügel mit der Reiterei Beigenfels bis nach Milin, während der linke stehen blieb, um die Wagenzüge zu Prinzen Karl erwarten, die nur langsam folgen konnten. Nachdem am 19 ten bis Boselschan.

herzogs von Milin, tes

<sup>\*)</sup> Befehle u. f. m., gegeben bei ber Heeregabtheilung bes Erbprinzen.

<sup>\*\*)</sup> Bericht Winterfeldts.

<sup>\*\*\*)</sup> Infanterie-Regiment Bring von Breußen,

Grenadier=Bataillon Jäger,

St. Surin, Rleift.

Sujaren-Regiment Bronifowsfi.

<sup>†)</sup> Melbungen Nádasdys. St. Arch. Dresben.

<sup>++)</sup> Dort stießen 300 Desterreichische Susaren vom Regiment Barannan, die sich der Herzog erbeten hatte, weil es an leichten Reitern mangelte, zu den Sachfen.

ber linke Flügel nachgekommen war, hielt die Heeregabtheilung am 20 ften Oktober Ruhetag. Pring Karl, ber vergeblich versucht hatte, den Herzog von Beigenfels zum Beitermariche ichon am 20sten zu vermögen, rückte an diesem Tage in der Richtung auf Beneschau bis Wosetschan weiter und blieb dort am 21sten und 22sten. Bon Nanowitz aus beobachtete Nádasdy seit dem 18ten und meldete, daß die Preußen in dem Lager bei Beneschau dem Anscheine nach einige Beit zu bleiben gedächten.\*) Um 20sten ging er näher heran nach Neweklau. Gine von ihm bei Teinit über die Sazawa vorgetriebene Erkundungsabtheilung von 400 Pferden, welche die Berbindung des Preußischen Beeres mit Prag unterbrechen sollte, ftieß an demselben Tage bei Bischeln auf einen langen von Prag kommenden Wagenzug mit Brot, begleitet von wiederhergestellten Mannschaften, konnte aber nur 36 Pferde und 16 Mann gefangen einbringen. Die Wagen zu nehmen gelang nicht, da die Bedeckungstruppen aufmerksam waren. Es war dies ein am 19ten aus Prag entfandter zweitägiger Brot= vorrath für das ganze Heer.

Generalmajor Graf Ruefstein war von dem Prinzen Karl mit 1000 Pferden nach den Söhen von Sorschetitz gesandt, von wo man das Preußische Lager übersehen konnte.

Bhilánni war nach dem Eintreffen des Generalmajors Freiherrn v. Marschall vor Tabor von dort mit 3 Husaren-Regimentern, 500 Mann regelloser Infanterie und 1000 Reitern unter General= major Freiherrn v. Defin aufgebrochen und gemäß einem von dem Prinzen Rarl ertheilten Befehle am 21 ften nach Chotowin, am 22 ften nach Neustupow vorgegangen, um den Preußen nach Beneschau zu folgen. \*\*)

Die Cachfen überichreiten bie Bereinigung mit den Defter= reichern.

Während die Sächsische Heeresabtheilung am 20sten bei Milin Molban. 3bre ruhte, ging der Generalquartiermeister, Generalmajor Neubaur, gegen die Moldan zur Erfundung der Marschwege vor. Ursprünglich war der Uebergang bei Worlik oder Kamaik beabsichtigt, aber mit Rücksicht auf die inzwischen veränderte Stellung ließ Prinz Karl 6 km nördlich Kamaik bei Brubek brei Bruden ichlagen, auf benen

<sup>\*)</sup> Melbungen Nádasdys. St. Arch. Dresden.

<sup>\*\*)</sup> Die Thätigkeit Chilannis an den vorhergehenden Tagen fiehe S. 160.

die Sächsische Infanterie am 21 ften die Moldau überschritt. Sie bezog ein Lager bei Lichow, während die Reiterei noch auf dem linken Ufer verblieb.\*)

Am 22 sten fand die völlige Vereinigung der Sachsen mit den Desterreichern bei Wosetschan statt. Die Sachsen lagerten auf bem linken Flügel bei Raditsch. Der Herzog von Weißenfels war schon am 21sten früh in das Hauptquartier des Prinzen Rarl nach Wosetschan geritten, wo das Verhältniß zwischen beiden Führern geregelt wurde.

Ursprünglich hatte Maria Theresia in dem Glauben, daß die Sachsen früher wie das Desterreichische Hauptheer in Böhmen ein= rücken würden, dem Herzoge den Oberbefehl auch über die Batthyanni= sche Abtheilung versprochen. Da die Voraussetzung nicht zutraf. wurde das Versprechen hinfällig. Der Herzog kam zwar noch öfter darauf zurück, doch ging Prinz Karl nicht darauf ein. Es wurde verabredet, daß die Sachsen, verstärkt durch Desterreichische Reiterei, in der Ordre de Bataille den linken Alügel einnehmen, daß die Heere möglichst nur 3 bis 6 km voneinander entfernt marschiren, daß Entsendungen außerhalb des Heeresbereichs von beiden Theilen gemeinsam im Verhältniffe ihrer Stärke gegeben werden und daß die Generale hierbei nach ihrem Dienstalter wechseln sollten. beiden Oberbefehlshaber sollten sich so zueinander stellen wie feiner Zeit Prinz Eugen zu Marlborough. Diese hätten, so ichrieb Maria Theresia am 10 ten Oktober, "Beede jedesmahlen die parola und Befelche miteinand concertiret, sodan Ein jeglicher in seinem Laager und Numero selbige ausgetheillet hat".\*\*) Diese Lösung konnte in schwieriger Lage die Quelle schwerer Unzuträglich= feiten werden.

Nach der Bereinigung, durch die das verbündete Heer eine Ueber- Die Berbundeten legenheit von etwa 10000 Mann über das Preußische gewann, gedachte Prinz Karl ben König aus seiner Stellung herauszulocken, indem er

rniden in bas Lager bei Marichowit.

<sup>\*)</sup> Journ. de l'armée de Saxe 1744.

<sup>\*\*)</sup> Briefwechsel Maria Theresias mit dem Herzoge von Weißensels. Kr. Arch. Wien.

ihm die Zufuhr von allen Seiten gefährdete. Um 23 ften rudten die Desterreicher 10 km weiter vor, um angesichts des Königs bei Marschowitz ein starkes Lager\*) zu beziehen. Der rechte Klügel stand bei Janowitz, gedeckt durch eine Reihe von Teichen. Von dort erstreckte sich die Stellung auf den Höhen nordwestlich dieses Ortes bis Tikowitz. Die Sachsen folgten am 24sten Oktober nach und lagerten auf dem linken Flügel bei Hurka. Das Hauptquartier des Prinzen befand sich in Janowitz, das des Herzogs in Horschetitz.

Ghilánni, der am 22sten Chotowin erreicht hatte, erhielt von dem Bringen Karl neue Befehle. Demgemäß sandte er Festetics mit seinem Husaren-Regiment nach Toschitz, von wo aus er jede Bewegung der bei Bistritz befindlichen Preußischen Truppen beobachtete. Er selbst rückte über Wlaschim nach Diwischau und entsandte Streifpartien über die Sazawa, so daß er, im Rücken des feindlichen Heeres befindlich, jede Zufuhr von Often und Nordosten her verhindern konnte. Bei Beraun stand zur Beobachtung von Prag der Major Freiherr v. Simbschen mit 1 Bataillon und 300 Reitern aus dem Temeswarer Banat. Major Cognazzo hielt mit 800 Dalmatinern und 150 Husaren Königsaal besetzt und unterbrach die Verbindungen des Preußischen Heeres auf Prag. \*\*) So stand am 24sten Oktober das vereinigte Desterreichisch-Sächsische Heer in starker Stellung 10 km von dem Lager des Königs entfernt. Leichte Truppen beobachteten auf allen Seiten, selbst im Rücken bes Preußischen Heeres. \*\*\*)

Der Ronig in bem Lager bei Beneichau.

Die Preußischen Truppen hatten sehr bald mit Schwierigkeiten Konopijot und aller Art zu fämpfen. Die Verpflegung erfolgte aus dem erbeuteten Magazin in Beneschau, das von Prag aus ergänzt wurde, doch war es nicht möglich, genügend Brot zu backen, so daß am 19ten an bessen Stelle Mehl auf zwei Tage verabfolgt werden mußte. Infolge der ungenügenden Nahrung und der kalten Witterung nahmen die Erkrankungen an Ruhr in hohem Maße zu; die Zahl der Fahnen= flüchtigen wuchs von Tag zu Tage.

<sup>\*)</sup> Siehe Skizze 4.

<sup>\*\*)</sup> Note des Postes avancés. St. Arch. Dresden.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe auf Stizze 4 die Truppenftellungen am 24 ften Oktober 1744 mittags.

Auf den leer nach Prag fahrenden Mehlwagen wurden die Kranken dorthin geschickt. Die Strohbedeckung der Zelte als Schutz gegen die Kälte erwies sich als ungenügend und wurde verstärkt, Pferdeställe wurden erbaut. Besonders bedenklich war der Mangel an Pferdesutter.\*) Um ihm abzuhelsen, wurden am 19 ten unter starker Bedeckung die vor dem Lager gelegenen Ortschaften geleert, ebenso am 21 sten, wobei es dem Oesterreichischen Major Grafen v. Zollern gelang, 91 Pferde, 6 Wagen zu erbeuten und 1 Ofsizier, 4 Mann sowie 41 Knechte gesangen zu nehmen.\*\*

Im Lager von Konopischt trafen am 20sten nach längerer. durch die Thätigkeit der feindlichen Streifreiter hervorgerufener Pause Nachrichten aus der Heimath ein, insbesondere die Berichte der Minister aus der Zeit vom 3ten bis 13ten Oktober. Der König erfuhr jett Näheres über den Anschluß Sachsens an Defterreich und wurde durch die von Podewils ausgesprochene Ueberzeugung. daß offenbar Rugland hinter Sachsen stehe, peinlich berührt. Der König antwortete am 20sten Oftober, daß er gang andere Maß= nahmen ergriffen haben würde, wenn er das Verhalten Sachsens geahnt hätte. "Man muß sehen, wie man das Gisen ins Feuer bringt, um den Frieden in Deutschland schmieden zu können. Ich schreibe heute an den König von Frankreich, um ihn zu drängen, daß er seine Franzosen nach Hannover schickt."\*\*\*) In einem anderen Schreiben vom 21sten tritt die Ansicht des Königs, daß die Winterquartiere nördlich ber Sazawa bezogen werden mußten, zum ersten Mal hervor. †) auch wurde die Unterbringung eines Theiles des Heeres in Prag erwogen. Der König ertheilte am 21 sten Oktober dem Gouverneur von Prag den Befehl, zu berichten, ob dort 16 Bataillone unterkommen könnten. ††) Einsiedel stellte sofort eine Bertheilung zusammen, betonte aber die der Ernährung entgegenstehenden Schwierigfeiten.

\*\*) Meldungen Nádasdys. St. Arch. Dresden.

†) Polit. Korresp. III, Nr. 1617.

<sup>\*)</sup> Befehle u. f. m., gegeben bei ber Heeresabtheilung bes Erbprinzen.

<sup>\*\*\*)</sup> Polit. Korresp. III, Nr. 1610, siehe auch S. 170, Anmerkung \*.

<sup>††)</sup> Prinz Karl erhielt von dieser Absicht Kenntniß.

Berichte des Feldmarschall Schmettau vom 17 ten bis 25 sten Sepstember kamen ebenfalls am 20 sten Oktober in die Hände des Königs. Die Hoffnungen, die dieser auf die Thätigkeit seiner Bundesgenossen gesetzt hatte, waren sehr gering geworden.\*)

In der jett nicht mehr abzuweisenden Ueberzeugung von der Nothwendigkeit, Budweis, Frauenberg und Tabor aufzugeben, hatte König Friedrich am 20sten Oktober dem General v. Arenten den Besehl geschickt, mit der Besatung und den Aranken Budweis und Frauensberg heimlich zu verlassen, nachdem die noch vorhandenen Vorräthe vernichtet worden wären. Seien die Orte schon eingeschlossen, so solle die Uebergabe gegen freien Abzug erfolgen.\*\*) Es war zu spät, das Schicksal bedingungssoser Uebergabe konnte jetzt von den verslassenen Orten nicht mehr abgewendet werden. Die acht Boten, die auf verschiedenen Wegen an Arenten abgesandt wurden, erreichten ihr Ziel nicht; auch nach Tabor ist der Besehl des Königs nicht gelangt.

Ter König verjucht anzuareisen. In all diesen Widerwärtigkeiten erfüllte den König die Meldung von dem Vormarsche des Prinzen Karl in das Lager bei Marschowitz mit großer Freude. In der Hoffnung, doch noch die ersehnte Schlacht liesern zu können, befahl er sosort die Zusammenziehung des Heeres und den Vormarsch für den nächsten Tag. Am 23sten gegen Abend trasen die Bataillone, die bisher in Ortschaften gelegen oder rückswärts gelagert hatten, ein.\*\*\*) Auch die Bataillone und die Husaren aus Bistritz rückten näher heran.+) Die Truppen empfingen

<sup>\*)</sup> Er beauftragte Schmettau, Ludwig XV. klarzulegen, daß an die Spițe des Kaisersichen Heeres ein anderer Führer gestellt werden müsse: BellezIsle sei geeignet für diese Stelle. Das Heer müsse in diesem Jahre bis auf 45 000, im nächsten bis auf 60 000 Mann gebracht werden. — Polit. Korresp. III, Nr. 1613. — Friedrich selbst setze Ludwig in besonderem Schreiben auseinander, daß es nöthig sei, durch Entsendung einer Französsischen Truppenabtheilung nach Hannover den König von England zum Frieden geneigt zu machen. Maria Theresia würde dessen Beispiele zweisellos folgen. Polit. Korresp. III, Nr. 1611.

<sup>\*\*)</sup> Der König an Krenten Lager bei Beneschau, 20. 10. 1744.

<sup>\*\*\*)</sup> Tagebuch des Gren. Bat Rahlbut.

<sup>†)</sup> Diese Bewegung wurde vom General Festetics in Toschitz sofort bemerkt und gemeldet. Er glaubte, daß das Preußische Heer nach der Sazawa abrücke und daß diese Truppen die Nachhut bilden sollten.

in Beneschau Brot für zwei Tage, nachdem schon am 21 sten von den inzwischen aus Prag angelangten Borräthen solches ausgegeben worden war. Das Grenadier-Bataillon Finck wurde am 22 sten nach Brandeis zur Sicherung des Elbe-lleberganges entsandt, das Grenadier-Bataillon Jäger rückte am 23 sten von Porschitsch nach Kamenitz.\*) Die Truppensahrzeuge, die Packpferde, Zelte und Tor-nister blieben unter Bedeckung des Regiments Varenne bei Beneschan zurück.\*\*)

Am 24sten Oktober um 1 Uhr nachmittags überschritten die Preußen in acht Heersäulen, von denen je zwei auf den Flügeln aus Reiterei bestanden, die Engwege des vor dem Lager sließenden Bistry-Baches. Der Bormarsch gegen des Feindes linke Flanke war mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Trotzdem die größte zurückzulegende Entsernung nur etwa 9 km betrug, erreichten die Truppen erst bei Sonnenuntergang die Höhen bei Sajetschi und Lang-Lhota. Dort wurde der Ausmarsch des Heeres versucht, doch gelang er nur sehr unvollkommen. Die Truppen standen während der Nacht stellenweise in sieben Linien hintereinander. Bon dem vor der Stellung gelegenen Drabovky-Berge war das Desterreichisch-Sächsische Lager sast in seiner ganzen Ausdehnung zu übersehen. Bon dessen linkem Flügel war das Preußische Heer kam 21/2 km entsernt.

Prinz Karl hatte durch Nádasdy rechtzeitig Meldung von dem Ansmarsche des Königs erhalten. Noch am Vormittage waren Oestersreichische Generale vorgeritten und hatten aus den Bewegungen in dem Preußischen Lager den Schluß gezogen, daß der König auf Prag absrücken wolle.\*\*\*) Auch Nádasdy meldete ursprünglich dasselbe, bald aber flärte sich der Jrrthum auf. Als man von dem Oesterreichischen Lager den Anmarsch der Preußen gegen den linken Flügel deutslich sehen konnte, wurden die Zelte abgebrochen und mit dem Gepäckzurückgeschiekt. Die Truppen traten ins Gewehr, die Sachsen bes

<sup>\*)</sup> Nachlaß des Herzogs Ferdinand von Braunschweig.

<sup>\*\*)</sup> Tagebuch des Regiments Garde und des Regiments Kalcftein.

<sup>\*\*\*)</sup> Prinz Karl an ben Großherzog. Janowit, 26. 10. 1744. Kr. Arch. Wien.

setzten die vor ihrem Lager gelegene Höhe. Nadasdy blieb bei Neweklau in dauernder Berührung mit den feindlichen Husaren.

Bei Monbschein und bitterer Kälte lagerten beide Heere neben den Gewehren, die Feuer ließen die Ausdehnung der Aufstellung deutlich erkennen. Graf Schmettau, der zur Erkundung der seindlichen Stellung vorgeritten war, brachte dem die Nacht am Feuer zus bringenden Könige die unerwünschte und mit Mißtrauen aufgesnommene Meldung, daß die von den Verbündeten besetzten Höhen unangreisbar seien. Prinz Karl von Lothringen, trozdem er nicht unerheblich erkrankt war, biwakirte mit Traun auf dem bedrohten Flügel bei den Sachsen. Mehr als 100 Fahnenflüchtige trasen in der Nacht bei den Verbündeten ein und berichteten übereinstimmend, daß für morgen der Angriff bevorstände; der König selbst habe im Vorbeisreiten ermunternde Worte an die Truppen gerichtet.

Bei Tagesanbruch ritt der König unter Bedeckung der Grenadier= Bataillone Geift, Buddenbrock und Grumbkow sowie der Zieten- und Natzmer-Husaren zur Erkundung vor. Das Heer stellte sich vollends in Schlachtordnung und rückte langsam in ber Richtung auf Neweklau gegen die linke Flanke des Feindes an. Bring Karl sandte dem Herzoge von Weißenfels 7 Infanterie-Regimenter und 38 Schwadronen zur Unterftützung, Nabasdy zog fich auf die Stellung ber Sachsen zurud.\*) Der König fah deutlich die Stellung der Berbundeten auf dem langgestreckten, fanften Höhenrücken, der sich von Janowit in nordwestlicher Richtung an Marschowitz vorbei erstreckt.\*\*) Die am Fuße dieses Höhenzuges und in Querthälern fließenden Bäche, die sich vielfach zu Seen erweiterten, waren damals von nassen Wiesen begleitet, so daß ein Angriff in zusammenhängender Linie gegen die Stirnseite kaum ausführbar erschien. Im Norden wurde der Höhenzug durch eine mit Wald bedeckte, sich scharf abzeichnende Ruppe (525) begrenzt. Die Sachsen hatten diese ringsum verhauen, mit Geschützen versehen und stark besetzt. Nördlich dieser Höhe liegt der

<sup>\*)</sup> Prinz Karl an Maria Theresia. Janowig, 25. 10. 1744. Kr. Arch. Wien.

\*\*) Die Verbündeten standen in zwei Tressen. In die Skizze 4 ist nur das erste eingezeichnet worden.

bewaldete Myschowka-Berg, der eine Annäherung an die Sachsen bis auf 400 m gestattet haben würde. Der König ritt in westelicher Richtung weiter. Der linke Flügel der Sachsen war rechte winklig zurückgebogen und lehnte sich zwischen Straschowitz und Horscheitz an eine Kette kleiner Seen, die durch eine sumpsige Bacheniederung verbunden waren. Westlich erstreckten sich ausgedehnte Waldeberge, die ein weiteres Herumfassen verboten. Es blieb für den Angriff gegen diese Flanke nur ein 800 m breites offenes Feld zwischen dem Ryschowka-Berge und der genannten Seensette. Doch auch hier standen die Oesterreicher und Sachsen auf einer Erhebung, die das davorliegende sumpsige Thal um mehr als 50 m überhöhte.

Der König erachtete den seindlichen linken Flügel für unangreisbar und entschloß sich, von dem Angrisse abzustehen. Die Grenadiers Bataillone, die ihn begleitet hatten, verstärkt durch Bataillone des rechten Flügels, und zwar durch das Regiment Anhalt und das Grenadiers Bataillon Wedel, besetzten den Bukowas Bald, bis das Heer gegen Mittag den Rückmarsch in derselben Eintheilung wie beim Vormarsche angetreten hatte. Sie solgten mit den Bahreuths Dragonern und den Husaren als Nachhut, unbelästigt vom Feinde. Desterreichische Husarens und Kürassierabtheilungen zeigten sich, aus der Ferne beobachtend.

Dem Drängen mehrerer jüngerer Generale, den zurückweichenden Feind anzugreisen, gab Prinz Karl auf den Rath Trauns nicht nach. Dieser wollte die errungenen Erfolge nicht durch eine Schlacht in ungünstigem Gelände in Frage stellen. Die Preußen kehrten in das Lager von Konopischt und Beneschau zurück.

So war auch dieser Versuch, die schwierige Lage durch einen entscheidenden Schlag günstig zu wenden, gescheitert. Er hatte nur dazu gedient, das Selbstvertrauen der Verbündeten zu stärken, die Entmuthigung im eigenen Heere, die sich durch ausserordentliche Zusnahme der Fahnenflucht äußerte, zu steigern. Die nicht geschlagene Schlacht kam in ihrer Wirkung einer verlorenen gleich, der Feldzug war unrettbar verloren. Um ein Urtheil über die Stärke der seindslichen Stellung zu gewinnen, hätte König Friedrich nicht nöthig gehabt, das ganze Heer zur Schlacht vorzusühren und dann ohne Kampf ents

muthigt zurücktehren zu lassen. Dazu hätte bei der Nähe des Gegners eine Erkundung mit der Reiterei genügt. —

Mißglückter Während der König im Lager von Konopischt und Beneschau Handbreich der Desterreicher auf vergeblich auf eine günstige Entscheidung hoffte, drohte dem wichtigen Bardubis am 19ten Ottober.\*) Pardubister Magazin ernste Gefahr.

Seit Ansang Oktober besand sich Oberstlieutenant Franquini mit seinen Husaren in der Gegend von Chrudim, Deutsch-Brod und Iglau, die rückwärtigen Verbindungen der Preußen von Nordosten her beunruhigend.\*\*) Er selbst begab sich, um Insanterie zu holen, nach Olmüt und Brünn. 800 Mann, die er in letztgenanntem Orte erhielt, wurden am 14 ten Oktober auf Wagen gesetzt und nach Deutsch-Brod gesendet. Franquini selbst eilte dorthin voraus. Ueber Wien erhielt er die Nachricht, daß das Preußische Heer auf Pardubitz zurückgehen wolse; er plante daher einen Handstreich gegen die dort lagernden Vorräthe.\*\*\*)

Am 18ten Oktober gelangte er mit 400 Hufaren aus der Gegend von Deutsch-Brod nach Chrast, 18 km südöstlich Pardubit; die Insanterie, 850 Mann stark, folgte nach; 150 Hufaren standen in Daschitz östlich Pardubitz und unterbrachen die Verbindung mit Schlesien. Die Besatung von Pardubitz bestand nur aus dem 1. Batailson Zimmernow unter dem Obersten gleichen Namens. Bei der Bevölkerung der Umgegend fand der Desterreichische Parteigänger volle Unterstützung; hier und da waren die Bauern den Preußischen Streisabtheilungen bereits mit Wassengewalt entgegengetreten. In der Absicht, durch List sich die Thore der Stadt zu öffnen, ließ er 30 Wagen beladen: die vordersten 4 mit Vier und Hafer, die übrigen mit Stroh, unter dem Grenadiere versteckt sagen. Jeder Wagen wurde von drei Mann zu Fuß und zwei zu Pferde, alse als Vauern verkleidet, geleitet.

<sup>\*)</sup> Briefe Franquinis an den Großherzog Franz. Kr. Arch. Wien, und Bericht Wartenslebens. Arch. Berbft.

<sup>\*\*)</sup> Siehe S. 135, 136 u. 145.

<sup>\*\*\*)</sup> Franquini an Pring Karl. Brunn, 14. 10. 1744. Kr. Arch. Wien.

Als dieser Zug am 19 ten mittags im Begriffe stand, in das weiße (östliche) Thor von Pardubit einzufahren, entstand zufällig dadurch ein Aufenthalt, daß ein Wagenzug herauskam und daß einige Wagen festfuhren. Noch ehe der Weg wieder frei wurde. ericbienen vor dem Thore der Rommandant. Oberst v. Zimmernow. und der Major v. Dobschütz, begleitet von je einem Soldaten. Als einer der verkleideten Desterreicher aus Versehen eine Bistole fallen ließ, machte der Begleitmann des Obersten garm. Sofort sprangen die Grenadiere von den Wagen und gingen gegen das Thor vor. Oberst v. Zimmernow, der sich ihnen entgegenstellte, wurde tödlich verwundet. Er erhielt einen Schuß durch den Arm, einen Rolbenschlag über den Ropf und wurde in den naffen Graben gestoßen, aus dem ihn der begleitende Soldat nur mit Mühe retten konnte. Trothem der Bosten vor dem Gewehre erschossen, der Wachthabende gefangen genommen wurde, gelang es dennoch der Wache, das Thor zu schließen und die Besatzung zu den Waffen zu rufen. Den Desterreichern blieb nichts übrig, als in den Säufern der Vorstadt Dedung zu suchen. Zwei Stunden lang ichoff man sich herum, bis schließlich einige Häuser angezündet und dadurch die Angreifer zum Abzuge gezwungen wurden. Franquini verlor 20 Berwundete und 20 Bermißte, nach Preußischen Angaben 8 Mann todt, 1 Lieutenant und 40 Mann an Gefangenen. Die Besatzung hatte außer dem Kommandanten, der feinen schweren Berletzungen erlag, 6 Berwundete. Der Begleit= mann des Majors v. Dobschütz und 1 Unteroffizier wurden gefangen fortgeführt.

Wenige Tage nach dem abgewiesenen Ueberfall trasen in Pardubitz Berstärfungen ein. Am 20sten 2 Schwadronen Soldan-Husaren unter dem Major v. Szekely, am 21sten das Grenadier-Bataillon Trenck, beide von dem General Lehwald geschickt, den Zimmernow am 14ten um 3 Schwadronen zur Abwehr der seindlichen Husaren gebeten hatte.\*) Der König, in Sorge um den Ort, hatte am 17ten dem General Lehwald besohlen, die Besatung sosort durch das

<sup>\*)</sup> Zimmernow an Lehwald. Pardubig, 14. 10. 1744.

2. Bataillon seines Regiments unter bem Obersten Grafen zu Dohna zu verstärken.\*) Da Lehwald sein Regiment nicht bei sich hatte, sandte er das Grenadier-Bataillon Trenck. Als aber das Regiment auf Aufuchen Lehwalds am 22 ften in Glatz eingetroffen war, ließ er das 2. Bataillon unter dem Obersten Grafen Dohna in wörtlicher Ausführung der Befehle des Königs sofort nach Pardubits nach-Dohna traf dort am 28sten Oktober ein. Dafür kehrte das Grenadier=Bataillon Trenck nach Glatz zurück. war Dohna auf die Nachricht, daß 40 Mann des Füsilier=Regiments Rimmernow, welche Desterreichische Gefangene von Pardubit nach Glatz geleiteten, in Nachod überfallen worden seien, dorthin abgebogen. Zwar hatte inzwischen die Bedeckungsmannschaft den Jeind abgewiesen, doch war es vielen Gefangenen gelungen, zu entkommen. Der Verluft der Preußen betrug 1 Mann todt, 5 verwundet, 3 gefangen. Dohna übernahm an Stelle des seinen Bunden er= legenen Obersten v. Zimmernow in Bardubitz den Oberbefehl.

Franquini ging, als der Handstreich mißglückt war, nach Chrudim Dort beließ er die Husaren, während er selbst mit der Infanterie den Anschluß an das Hauptheer wiedergewinnen wollte. Schon war er unterwegs, als ihn der Befehl erreichte, unter allen Umständen die Lieferungen für das Pardubiger Magazin zu hinter= treiben. Er fehrte daher sofort nach Chrudim um und ließ dort Eine Husarenabtheilung von die alten Befestigungen herstellen. 40 Pferden ging auf Elbe-Teinitz, eine andere, aus 16 Husaren und 16 bewaffneten Landleuten bestehend, setzte über die Elbe, 50 Husaren streiften in der Richtung auf Glatz. Es wurden Postillone auf= gefangen und Ochsenherden weggenommen. Pardubit wurde unauf= hörlich beunruhigt. —

Die Ginnahme von Budweis und 22ften und 23ften Dftober.")

Das Schickfal von Budweis, Frauenberg und Tabor entschied Frauenberg am sich nach dem Abzuge des Königs sehr schnell.

<sup>\*)</sup> Der König an Lehwald. Lager bei Bechin, 17. 10. 1744.

<sup>\*\*)</sup> Bericht bes Generalmajors v. Krengen. Arch. Zerbst. — Briefe bes Prinzen Ludwig Ernst von Braunschweig. Arch. Wolfenbuttel. - Schreiben Trends. Rr. Arch. Wien.

Oberst v. d. Trend hatte den Besehl erhalten, Budweis und Frauenberg zu nehmen. Er traf am 15 ten Oktober von Moldausthein aus mit 3 Bataillonen Panduren, zusammen 1800 Mann stark, 2 Grenadier-Kompagnien, 300 Husaren und 2 dreipfündigen Geschützen — im Ganzen etwa 2300 Mann — bei Hosin südöstlich Frauenberg ein. In der Burg lagen unter dem Major v. Conradi 2 Kompagnien des Füstlier-Regiments Kreytzen, sowie 1 Unteroffizier mit 5 Husaren. Nachdem es Trend gelungen war, der Feste das Wasser abzuschneiden, ließ er 700 Mann davor stehen und rückte am 18 ten vor Budweis.\*)

Die Besatzung dieses Ortes unter dem Generalmajor v. Krenten bestand aus 8 Rompagnien von dessen Füstlier=Regiment und 50 Husaren - zusammen 900 bis 1000 Mann -, 4 Regimentsgeschützen und 10 schweren Kanonen. Die Lage der Preußen in den verfallenen Werken war schwierig. Die 50 Husaren reichten, da sie meist als Begleitmannschaften zwischen Budweis und Moldauthein unterwegs waren, zum Beitreiben einer genügenden Zahl von Arbeitern nicht aus. Deshalb hatte man sich auf die Wiederherstellung des Hauptwalles und auf die Anlage einer Schanze an dem Wege nach der Moldau=Brücke beschränkt. Die Wehre zum Anstauen des Wassers konnten nicht vollendet werden, ebenso wenig die von den Defterreichern begonnenen Außenwerke. Da diese in ihrem jetigen Zustande die Annäherung an die Festung begünstigten, wurden sie eingeebnet. Groß war der Mangel an Schießvorrath. Der König hatte am 7ten Oftober mit dem General du Moulin\*\*) gesendet, was er davon irgend entbehren konnte; durch ein unglückliches Miß= verständniß jedoch schlossen sich die Wagen, als du Moulin nach furzer Rast Budweis verließ, der Abtheilung wieder an. \*\*\*) Frrthum wurde erst entdeckt, als die Verbindung mit der Festung ichon durch feindliche leichte Truppen unterbrochen und eine Umkehr

<sup>\*)</sup> Siehe Plan 2.

<sup>\*\*)</sup> Siehe S. 151 u. 158.

<sup>\*\*\*)</sup> Rel. d. m. camp. 1744, 123.

unmöglich war. Auch die befohlene Versorgung mit Lebensmitteln auf drei Monate hatte nicht vollendet werden können. Da der Ort bereits seit dem 10 ten von leichten Truppen umgeben war, erreichten die von dem Kommandanten am 16 ten mit der Bitte um Entsatz an den König abgeschickten Husaren und Boten ihr Ziel nicht mehr, die Zusuhr von Lebensmitteln hörte ganz auf. Als vom 17 ten an unsaushörlich auf die Schildwachen geseuert wurde, ließ Kreyten die Posten verdoppeln und die Kaveline mit je 1 Offizier und 30 Mann besetzen. Die Besatzung der neu angelegten Schanze mußte am 18 ten einsgezogen werden, da sie zu gefährdet war. Am 19 ten ersuhr der Kommandant durch einen Geistlichen, daß Trenck sich vorgenommen habe, am 22 sten früh in Budweis zu frühstücken. In der That entschof sich dieser, nachdem die Aufforderung zur Uebergabe absgelehnt worden war, zum Sturme.

Um die Mitternachtsstunde vom 21 sten zum 22 sten Oktober gingen die Panduren mit großer Tapferkeit gegen die drei Thore jum Angriffe vor. Schon beim Ueberschreiten ber Moldau fturzten Viele in der Dunkelheit in den hochangeschwollenen Strom und ertranken. Dann geriethen die Angreifer in das mörderische Feuer der sich tapfer vertheidigenden Besatzung. Der erste Angriff wurde abgeschlagen. Bei einem zweiten Versuche auf das Schweiniger Thor riffen die Panduren bereits die Pfahlreihe ein, wurden dann aber durch Flankenfeuer so erschüttert, daß sie einem Gegenstoße der Bertheidiger nicht widerstehen konnten. Um 1/23 Uhr trat eine halb= ftündige Gefechtspause ein, worauf sich der Sturm gegen das Ravelin östlich des Krumauer Thores richtete. Auch hier vermochte man die Angreifer zurückzujagen, 5 Offiziere 73 Panduren gefangen zu Zwar wurde allmählich der Hauptwall an verschiedenen nehmen. Stellen überftiegen, doch gelang es nirgends, die innere Mauer zu Die Verlufte der unaufhörlich mit größter Tapferkeit zum Angriff zurückfehrenden Panduren stiegen auf 12 Offiziere und 400 Mann an Todten und Verwundeten. Schon dachte Trenck daran, den Rückzug anzutreten, als Kreyten um 6 Uhr früh "Chamade" schlagen ließ, weil seine Leute sich nahezu verschossen hatten. Er bat

um einen Waffenstillstand bis zum Mittage. Als Trenc darauf nicht einging und mit der Niedermetzelung sämmtlicher Preußen drohte, entschloß sich der Kommandant zur Uebergabe.\*)

Es geriethen in Gefangenschaft: der Generalmajor v. Krenzen, 31 Offiziere, 73 Unteroffiziere, 5 Hautboisten, 21 Trommler, 751 Gemeine, etwa 50 Husaren.

Die Oesterreicher erbeuteten die 10 Fahnen des Füsilier=Regiments Krenzen, \*\*) 4 Regimentsgeschütze und 10 schwere Kanonen.

100 gefangene Kroaten und 150 Oesterreichische Verwundete wurden befreit.

Am 23sten rückte Trenck vor Frauenberg\*\*\*) und bewog den Major v. Conradi, der seine Lage nach dem Falle von Budweis für aussichtslos halten mochte, zur Uebergabe gegen die dem General v. Kreyten zugestandenen Bedingungen. So brauchte zur Bezwingung dieses Felsenschlosses die Ankunft der von Trenck am 19ten aus Wien erbetenen 6 schweren Kanonen und 4 Mörser nicht abgewartet zu werden.

In Frauenberg ergaben sich unter dem Major v. Conradi 6 Offiziere, 15 Unteroffiziere, 2 Feldscheerer, 4 Trommler, 244 Mann, 5 Kanoniere, 5 Husaren. Geschütze waren nicht vorhanden.

Die 10 schweren in Budweis genommenen Kanonen, den Rest des Pulvers und die Mehlvorräthe ließ Trenck nach Frauenberg bringen, während er die 4 Regimentsgeschütze mitnahm, um sie dem Prinzen Karl zu übergeben. Die siegreichen Panduren schmückten

<sup>\*)</sup> Die Bedingungen siehe Anlage Nr. 32.

<sup>\*\*)</sup> Zur Bermeidung irriger Auffassungen über die Bedeutung der Zahl von Siegeszeichen aus dem Zweiten Schlessischen Kriege möge es dienen, daß in Preußen, Desterreich und Sachsen bei der Infanterie jede Kompagnie aussichtließlich der Grenadiere eine Fahne führte. Bei der Reiterei hatte in Preußen jede Kürassier-Schwadron eine Standarte, jede Dragoner-Schwadron eine Fahne. Die Husaren führten seit 1743 keine Feldzeichen mehr. In dem Desterreichischen heere hatte jede Kompagnie der Kürassier-, Dragoner- und Husaren-Regimenter mit Ausnahme der Karabinier- und Grenadier-Kompagnien eine Standarte (Kr. Arch. Wich), in dem Sächsischen Heere ebenfalls jede Reiter-Kompagnie eine Standarte (siehe Bestands- und Muster-Tabellen, Kr. Arch. Dresden).

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Plan 3.

fich mit den Füsiliermüten des Regiments Kreyten. 2118 Besatung blieben in Frauenberg 180 Mann unter einem Hauptmann zurück.

Die Ginnabme von Tabor am

Nach dem Gefechte bei Moldauthein war Keldmarschalllieutenant 23sten Ottober Freiherr v. Ghilányi vorläufig dort verblieben, hatte aber am 12 ten Oktober den Major Freiherrn v. Schwaben mit einer Husarenabtheilung entsandt, um das zurückgehende Preußische Heer im Rücken zu beunruhigen. Dem Major gelang es, in Weseli einen Preußischen Wagenzug abzufangen, in Roschitz nachts 1 Offizier und 28 Husaren mit 40 Pferden, ebenso am 16ten in der Gegend von Tabor 400 Ochsen mit Treibern und einige Husaren aufzuheben. Ghilányi selbst verließ Moldauthein erst am 16 ten und rückte nach Sobieslau füdlich Tabor. Bei der Nähe des Preußischen Heeres glaubte er vorläufig nichts gegen diese Festung unternehmen zu können. Durch einen gefangenen Kähnrich erfuhr er die Stärke der Besatzung. In der Stadt lag damals außer dem Pionier=Regiment Walrave \*\*) und 50 Husaren vorübergehend das Grenadier=Bataillon Jäger, von du Moulin ge= fandt. Dieses folgte am nächsten Tage mit ber Bäckerei dem Heere.

> Um Tage darauf beobachtete Ghilányi den Marsch des Königs von Jung-Woschitz auf Beneschau und rückte nunmehr mit Defin vor die auf sich selbst angewiesene Stadt Tabor.\*\*\*) 17ten hatte er den Rittmeister Grafen Argenteau an den Rom= mandanten, den Obersten v. Kalnein, mit der Aufforderung zur Uebergabe geschickt. Sie wurde verweigert.

> Kalnein ließ die Vorstadt+) anzünden, nachdem 45 der ihm zu= gewiesenen Dieury-Husaren, welche Mehlwagen begleitet hatten, in die Stadt zurückgefehrt waren. Er sandte dem Könige zu verschiedenen. Zeiten und auf mehreren Wegen fünf Meldungen, von denen keine an das Ziel gelangte.

<sup>\*)</sup> Preußische Relation. Relation des Generals Marschall. Dresben.

<sup>\*\*)</sup> Vom Lager bei Weiret aus war das eine Bataillon Walrave, dasbisher noch beim Heere gewesen war, zu dem anderen in Tabor befindlichen gestoßen.

<sup>\*\*\*)</sup> Melbungen Chilannis. Rr. Arch. Wien.

<sup>†)</sup> Siehe Plan 4.

Infolge der Vorstellungen Ghilányis, daß er mit seinen leichten Truppen, die noch nie einer Belagerung beigewohnt hätten, ohne Insgenieure und Belagerungsgeräth die Stadt nicht nehmen könne, sandte Prinz Karl am 19ten den Generalmajor Freiherrn v. Marschall dorthin. Dieser hatte an Truppen bei sich:

2 Grenadier-Rompagnien vom Regt. Franz Lothringen,

1 Grenadier=Rompagnie = = Alt=Rönigsegg,

1 = = = 5arrach,

ferner 1000 Mann verschiedener Regimenter, 2 zwölfpfündige, 2 sechspfündige, 2 dreipfündige Kanonen und 2 zwölfpfündige Haubitzen. Shilányi und Defin erhielten den Besehl, bis zum Eintreffen Marschalls vor Tabor zu bleiben, dann aber dem Preußischen Heere zu folgen.

Um 19ten abends 5 Uhr brach Marschall von Chlumet auf, erreichte am 20sten abends Klokot westlich Tabor und bezog dort ein Lager. Die Mannschaften Ghilányis hatten schon am 18ten früh die abgebrannte Vorstadt besetzt, von wo aus sie durch ihr Feuer ununterbrochen die Besatzung beunruhigten.

Die vorhandenen, meist unsertigen, theilweise sogar nur abgesteckten Werke ließ Kalnein, so gut es ging, durch Sandsäcke verstärken. Die Luschnitz-Brücke wurde, da der Brückenkopf noch unvollendet war, absgebrochen, als sich der Feind jenseits des Flusses zeigte. Mehrere Wagen, die aus den Wäldern Schanzpfähle in die Stadt schaffen sollten, kamen zu spät und wurden vom Feinde abgefangen. Um bei dem unaussgesetzten Feuer aus der Vorstadt während der Nacht vor Ueberzraschungen sicher zu sein, ließ der Kommandant zur Erleuchtung des Vorgeländes einige an der Stadtmauer gelegene Häuser anzünden.

Mit dem Eintreffen des Generals Marschall schwand jede Aussicht auf Entsatz. Da das Regiment Walrave zum großen Theil aus Desterreichischen Fahnenslüchtigen bestand, lief die Mannschaft in um so größerer Zahl fort, je näher die Entscheidung rückte, weil sie fürchten mußte, bei der Uebergabe der Festung erkannt und bestraft zu werden. Das fortdauernde Feuer aus der Vorstadt machte stete Gesechtsbereitschaft aller Truppen nothwendig.

Am 21 sten marschirte Ghilanyi mit Defin ab,\*) nachdem er, wie befohlen, 150 Husaren, 100 Deutsche Reiter und 600 Kroaten zurücksgelassen hatte.

Während der Tagesstunden schlugen die Angreifer einige Laufbrüden über die Luschnitz; die Bertheidiger versuchten vergeblich, dies durch Keuer zu verhindern. Es befanden sich in der Stadt überhaupt nur zwei Geschütze, ein gewöhnliches dreipfündiges Regimentsgeschütz und ein eiserner Vierpfünder, für die nur eine geringe Anzahl von Schüssen vorhanden war. Gegen Abend erkundete der Desterreichische Oberft v. Bonn zwischen der Marien=Rapelle bei Klokot und dem Neuhauser Thore das Angriffsgelände. Dort wurde unter dem Schutze von 2 Grenadier=Rompagnien und 600 Argaten um 6 Uhr abends durch 360 Arbeiter der Bau von Laufgräben und einer Batterie begonnen. Die Belagerten, welche dies sofort bemerkten, schafften ihre beiden Geschütze auf die bedrohte Seite und feuerten bis 11 Uhr nachts auf die Arbeiter. Der erste Schuß tödtete zwei Offiziere. Dies war der einzige Verluft, den die Angreifer erlitten. Um 11 Uhr mußten beide Geschütze das Feuer einstellen, da der Schiefivorrath zu Ende ging. Fortwährend hatte man die Stellung der Geschütze wechseln lassen, so daß die Desterreicher deren Zahl für weit größer hielten. als sie in Wirklichkeit war.

Um 1 Uhr nachts fonnten die Laufgräben besetzt, 6 Geschütze in die Batterie gebracht werden. Destlich der Stadt wurde eine Batterie von 4 Feldstücken in der abgebrannten Vorstadt hinter einer Mauer angelegt; die beiden Haubitzen suhren dicht östlich Klokot auf. Am 22 sten mit Tagesanbruch erössneten alle Geschütze das Feuer. Bald mußten die beiden Preußischen schweigen, um für den Sturm noch einige Geschosse zu behalten. Um 1 Uhr mittags sing die Stadt an zu brennen. Neben dem Neuhauser Thore wurde eine Bresche in die Mauer gelegt, doch konnte sie vorläusig noch mit Bohlen und gesüllten Tonnen verstopft werden. Da Aussicht aus Entsatz nicht vorhanden war und die Vertheidigung bei der Unse

<sup>\*)</sup> Siehe S. 166.

zuverlässigkeit der Besatzung und dem Mangel an Geschützen nicht mehr lange mit Erfolg durchzuführen war, ließ Kalnein im Einsverständniß mit sämmtlichen Offizieren um 3 Uhr nachmittags "Chamade" schlagen. Die eingeleiteten Verhandlungen zerschlugen sich jedoch, da Marschall unbedingte Uebergabe forderte.

Das Feuer wurde wieder eröffnet; aus den Haubitzen schoß man mit Brandkugeln, so daß abends 9 Uhr ein großer Theil der Stadt in Flammen stand. An Löschen war bei der Schwäche der Besatung nicht zu denken. Oberst Kalnein bewaffnete die Kranken, soweit sie noch ein Gewehr zu tragen im Stande waren, und suchte unermüdlich den gesunkenen Muth der Mannschaften zu heben, doch vergeblich. In starken Trupps gingen sie unter ihren Unterossizieren mit Wehr und Wassen zum Feinde über. Die Bresche war inzwischen völlig gangsbar, der Ausenthalt in deren Nähe wegen der Flammen unmöglich geworden. Schon standen die Oesterreichischen Sturmsäulen zum Angriss bereit, als sich der brave Oberst v. Kalnein morgens zwischen 3 und 4 Uhr gezwungen sah, abermals "Chamade" schlagen zu lassen und sich bedingungslos zu ergeben.

Marschall ließ sofort die Thore durch 2 Grenadier-Kompagnien besetzen, um die Stadt gegen die Wuth der Kroaten zu schützen, die sich die Plünderung durchaus nicht entgehen lassen wollten. Andere Mannschaften wurden zum Löschen besehligt.

Es fielen dem Sieger in die Hände:

| das Pionier=Regiment Walrave        | 24 | Offiziere, | 637 M | dann, |
|-------------------------------------|----|------------|-------|-------|
| vom Husaren=Regiment Dieury         | 1  | =          | 50    | =     |
| marschfähige Kranke und Verwundete  | 8  | = `        | 389   | =     |
| nicht marschfähige Kranke           | 3  | =          | 286   | =     |
| Feldscheerer                        |    |            | 35    | =     |
| während der Belagerung übergelaufen |    |            | 163   | =     |

Zusammen 36 Offiziere, 1560 Mann,

dazu die zehn Fahnen des Pionier-Regiments und zwei Geschütze. 46 Kriegsgefangene wurden befreit.

## 2. Der Rückzug des Brenfischen Seeres von Beneschan bis über die Elbe.

Der Marich bes Rönigs in das Lager von Bifcheln.

In dem Lager von Konopischt und Beneschau war ein längerer Aufenthalt des Preußischen Heeres unmöglich geworden, da Lebensmittel für Mann und Pferd nicht mehr zu beschaffen waren. König ließ am 25sten Oktober Mehl an die Truppen ausgeben und die Reiterei mit den Truppenfahrzeugen über die Sazawa zurückgehen. Die Infanterie folgte am 26 ften vormittags in zwei Heerfäulen und bezog dicht südlich Bischeln ein Lager, nachdem sie die Brücken bei Porschitsch abgebrochen hatte. Die Reiterei lagerte 4 km vom Lager entfernt.\*)

Das Gefecht bei Rammerburg am

Als der König erfuhr, daß Kammerburg an der Sazawa 26sten Ottober. bereits vom Feinde besetzt sei, ertheilte er am 25sten dem General= lieutenant v. Naffau den Befehl, mit 8 Bataillonen, 8 Grenadier=Rom= pagnien, 3 Dragoner=Regimentern und 1 Hufaren=Regiment\*\*\*) so= wie 12 Geschützen dorthin zu rücken, die Oesterreicher zu verjagen und demnächst Neu-Kolin und Pardubitz zu sichern. Schon am 22sten nach Empfang der Meldung über den mißlungenen Unschlag auf Pardubit hatte der König die Absicht ausgesprochen, Ber= stärfungen zu senden.

> In Kammerburg war Ghilányi mit 2 schwachen Husaren= Regimentern und 1000 Deutschen Reitern unter Defin von Diwischau

> > Württemberg,

mit ihren Grenadier = Rom= pagnien, von benen die von Anhalt-Zerbst und Jeege das Gren. Bat. Schöning bilbeten.

<sup>\*)</sup> Tagebuch des Gren. Bat. Rahlbut.

<sup>\*\*)</sup> Siehe nebenftehende Skizze.

<sup>\*\*\*)</sup> Infanterie=Regiment Anhalt=Zerbft, la Motte, = Füsilier=Regiment Münchow, : : Jeete, Dragoner-Regiment Naffau, Banreuth,

Hufaren=Regiment Natmer. Vergl. Anhang Nr. 13.



## Skizze zum Gefecht bei Kammerburg

am 26.10.1744.



Mafsstab 1:37 500.

aus eingetroffen, während Major Schwaben jenseits der Sazawa die Gegend von Pijchely erreicht hatte.\*) Streifabtheilungen wurden dem General Nassau, dessen Anmarsch schon um 9 Uhr früh gemeldet worden war, entgegengesandt.

Nassau, der am 26sten früh aufgebrochen war, rückte, die feindlichen Streifreiter vor sich hertreibend, bis in die Nähe von Kammerburg vor. Süblich des Ortes bemerkte er ein Lager, das beim Erscheinen ber Preußen abgebrochen wurde. Er ließ gegen 1 Uhr seine Reiterei auf dem Höhenzuge nördlich Oudolnitz aufmarschiren. nachdem er zur Täuschung des Gegners, den er auf 10 000 Mann schätzte, aus jeder Schwadron und jeder Infanterie-Rompagnie zwei gebildet hatte. Als er bemerkte, daß Ghilányi die aus dem Thale von Nahatsch auf die Söhe 384 führenden Wege durch vorgeschobene Truppen besetzt hielt, ließ er 2 Bataillone und 20 Schwadronen mit großer Vorsicht in das Thal vorgehen und durch die inzwischen aufgefahrenen Geschütze überraschend das Feuer eröffnen. Keind gab die Wege frei, die Vortruppen erstiegen die Höhe 384, gefolgt von der Abtheilung mit Ausnahme von 2 Bataillonen, die zur Deckung der Wagen zurückblieben. Ghilanvi wich, machte aber vor Rammerburg wieder Front. Hier trasen die von Tabor aus nachgesandten Kroaten ein, waren jedoch durch den Marsch so ermattet, daß ihre Gefechtskraft sehr gering war. Trotzem hielt Bhilanni bis zum Sonnenuntergange dem Geschützfeuer der mehr als dreimal stärkeren Abtheilung Raffaus stand. Erst als eine Umgehung durch die Preußische Infanterie drohte, brach er das Gefecht ab und trat einen geordneten Rückzug durch die Wälder östlich Rammerburg nach Sazawa an, woselbst er um 8½ Uhr abends eintraf.

Nassau besetzte das Schloß Kammerburg und die Sazawa-Brücke Der zug Rassaus und lagerte süblich des Flusses. Um folgenden Tage verlor er durch den nach Reu-Kosin. Uebergang über die Sazawa bei den schlechten und steilen Wegen so viel Zeit, daß er nur noch dis Ondrschejow gelangen konnte. Da der kürzeste Weg zu gefährdet erschien, suchte Nassau am 28sten über

<sup>\*)</sup> Ghilangi an Prinz Karl. Sazawa, 27. 10. 1744. Kr. Arch. Wien.

Schwarz-Rosteletz nördlich ausbiegend, Neu-Kolin zu erreichen. Die für das Gesecht getrossene Maßregel der Theilung der Schwadronen und Kompagnien wurde, um die Abtheilung größer erscheinen zu lassen, beibehalten. Während des Marsches nach Schwarz-Kosteletz stießen die Infanterie-Regimenter Schlichting und Bonin mit ihren Grenadier-Kompagnien, sowie die Dragoner-Regimenter Bonin und Rothenburg zu Nassau. Sie waren vom Könige auf die Meldung von dem Gesecht dei Kammerburg abgesandt worden, vermuthlich weil ihn die übertriebenen Angaben Nassaus über die Stärke des Feindes besorgt gemacht hatten. Das Grenadier-Batailson Feetze wurde um 2 Kompagnien verstärkt, das Batailson Kleist v. Württemberg aufs Neue zusammengestellt.

Thilánni wich nach Kohls Janowitz zurück, da er durch Preußische Fahnenflüchtige ersahren hatte, daß Nassau nach Kuttenberg rücken wolle. Er hoffte, ihn von Janowitz aus während des Marsches beunruhigen und die Zusuhr für den König aus der Gegend östlich der Sazawa verhindern zu können. Schwaben beobachtete von Skalitz aus das Lager von Ondrschejow.

Da General Nassau die Natzmer-Husaren entsandt hatte, um Brot beizutreiben, so übernahmen 300 Dragoner der Regimenter Nassau, Bayreuth und Württemberg die Borhut, der die Quartiersmacher folgten. Nachdem der Zwunowitzer Bach auf einer schmalen Brücke überschritten war, erstieg die Borhut eine Anhöhe, auf der ein Dorf, vermuthlich Wodjerad,\*) sag. Soeben waren die Dragoner an dem Dorfe vorbeigeritten, als sich Husaren des Oberstlieutenantz v. Schwaben hinter den letzten Häusern hervor auf die überraschte Preußische Borhut stürzten und sie den Berg hinunterzagten. Unten stießen die sliehenden Dragoner auf die Abtheilung Nassaus, als diese gerade die Brücke überschritt, und verursachten große Unordnung. Nur dem Umstande, daß der Lieutenant v. Merian von den Nassaus Dragonern mit dem 40 Pferde starken Bortrupp einen anderen Weg wie die Borhut geritten war und, als er deren Niederlage bemerste,

<sup>\*)</sup> Im "Journal des detachirten Korps unter Generallieutenant v. Naffau", ber einzigen vorhandenen Quelle, fehlen die Ortsnamen.

den Desterreichern überraschend in die Rlanke fiel, war es zu danken, daß diese ihren Erfolg nicht ausnutzen konnten. Das vorderste Bataillon gewann Zeit, aufzumarschiren und den Jeind abzuweisen. Die hinter dem Dorfe haltenden Verstärkungen der Desterreicher wichen nach einigen Kanonenschüffen der Preußen zurück.

Um 29sten rubte die Heeresabtheilung Raffaus in dem Lager bei Schwarz-Rosteletz. Am 30sten schlug sie wieder die Richtung auf Neu-Kolin ein und lagerte bei Chotenit, begleitet und beobachtet von Chilannis Reitern. Um 31sten besetzte sie Neu-Rolin, nachdem die bereits eingebrungenen Husaren des Majors Schwaben aus dem Orte vertrieben worden waren. Einige Bataillone blieben in der Stadt, deren verfallene Mauern nothbürftig zur Bertheidigung hergerichtet wurden. Die Abtheilung selbst überschritt die Elbe und lagerte längs des Flusses. Die Verfolgung der Husaren Schwabens durch die Preußische Reiterei endete erst halbwegs Ruttenberg beim Erscheinen Ghilannis.

Ghilányi blieb für die nächste Zeit bei Kuttenberg.\*) Er hatte Defins Deutsche Reiter, mit Ausnahme von 400 unter dem Major Grafen Lanthiern, auf Befehl des Prinzen Karl an das Hauptheer abgeben muffen. Seinen Kroaten traute er nicht mehr, weil sie erklart hatten, daß sie unter keinen Umständen länger als bis Ende Oktober dienen und dann in die Heimath zurückfehren würden. Bütliches Bureden hatte bisher wenig Eindruck gemacht.\*\*)

Der König blieb bis zum Morgen des 31 sten Oktober in dem Der König in Lager bei Bischeln. Die Verpflegung erfolgte aus dem Prager Magazin, von wo am 27sten ein Wagenzug eintraf, der entladen und sofort mit den Kranken des Heeres, geleitet von den Infanterie-Regimentern Herzberg und Kleist unter dem Generalmajor v. Herzberg, zurückgesandt wurde.\*\*\*) Schwerin bezog mit der Reiterei ein Lager bei

bem Lager bei Pijdeln.

<sup>\*)</sup> Meldungen Chilannis. Ar. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Feldmarschall Traun berichtete am 31 ften Oktober an den Hoffriegsrath, daß die Warasdiner bereits fämmtlich in die Heimath zurückgekehrt waren und baß es kaum möglich sein murbe, die Karlftätter länger festzuhalten. Rr. Arch. Wien.

<sup>\*\*\*)</sup> Befehle u. f. w., gegeben bei ber Heeresabtheilung bes Erbpringen.

Stirschin, 7 km von dem des Königs entfernt. Um die Prager Straße gegen die immer verwegener auftretenden feindlichen Reiter zu sichern, wurden mehrere Bataillone an ihr in Ortschaften untergebracht.

Die Berbündeten am 26sten Oftober.

Das Heer der Verbündeten blieb am 26sten bei Marschowitz stehen. Hier wie überall, wo die Preußen vorher bittere Noth gelitten hatten. famen für die Desterreicher, dank dem auten Willen der Bewohner. Lebensmittel in genügender Menge jum Borschein. Nabasdy ftand bei Neweklau, beobachtete den Abmarsch der Preußen, ging darauf bis an die Sazawa nach Teinitz vor und meldete von hier am 27sten, daß der König von Preußen nach Prag zu rücken beabsichtige. Der Oberst Graf Kalnoky wurde mit 300 Husaren über die Sazawa nach Eule entsandt, um die Verbindung der Preußen mit Brag zu unter= brechen. Er nahm den Oberstlieutenant v. Arnstedt, Quartiermacher des Heeres, gefangen, überfiel am 29sten einen von Prag zum Beere gehenden Zug von 200 mit Brot beladenen Wagen und erbeutete ihn zum großen Theile. Un demfelben Tage wurden zwischen Brag und Vischely Vostsendungen, die für den König bestimmt waren, weggefangen.\*) Bei dieser Gelegenheit fielen den Desterreichern mehrere Schreiben Schmettaus in die Hände, aus denen u. A. ersichtlich wurde, daß die Franzosen nach dem Falle Freiburgs 100 Schwa= dronen und 50 Bataillone nach Westfalen senden wollten, um den König von England zum Frieden zu nöthigen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Polit. Korresp. III, Nr. 1624. — Melbungen Nádasdys. Kr. Arch. Wien.

\*\*) Sie enthielten außerdem aber die abfälligsten Urtheile über den Kaiser, die Französischen Feldmarschälle, über Seckendorff, Törring u. s. w. Der Wiener Hof benutzte die Gelegenheit, um durch Verössentlichung der Schriftstäck die Mißstimmung gegen Preußen zu schüren. Der König berief den Grasen Schmettau am 22 sten Rovember in der ungnädigsten Weise ab und verwies ihn in die Stadt Brandenburg. Der König sagte am Schlusse des Abberusungssschreibens: "Vous êtes un homme d'esprit, et vous vous êtes conduit d'une façon si extraordinaire que je n'y comprends rien. C'est à vous de porter la peine de vos étourderies et de la rage que vous avez d'intriguer à tort et à travers, sans en avoir des ordres." Polit. Korresp. III, Nr. 1627. Schon am 17 ten September hatte Oberst Dumesnit im Austrage der Französischen Marschälle über Schmettauß Benehmen bei dem Könige Beschwerde geführt. Dieser sprach schon damals seine Mißbilligung über das zu schrosser des Feldmarschalls aus.

Major Coanazzo, der Brag und die große Straße nach Beneschau von Königsaal aus beunruhigte, sollte auf Vorschlag des Komman= danten von Brag auf dem linken Moldau-Ufer durch Truppen aus der Festung, auf dem rechten durch die Abtheilung des General= majors v. Herzberg angegriffen werden. Gin am 29sten unter= nommener Ueberfallversuch mikalückte. Die Abtheilung Herzbergs blieb bis zum 2ten November Königsaal gegenüber bei Modrschan und folgte dann dem Hauptheere.\*)

In Bayern\*\*) hatte Graf Traun in Abwesenheit des Prinzen Die Ereignisse in Rarl, gemäß einer Unweisung vom 7ten September, die Vertheidigung Aufang Sep-Feldmarschalllieutenant Freiherr v. Bärnklau hatte den Sticker geregelt. Oberbefehl übernommen und beschlossen, den Feind mit 20 000 Mann auf dem rechten Lech-Ilfer zwischen Rain und Friedberg zu erwarten. Er hielt Donauwörth leicht, Ingolftadt ftarter befett.

Seckendorff trat mit dem Raiserlichen Heere am 4ten September von Neudorf bei Philippsburg aus den Vormarsch an und erreichte den Neckar am Sten September bei Heilbronn und Lauffen. 12ten marschirte er in der Richtung auf Donauwörth weiter, traf am 25sten September bei Nördlingen ein und nahm am 2ten Oftober Donauwörth. Um 7ten wurde die Donau überschritten, am 9ten der Lech. Damit stand das Kaiserliche Heer bei Rain wieder auf Bayerischem Boben.

Bärnklau wich infolge des Vorgehens Seckendorffs entsprechend den Beschlüssen eines Kriegsraths an die Isar zurück und erreichte am 12ten Oftober die Gegend von München, wo Batthyanyi den Oberbefehl übernahm. \*\*\*) Dieser sette am 14 ten Oktober den Rückzug über Landshut auf Mühldorf am Inn fort; München selbst wurde am 16ten Oktober geräumt. Am 21sten Oktober von Seckendorff angegriffen, zog Batthyányi sich hinter die Salzach zurück und behauptete fich bort und hinter bem Inn auf Defterreichischem Gebiete.

<sup>\*)</sup> Cognazzo an Prinz Karl. Königsaal, 3. 11. 1744. Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Siehe S. 126.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. S. 148.

Anfolge diefer Begebenheiten hatte Bring Karl bereits am 11ten Oftober den General Mienzky mit seinen Kroaten von Moldauthein aus zur Verstärfung Batthyanvis entsandt; am 27sten ließ er 6 Bataillone mit ihren Grenadier-Rompagnien\*) unter Feldmarschalllieutenant Grafen Luzan und Generalmajor Grafen Thürheim folgen.

Die Entichlüffe bas Lager von Rohl=Janowig.

Das Desterreichische Beer marschirte am 27sten nach Biftrit. des Prinzen Karl. Dorthin folgten am nächsten Tage die Sachsen und schlugen bei Der Martch in Dorthin Konopischt das Lager auf. Gin Wagenzug mit Schiefvorrath, der das Sächsische Heer bisher noch nicht erreicht hatte, war am 26sten unter Bedeckung von 10 Grenadier=Kompagnien eingetroffen, ebenso ein Bulf Blendowsky-Ulanen. Die beiden anderen Bulfs folgten am 27ften.

> Pring Rarl hatte infolge der Melbung Nabasdys vom 27sten, die durch Chilánnis Beobachtungen bestätigt wurde, den Eindruck gewonnen, daß der König nach Prag rücken wolle.\*\*) Er verabredete beshalb am 28sten mit dem Herzoge von Weißenfels, daß Nádasdy auch fernerhin längs der Moldau von Westen her den König beunruhigen, daß Festetics mit seinem Husaren-Regiment ben Preußen folgen, Ghilánvi, dem Franquini zugetheilt wurde, von Often her die Verbindung mit dem Pardubiter Magazin wie bisher unter= Für den Fall, daß der König in der That brechen sollte. nach Prag rücken würde, wollten sich die Verbündeten nach Nord= osten wenden, um jenem den Rückweg nach Schlesien zu verlegen. Dieser folgenschwere Entschluß mußte Friedrich zur Aufgabe von Prag nöthigen, wenn er nicht die einzige noch mögliche Rückzugslinie einbüßen wollte. Ferner wurde verabredet, daß Prinz Karl 3 Reiter=Regimenter und 6 bis 8 Bataillone dem Herzoge von Weißen= fels überweisen sollte, daß die Märsche beider Heere nicht gleich= zeitig, sondern nacheinander auszuführen seien. \*\*\*) Die Brücken, welche

<sup>\*)</sup> 1 Bataillon Jung-Königsegg,

<sup>2</sup> Bataillone Kheul.

<sup>1</sup> Bataillon Ujvárn,

<sup>2</sup> Bataillone Bethlen.

Befehle u. f. w. der Armee des Prinzen Karl 1744. Rr. Arch. Wien. \*\*) Ghilangi an Prinz Rarl. Rammerburg, 26. 10. 1744. Rr. Arch. Wien. \*\*\*) Prinz Karl an den Großherzog. Bistrit, 28. 10. 1744. Kr. Arch. Wien.

die Sachsen bei Zrubek benutzt hatten, sollten abgefahren werden und dem Heere stromabwärts auf dem Wasser folgen, um die Verbindung mit dem linken Woldau-User für alle Fälle zu sichern.

Entsprechend dieser Verabredung blieb die Oesterreichische Reservereiterei unter Bernes bei dem Herzoge von Weißensels; durch Besehl vom 2 ten November wurden diesem außerdem die Insanteries Regimenter Schulenburg, Platz, Haller und Esterhältz mit ihren Grenadier-Rompagnien und Regimentsgeschützen unter dem Feldmarschaftlieutenant Fürsten Piccolomini zugetheilt.\*) Um 30 sten Otstober wurde ihm Festetics mit 2 Husaren-Regimentern und Trenck mit seinen 1000 Mann Panduren unterstellt.

Am 29sten blieben die Verbündeten in den Lagern von Vistrig und Konopischt stehen. Eine neue Meldung\*\*) Ghilányis vom 29sten, \*\*\*) daß das Preußische Heer am 28sten nach Prag gerückt sei, veranlaßte den Prinzen Karl, am 30sten nach Diwischau zu rücken, am 31sten die Sazawa zu überschreiten und bei Kohls-Janowitz ein Lager zu beziehen. Der Herzog von Weißensels folgte an demselben Tage dis Diwischau und traf am 1sten November auf dem linken Flügel der Desterreicher dei Kohls-Janowitz ein. Nadasdy blieb südlich der Sazawa und rückte nach Mratsch. Festetics des merkte die vom Lager von Pischely ausgehenden Truppenbewegungen der Preußen und meldete infolge davon schon am 30sten irrthümslicherweise, daß der König nach der Elbe abzöge.

Von dem Marsche des Prinzen Karl in östlicher Richtung erhielt der König schnell Meldung, ebenso ersuhr er dessen Absicht, nach Kohl-Janowitz zu rücken. Der Plan, sofort links abzumarschiren, um entweder den Gegner anzugreisen oder vor ihm eine Stellung bei Kuttenberg zu nehmen, konnte nicht verwirklicht werden, da es

Der Links= abmarsch des Königs nach Bömisch-Brod.

<sup>\*)</sup> Befehle u. f. w. ber Armee bes Bringen Karl 1744.

<sup>\*\*)</sup> Berursacht durch den Marsch der Preußischen Bataillone, die längs der Prager Straße vertheilt wurden, und der Schwerinschen Neiterei.

<sup>\*\*\*)</sup> Ghilányi an Prinz Karl. Janowig, 29. 10. 1744. Kr. Arch. Wien.

an Brot fehlte und solches erst am solgenden Tage aus Prag zu erwarten stand.\*) Da aber die Verbindung mit Pardubitz und mit Schlessen bedroht erschien, entschloß sich der König, wenigstens mit dem linken Flügel des Heeres ostwärts nach Schwarz-Kosteletz zu rücken, den Rest unter dem Erbprinzen Leopold zurückzulassen, damit dieser die Lebensmittel nachsühren könnte. Bestimmend sür den Entschluß, den Erbprinzen vorläusig noch zurückzulassen, war auch die Ungewißheit über das Verhalten der Sachsen. Der König versmuthete, daß sie sich nach Prag wenden würden. Deshalb erhielt der Erbprinz die Weisung, diesen Ort zu decken, wenn aber die Sachsen den Desterreichern solgten, zur Wiedervereinigung mit dem Könige über Brandeis in der Richtung auf Pardubitz abzumarschiren; die Lebensmittel sollten nach Nimburg geschafst werden.\*\*)

Von Nassau hatte Friedrich seit dem Gefecht bei Kammerburg feine Nachricht, da Meldungen von den Oesterreichischen Streifreitern nicht durchgesassen wurden.

So rückte benn der König am 31 sten Oktober mit der Hälfte des Heeres nach Schwarz-Kosteletz, der Erbprinz mit der anderen in die Gegend von Mnichowitz. Die Reiterei, bisher unter Schwerins Besehl, lag noch an der Prager Straße bei Stirschin. Ein glückslicher Zufall wollte es, daß in Schwarz-Kosteletz Brot für drei Tage und große Weins und Fleischvorräthe, die den Oesterreichern zusgesührt werden sollten, gesunden wurden.\*\*\*)

Feldmarschall Schwerin hatte bereits am 29sten dem Könige gemeldet, daß er sich krank fühle.†) Er begab sich nach Prag und erhielt am 4ten November die Erlaubniß, in die Heimath zurückzukehren. Seit längerer Zeit war das Verhältniß zwischen ihm und dem Erbprinzen Leopold unerträglich geworden, so daß der König Mühe hatte, den offenen Bruch zu verhindern. Der Umstand, daß Friedrich meist der Ansicht

<sup>\*)</sup> Hist. d. m. t. 1746, 335. rel. d m. camp. 1744, 125.

<sup>\*\*)</sup> Instruction vohr den Pr. Leopoldt. Arch. Zerbst.

<sup>\*\*\*)</sup> Tagebuch des Regiments Kalckstein.

<sup>†)</sup> Schwerin an ben König. Lager vor Stirschim, 29. 10. 1744. Geh. St. Arch.

des Erbprinzen zustimmte, hat wohl den Entschluß Schwerins, das Heer zu verlassen, zur Reise gebracht. Die bisher von ihm gesführte Reiterei wurde dem Erbprinzen unterstellt.

Die Absicht, in der Richtung auf Kuttenberg weiterzumarschiren, gab der König am 1sten November auf, als er die Meldung von dem Marsché des Prinzen Karl nach KohleJanowiß erhielt. Er konnte nicht mehr hoffen, Kuttenberg vor dem Feinde zu erreichen, auch vermuthete er, daß Neu = Kolin bereits von diesem besetzt sei. Deshalb entschloß er sich, nach Böhmisch=Brod zu rücken. Dem Erb=prinzen ertheilte er den Besehl, an Lebensmitteln mitzunehmen, was irgend erreichbar sei, und schleunigst ebendahin zu folgen, da es sich inzwischen herausgestellt hatte, daß auch die Sachsen den Desterreichern gefolgt waren.\*)

Noch am 1sten erreichte der König Böhmisch-Brod. Dort lagen die Truppen zum ersten Mal eng zusammengedrängt in den Dörsern. Sie mußten jederzeit bereit sein, auf ein Zeichen, bestehend aus drei Kanonenschüssen, auf die Höhen nördlich Böhmisch-Brod zu rücken.\*\*) Nachdem der Erbprinz an diesem Tage die Gegend von Pruhonitz, 10 km südöstlich Prag, erreicht hatte, um den erwarteten Lebensmitteln näher zu sein, traf er am 2 ten November bei dem Könige ein, so daß nunmehr das ganze Heer wieder verseinigt war.

Am 2 ten und 3 ten November blieb das Heer der Verbündeten Die Verbündeten in Kohl-Janowitz stehen, um das Eintressen des Fuhrwesens, das Lager bei Widit. auf den schlechten Wegen nicht solgen konnte, abzuwarten. Festetics meldete aus Kammerburg den Marsch des Erbprinzen in die Gegend von Pruhonitz. Um 2 ten beobachtete er die Preußischen Truppen bei Böhmisch-Vrod. Aus der veränderten Marschrichtung des Königs schloß man, daß er bei Nimburg oder Podiebrad die Elbe überschreiten wolle.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Der König an den Erbprinzen. Schwarz-Kosteletz, 1.11.1744. Arch. Zerbst.

\*\*) Besehle u. s. w., gegeben bei der Heerekabtheilung des Erbprinzen.

<sup>\*\*\*)</sup> Journal de l'armée de Saxe.

Während des Aufenthaltes bei Kohl-Janowitz am 3 ten November besichtigten die beiden Oberbefehlshaber gemeinsam ihre Truppen und fanden sie trotz der überstandenen Mühseligkeiten und der schlechten Jahreszeit in bestem Zustande.

Für den 4 ten war der Marsch nach Zasmuk, also in nördlicher Richtung, geplant, um dem Könige die Flanke abzugewinnen, als Nádasdy am 3 ten aus Woleschetz meldete, daß der Feind Kaurschim besetzt halte. Zugleich kam die Nachricht, daß die Quartiermacher, die bei Zasmuk das Lager abstecken sollten, durch die Preußische Vorhut vertrieben worden seien. Man schloß daraus, daß der König angreisen wolle. Infolgedessen wurde am nächsten Morgen mit dem vereinigten Heere der Marsch in nordöstlicher Richtung sortsgesetzt und das Lager in der Linie Widitz—Zitzow bezogen. Der rechte Flügel der Oesterreicher war hier von Kuttenberg nur 3 km entsernt.

Der König verfucht vergeblich Kuttenberg zu erreichen.

Bu bem Marsche nach Zasmuk wurde der König durch die in Böhmisch-Brod eingelausenen Nachrichten eines jüdischen Händlers bewogen, der berichtete, daß Neu-Kolin nicht, wie der König geglaubt hatte, vom Feinde, sondern von Nassaus Abtheilung besetzt sei.\*) Sosort entschloß sich Friedrich, die am Zten verlassene Marschsrichtung auf Kuttenberg wieder auszunehmen. Er rückte am 3ten von Böhmisch-Brod in südöstlicher Richtung vor und bezog zwischen Zasmuk, Planian und Kaurschim Ortsunterkunft. Die Truppen erhielten Besehl, sich in den Ortschaften zu nähren, so gut es ginge, auch wurden Maßregeln sür schnelle Gesechtsbereitschaft getrossen.

Um die Magazine zu sichern und Lebensmittel für das Heer bereitzustellen, rückte auf Besehl des Königs der Generalmajor du Moulin mit 6 Bataillonen, 10 Schwadronen und 230 Husaren\*\*) von Neu-Kolin, woselbst diese Truppen bisher unter Besehl des

<sup>\*)</sup> Rel. d. m. camp. 1744, 125.

<sup>\*\*)</sup> Infanterie-Regiment Schlichting,

<sup>=</sup> Bonin,

<sup>=</sup> Anhalt=Zerbst,

Dragoner-Regiment Bayreuth, 230 Nahmer-Husaren.

Generallieutenants v. Nafsau gestanden hatten, nach Pardubit ab. Nachdem unterwegs die Brücken bei Elbe-Teinitz und Prschelautsch zerstört worden waren, traf die Abtheilung am 4 ten mittags bei Pardubitz ein und bezog in der Nähe der Stadt ein Lager. Oberst v. Gaudy, ebenfalls von Nassau abgezweigt, war bereits am 3 ten mit 2 Grenadier-Batailsonen zur Verstärfung der Besatzung einsgetrossen. Diese bestand jetzt auß 4 Batailsonen und 2 Schwadronen Husaren.\*) Du Moulin übernahm den Besehl über die in und bei Pardubitz liegenden Truppen.\*\*) Er erhielt vom Könige die Erslaubniß, die noch lagernden Abtheilungen in den benachbarten Öörsern unterzubringen.\*\*\*) Somit waren die für das Heer wichtigen Magazine genügend gesichert.

Zur Bewachung der Elbe-Brücke rückte am 3 ten, vom Könige entsandt, das Grenadier-Bataillon Treschow nach Nimburg. Hier und in Brandeis, woselbst sich das Grenadier-Bataillon Finck befand, wurden Magazine eingerichtet. Nach Elbe-Teinitz sandte Nassau einige Tage später ein Bataillon la Motte.

Am 4 ten wollte Friedrich nach Kuttenberg marschiren, um Parsubitz zu becken oder eine Schlacht zu erzwingen;†) ein heftiger Sturm jedoch, der von 6 Uhr früh bis mittags wüthete, zwang das Heer, am Abend bei Groß-Gbel Halt zu machen und ein Lager zwischen Wodjerad und Groß-Gbel zu beziehen. 22 Bataillone wurden in die nächsten Dörfer verlegt. Un demselben Tage wurde Nassau in Neu-Kolin, während im Lager Gottesdienst abgehalten wurde, von Ghilányi angegriffen; doch die Vorposten waren ausmerksam und der Ueberfall mißglückte.

<sup>\*)</sup> Oberft v. Gaudy mit den Grenadier-Bataillonen Jeege und Kleift v. Bürttemberg.

<sup>1.</sup> Bataillon Zimmernow,

<sup>2.</sup> Bataillon Lehwald,

<sup>2</sup> Schwadronen bes hufaren-Regiments Solban.

<sup>\*\*)</sup> Lehwald an Marwig. Glag, 10. 11. 1744.

<sup>\*\*\*)</sup> Du Moulin an den König. Pardubit, 5. 11. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>†)</sup> Hist. d. m. t. 1746, 336.

Der Rönig in bem Lager bei Berbunbeten bei Ruttenberg.

Der König blieb bis zum Sten November in dem Lager bei Groß-Groß-Gbel, die Gbel. Zwar konnte er bei dem Zustande und der Schwäche seines Beeres nicht wagen, die in starker Stellung lagernden Defterreicher anzugreifen, doch hoffte er, daß Pring Karl im Bertrauen auf seine Ueberlegenheit einen Angriff versuchen würde. Der Bring erfundete. begleitet von dem Herzoge von Weißenfels, am 5ten morgens die deutlich sichtbare Stellung der Preußen. Gegenüber wurde der König bemerkt, der, gedeckt von einigen Schwadronen und einer Abtheilung Infanterie, ebenfalls erkundend vorgeritten war.\*)

> Bei Neu-Kolin beobachteten die verbündeten Feldherren einen Auf Befehl des Brinzen wurde er von aroken Wagenzug. Ghilánvi und den Trenckschen Vanduren angegriffen. Es war Brot aus Brag, das unter Bedeckung von 150 Infanteristen und 50 Hu= faren auf Befehl des Königs am 5ten in Neu-Kolin eintreffen sollte und von dem Obersten v. Treschow südlich der Elbe auf der Raiserstraße gesandt wurde, da ihm gemeldet worden war, daß diese Straße vom Beinde frei sei, und da auf einem anderen Wege das Eintreffen am 5ten nicht zu ermöglichen war.\*\*) Man fand gerade noch Zeit, die Wagen zusammenzufahren. Unterstützt von 1 Bataillon und 2 Schwadronen der Truppen Nassaus gelang es, den Angriff durch Salvenfeuer abzuweisen.\*\*\*) Franquini wurde bei dieser Gelegenheit schwer verwundet.

> Mittags rückten die Verbündeten 7 km weit nach rechts, mit dem rechten Flügel vor Kuttenberg, mit dem linken dahin, wo bisher der rechte gestanden hatte, in der ausgesprochenen Absicht, die linke Flanke der Breußen zu gewinnen und den Marsch nach Bardubit füdlich der Elbe zu verhindern.†)

Kriegsrath der Berbundeten. Entichlug, ben König nicht anzugreifen.

Das Desterreichisch=Sächsische Heer brannte darauf, dem augen= scheinlich weit schwächeren Preußischen eine Niederlage zu bereiten,

<sup>\*)</sup> Bring Ludwig Ernst von Braunschweig an den Herzog. Arch. Wolfenbüttel.

<sup>\*\*)</sup> Tregdow an den Rönig. Nimburg, 7. 11. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Raffau an den Rönig. Lager bei Rolin, 5. 11. 1744. Geh. St. Arch. †) Pring Ludwig Ernst von Braunschweig an den Herzog. Arch. Wolfen= büttel.

boch ergab eine am 6 ten nochmals vorgenommene genaue Erfundung des Preußischen Lagers, daß es schwer angreifdar sei. Infolges dessen entschied der am 7 ten mittags von dem Prinzen Karl zusammengerusene Kriegsrath, daß das Preußische Heer in seiner jetzigen starken Stellung nicht angegriffen werden solle. Man wollte das Lager von Kuttenberg besetzt halten, den rechten Flügel bis zur Elbe vorschieben, dort außerhalb des Feuerbereichs von Neu-Kolin Brücken schlagen und eine Abtheilung unter Ghilányi übersetzen lassen, in einer Stärke, die derzenigen der Abtheilung Nassaus mindestens gleich sei. Dadurch sollte der König von Pardubitz vollends absgeschnitten werden. Um die Zusuhr noch mehr zu erschweren, sollte Ghilányi gegen Pardubitz und Neu-Kolin streisen.\*)

Nádasdy, zu dem am 8 ten bei Kaurschim 2 Pulks Ulanen stießen, schob sich zwischen Prag und den König, Festetics, der bei Chotuchau öftlich Zasmuk stand, sollte diesseits der Elbe zwischen Kuttenberg und Pardubitz bleiben. Man hoffte, auf diese Weise den König zum Angriff oder zum Kückzuge über die Elbe zu zwingen.

Traun hatte den Abmarsch nach Pardubitz über Tschaslau bes fürwortet, doch entschied Prinz Karl anders, da eine solche Bewegung von dem Heere als ein Rückzug angesehen werden würde.\*\*)

Der Aussührung dieser Pläne kam der König zuvor. Infolge Der Rückzug des der mangelhaften Ernährung, des schlechten Trinkwassers und der rauhen Königs über die Jahreszeit wütheten Ruhr und Tophus in den Reihen des Heeres. Die Fahnenslucht nahm immer mehr zu. Das einzige Mittel, diesen Uebeln abzuhelsen, schien der Kückzug über die Elbe und die Untersbringung der Truppen in Ortschaften zu sein. Um Morgen des Sten wurden daher die Fahrzeuge über den Fluß zurückzeschickt. Das Heer solgte, nachdem das Lagerstroh in Brand gesteckt worden war, in zwei Heersäulen. Die Oesterreichischen Vorposten meldeten den Abmarsch sofort, Festetics solgte, griff auch Preußische Reiterei an, wurde aber durch eine starke Nachhut, die ausmarschirte, zur Umkehr gezwungen und mußte sich damit begnügen, den Abzug von

<sup>\*)</sup> Protofoll des Kriegsraths. St. Arch. Dresben.

<sup>\*\*)</sup> Brownesche Darstellung.

Weitem zu beobachten. Das Preußische Heer bezog bei Neu-Kolin noch auf dem linken Elbe-Ufer ein Lager. Am Iten überschritten die Truppen auf sieben Brücken den Fluß und begannen die Ortschaften zu belegen. Ghilányi suchte den Uebergang zu stören, indem er Neu-Kolin angriff und die Brücken unter Geschützseuer nahm. Er wurde abgewiesen, doch erhielten alle Preußischen Truppen während des Gesechts den Besehl, zu halten, wo sie sich gerade besänden. Am Abend dursten die Reiter-Regimenter und die Grenadier-Bataillone in die ihnen angewiesenen Orte rücken, am folgenden Morgen auch die Infanterie-Regimenter.\*)

## 3. Der König hinter der Elbe. Der Elbe-Nebergang der Berbündeten bei Teltschit am 19 ten November 1744.

Ortsunterfunft hinter der Elbe.

Die Preußischen Truppen glaubten, daß die langersehnten Winter= quartiere nunmehr bezogen würden.

Der Raum, in dem die Quartiere lagen, wird durch die Linie Neu-Kolin—Pardubitz—Opatowitz—Aratenau—Chlumetz—Podiebrad—Neu-Kolin eingeschlossen. Die Elbe-Uebergänge waren folgendersmaßen besetzt: Brandeis durch das Grenadier-Bataillon Finck, Nimburg durch das Grenadier-Bataillon Trescow, Podiebrad durch das Q. Bataillon Münchow, Neu-Kolin durch den Rest der Abtheilung Nassaus, nämlich das 1. Bataillon Münchow, das Insanterie-Regiment Jeetze, das 2. Bataillon la Motte, zu denen die Regimenter Erbprinz von Hessen-Darmstadt, Kleist und Barenne sowie die Bayreuth-Dragoner traten, im Ganzen 10 Bataillone und 10 Schwabronen; Elbe-Teinitz durch das 1. Bataillon sa Motte.

In Pardubitz lagen 4 Bataillone und 2 Schwadronen;\*\*) in der Nähe der Stadt stand du Moulin mit 6 Bataillonen, 5 Schwadronen. Die Bayreuth-Oragoner und 35 mit Brot und Salz beladene Wagen hatte du Moulin am 7 ten zum Heere zurückgeschickt, die

\*\*) Siehe S, 195.

<sup>\*)</sup> Befehl des Königs. Rolin, 9. 11. 1744. Arch. Berbft.

230 Natzmer-Husaren\*) befanden sich in der Gegend von Neu-Kolin, woselbst sie zur Bewachung der Elbe verwendet wurden. Dafür behielt du Moulin die Württemberg-Dragoner, die von Nassau nach Pardubitz gesandt waren, um die im Königgrätzer Kreise außeschriebenen Vorräthe beizutreiben. In Königgrätz besand sich das 2. Bataisson Zimmernow mit einigen Husaren.

In der Belegung der Ortschaften durch das Hauptheer traten bald mehrsache Veränderungen ein. Am 12 ten ließ der König noch einige leere Oörfer längs der Elbe besetzen.\*\*) Er selbst übernahm den Besehl über den linken Flügel des Heeres und schlug das Hauptsquartier in Bohdanetsch auf, Erbprinz Leopold in Neu-Kolin besehligte den rechten Flügel.

Die Aufklärung und Sicherung längs der Elbe wurde den Husaren-Regimentern, unterstützt von Grenadier-Bataillonen, anvertraut. Dem Husaren-Regiment Ruesch, das in Wosef, Weltrub\*\*\*) und Hradisch lag, war die Strecke von Podiebrad bis Neu-Kolin zugewiesen, in Weltrub lag das Grenadier-Bataillon Jäger. Dem Husaren-Regiment Natzmer in Dreihösen, Weletau und Lsowitz, dem Grenadier-Bataillon Grumbkow in Weletau und dem Grenadier-Bataillon Luck in Konarowitz siel der Abschnitt von Neu-Kolin bis Elbe-Teinitz, dem Husaren-Regiment Zieten in Selmitz, Kladrub und Semin, dem Grenadier-Bataillon Wedel in Selmitz und dem Grenadier-Bataillon Buddenbrock in Kladrub die Strecke von Elbe-Teinitz bis Prschelautsch zu.

Die zur Bewachung der Elbe bestimmten Truppen wurden später verstärkt, namentlich wurde auch die Strecke Prschesautsch— Pardubit besetzt. Für den Fall, daß eine Zusammenziehung des Heeres an irgend einem Punkte an der Elbe nöthig werden sollte, hatten die Truppen Besehl, längs des Flusses zu marschiren, da die

<sup>\*)</sup> Siehe S. 194.

<sup>\*\*)</sup> Der König an den Erbprinzen. Bohdanetsch, 12. 11. 1744. Arch. Zerbst. 
\*\*\*) Siehe auf Stizze 3 das Gelände an der Elbe zwischen Pardubit und Podiebrad.

nördlicher gelegenen Wege fast unbenuthar wären. Wegebesserungen längs der Elbe wurden angeordnet.\*)

König Friedrich scheint die Schwierigkeiten, welche die Vertheidisgung eines Flusses von so geringer Breite\*\*) mit zahlreichen, dem Gegner bekannten Furthen bot, nicht voll gewürdigt zu haben.\*\*\*) llebrigens war er der Ansicht, daß Prinz Karl bei der vorgerückten Jahreszeit nichts Ernstliches unternehmen würde, daß dieser vielmehr die Absicht habe, zwischen Elbe und Sazawa zu überwintern.†) Von den stark besetzten Orten Neu-Kolin und Pardubitz aus gedachte der König die Winterquartiere des Gegners zu beunruhigen. Neu-Kolin sicherte ihm die Verbindung mit den Magazinen in Leitmeritz, Prag und Nimburg, auf denen im Verein mit Pardubitz die Er-nährung des Heeres beruhte.††)

<sup>\*)</sup> Der König an den Erbprinzen. Bohdanetsch, 12. 11. 1744. Arch. Zerbst.

<sup>\*\*)</sup> Die Breite betrug etwa 80 m.

<sup>\*\*\*)</sup> Er schrieb im Dezember 1744: "Die Anordnungen waren so gut getroffen, daß das Heer, wenn es einmal benachrichtigt war, die Absichten des Gegners jedenfalls zum Scheitern bringen mußte. Aber man weiß, daß das Kapitel der Unfälle im Kriege weit umfangreicher ist wie in jeder anderen Lage." Rel. d. m. camp. 1744. In den Grundsätzen der Lager-Runft und Taktik vom Jahre 1771 bagegen heißt es: "So oft man fich hinter einen Fluß in der Absicht setzen wird, deffen Uebergang hiedurch zu vertheidigen, so oft wird man sich in seinem Vorhaben hintergangen sehen; denn der Feind findet endlich doch durch eine Menge von zwendeutigen und hinterliftigen Versuchen den erwünschten Augenblick, darin er euch seinen Uebergang verbirget. In dieser Verfassung hängt alles von der Emsigkeit und Wissenschaft desjenigen Officiers ab, welcher die Patrouille macht. Zertheilet ihr eure Truppen, um die vorzüglich gefährliche Orte bes Flusses zu besetzen, so gerathet ihr in Gefahr, vereinhelt von dem Feinde geschlagen zu werden; behaltet ihr aber eure Truppen bensammen, so ist das wenigste, was euch begegnen kan, daß ihr euch gezwungen sehet in Unordnung zurück zu ziehen, um einen anderen Posten zu suchen, und ihr habt in benden Fällen die Wette verlohren, weil ihr des Feindes Borhaben nicht habt verhindern können. Aus erwehnten Gründen verwerfe ich diefe alte Art den Uebergang eines Flusses zu vertheidigen, welche von der Erfahrung verdammet wird."

<sup>†)</sup> Hist. d. m. t. 1746, 337.

<sup>††)</sup> Der König glaubte die Zeit zu Friedenkunterhandlungen gekommen, indem er annahm, daß auch das feindliche Heer der Ruhe dringend bedürfe. Er sandte durch Sichel an Podewils folgende Vorschläge zur Prüfung:

<sup>1.</sup> Anerkennung des Kaisers durch die Königin von Ungarn.

<sup>2.</sup> Rückgabe der Erblande an den Raiser, Abtretung von Vorderösterreich, der Oberpfalz — geniemt ist das Fürstenthum Pfalz-Sulzbach in der

Berpflegung.")

Große Berdienste um die Regelung der Berpflegung hatte sich Die Thätigkeit Bei Oberft v. Winterfeldt erworben. Er war am 18ten Oktober aus Regelung ber dem Lager von Konopischt aufgebrochen,\*\*) hatte am 19ten mit dem Grenadier=Bataillon Kleist von Württemberg, dem Husaren=Regiment Bronikowski und dem Infanterie-Regiment Prinz von Preußen Prag erreicht und war von dort am 21sten, nachdem er das Infanterie= Regiment zur Verstärkung der Besatzung zurückgelassen, auf Leitmerit weitermarschirt. Hier traf er am 23sten mit 400 auf dem Marsche zusammengebrachten Wagen ein. Dazu kamen 400 Wagen, die von dem in Leitmeritz stehenden Grenadier-Bataillon Stangen beigetrieben waren. Auf diesen schaffte Winterfeldt am 27ften Ot= tober 600 Wispel\*\*\*) Mehl nach Prag. Er kehrte von dort sofort zurud und sicherte für die regelmäßige Zufuhr die Straße Leit= merits—Rimburg, indem er das Grenadier-Bataillon Kleist und 2 Schwadronen Husaren nach Melnik. 3 Schwadronen nach Alt-Bunglau, den Rest des Regiments nach Weastädtl und einigen kleineren Orten legte.+) In Brandeis befand sich bereits das Grenadier=

> Oberpfalz - und Neuburg an den Kaiser. Entsprechende Entschädi: auna ist an Rurpfalz zu leisten.

- 3. Wenn es nicht möglich ift, einige Böhmische Kreise für ben Kaiser zu gewinnen, Abtretung des Restes von Oberschlesien mit dem Gebirge und den Enklaven Troppau und Jägerndorf an Preußen als Schlüffelgeld für Prag.
- 4. Allaemeine Beanadiauna.
- 5. Abtretung einiger Belgischer Grenzplätze an Frankreich.

Rufland, Schweden oder die Generalstaaten sind als Vermittler angenehm. - Bolit. Korresv. III, Nr. 1624.

Aus diesen Vorschlägen ersieht man, daß König Friedrich durchaus nicht niedergebeugt war; die großen Plane, die er bei Beginn des Feldzuges gehegt hatte, sind allerdings bescheidener geworden. Die Stimmung seiner Gegner war aber einem Frieden gar nicht geneigt. Podewils schrieb an Gichel am Iften Dezember: "Man ift gegen uns mehr erbittert wie gegen den Kaiser und gegen Frankreich, und zwar sowohl in Wien, wie in London und in Holland. Man will bort nichts von Frieden hören, im Gegentheil, man thut Alles, um ben Krieg bis aufs Meffer zu führen. Stolz auf die Erfolge unserer Keinde in Böhmen. behauptet man, daß jest der richtige Zeitpunkt gekommen sei, und zu demuthigen. Das muffe man noch mehr anftreben wie die Erniedrigung Frankreichs."

- \*) Bericht Winterfeldts.
- \*\*) Siehe S. 165.
- \*\*\*) Nahezu 8000 hl.
  - +) Samml. ungedr. Nachr. I, 236.

Bataisson Finck. Bon Alt-Bunzlau aus wurde am 10 ten November die Elbe-Brücke bei Tauschim abgebrannt. Auf der so gesicherten Straße suhren die Wagenzüge mit Brot für das Heer in regelmäßiger Folge von Leitmeritz und Prag über Alt-Bunzlau nach Nimburg.

Dem Grenadier Bataislon Stangen in Leitmeritz hatte das Heranschaffen der Mehlvorräthe aus Tetschen große Schwierigkeiten gemacht. Schon Ansang Oktober streiste der Hauptmann Mitterstiller von der Landmiliz mit einer Husarenabtheilung\*) in der Gegend nördlich Leitmeritz. Damals bedurfte es der Entsendung von 1 Offizier und 100 Mann, um einen von Tetschen kommenden Schiffszug glücklich nach Leitmeritz zu schaffen. Auch in Raudnitz machten sich Streisabtheilungen fühlbar. Ein von Stangen mit 100 Mann dorthin gesandter Hauptmann nahm am 10 ten Oktober 28 Oesterreichische Geschütze kleiner Kaliber, die dort angeblich herrenlos umherstanden, fort. Einige sandte Stangen mit Gesnehmigung des Königs nach Tetschen, doch konnte kein Pulver mitsgegeben werden. Auch Winterseldt schickte Husaren nach Tetschen, um eine Anzahl Kähne zu geleiten. Es wurden nunmehr von dort 700 Säcke Mehl bis zum 2 ten November nach Leitmeritz geschafft.\*\*)

Die Verbündeten beabsichtigen einen Elbe-Uebergang bei Prschelautsch.

Prinz Karl von Lothringen war der Ansicht, daß der König nur wenige Tage hinter der Elbe Halt machen, dann aber den Rückzug über Chlumetz fortsetzen wolle. Um bei günstiger Gelegenheit auf das rechte Elbe-Ufer folgen zu können, befahl er dem Feldmarschalllieutenant Grafen Schulenburg, 6 Grenadier-Kompagnien,\*\*\*) 2000 Füsiliere, 500 Deutsche und 200 Ungarische Reiter, 2 Haubitzen, 4 Sechspfünder

<sup>\*)</sup> Winterfeldt an den König. Leitmeritz, 24. 10. 1744. Geh. St. Arch.
— Stangen an den König. Leitmeritz, 6. 10. und 10. 10. 1744. Geh. St.
Arch. — Mitterstiller an Brinz Karl. Brisen, 5. 10. 1744. Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Das Sächsische Kabinet theilte bem Preußischen Gesandten am 22 sten Ofstober mit, daß die Beförderung von Schießvorrath und Gesangenen von nun an weder auf dem Lands noch auf dem Wasserwege gestattet werden könne; der Beförderung von Lebensmitteln dagegen auf der Elbe stehe nach wie vor nichts im Wege. (Schuster u. Francke. II, 34.)

<sup>\*\*\*)</sup> Bon ben Regimentern Heffen, Neipperg, Wurmbrand, Walbeck, Botta und Leopold Daun.

und 12 Brückenboote bei Alt-Kolin bereitzustellen.\*) Schulenburg brach am 9 ten November abends 9 Uhr aus dem Lager bei Kuttensberg auf und erreichte um Mitternacht Alt-Kolin, woselbst er in der Nähe der Abtheilung Chilányis lagerte. Die am 10 ten und 11 ten vorgenommenen Erfundungen des Flusses in Bezug auf die Mögslichkeit eines Brückenschlages hatten ein günstiges Ergebniß.

Inzwischen hatte man aber im Oesterreichischen Lager die Ueberseugung gewonnen, daß der König sich hinter der Elbe behaupten wolse. Die verbündeten Heersührer kamen überein, durch Bedrohung von Pardubit und Neu-Kolin den König irre zu führen, um dann in der Gegend von Prschesautsch ungestört die Elbe überschreiten zu können.\*\*) Erfundungen hatten ergeben, daß dort die Vorbedinsgungen für einen Uebergang besonders vortheilhafte waren.

In Ausführung dieses Planes ging der Herzog von Weißenfels am 11 ten in die Gegend von Tschaslau, am 12 ten nach dem etwa 14 km vor Parduditz gelegenen Choltitz, woselbst er nördlich des Ortes gut gedeckt lagerte. Ghilányi, welcher bei Brloch unweit des linken Flügels der Sachsen stand, wurde dem Herzoge unterstellt, ebenso Oberst Buccow, der in Chrudim den Oberbesehl übernommen hatte. Prinz Karl blieb am 11 ten und 12 ten in dem Lager von Kuttenberg, rückte am 13 ten nach dem nur 7 km entsernten Neuhof und schlug dort das Lager in der Linie Neuhos—Gang auf. Das Hauptquartier blieb unter dem Schutze der Reserveabtheilung in Kuttenberg. Nádasdy und Trenck blieben auf dem linken Flügel, Neu-Kolin gegenüber; 60 gegen Podiebrad entsandte Husaren wurden dort von den Kuesch-Husaren verjagt.

Schon am 11 ten hatte der Erbprinz von Anhalt dem Könige gemeldet, daß nach Bahern 6 Oesterreichische Bataillone entsandt worden seien, weil Seckendorff eine Schlacht gewonnen habe.\*\*\*) Zwei Tage darauf ersuhr Friedrich durch einen Kundschafter, daß eine Heeressabtheilung, etwa 9000 Mann stark, dorthin abgegangen sei. Er

<sup>\*)</sup> Tagebuch des Lis. Ripke. Ar. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Relation d. l. camp. d. 1744. — Brownesche Darstellung.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Erbpring an den König. Rolin, 12. 11. 1744. Geh. St. Ard.

schrieb insolgebessen an den Erbprinzen: "Der Feldzug der Desterreicher wird nun wohl für dieses Jahr ein Ende haben", eine Annahme, die sich nicht bewahrheiten sollte.\*) In Wirklichkeit sind nach Bayern am 27sten Oktober 6 Bataillone,\*\*) am 13ten November auf Besehl der Königin 3 Reiter=Regimenter\*\*\*) abgerückt.

Die den Elbe-llebergang einleitenden Bewegungen famen nur unvollkommen zur Kenntniß des Königs. Um 12 ten November wußte Prinz Leopold, der regelmäßig Meldungen schickte, noch nichts von dem Abmariche der Sachsen. Um folgenden Tage beobachtete er, wie das Lager bei Kuttenberg geräumt und später bei Neuhof ein neues aufgeschlagen wurde. Er konnte aber nicht erkennen, ob diese Bewegungen von dem ganzen Heere oder nur von den Desterreichern ausgeführt wurden. Sofort verstärkte der Erbpring die Posten längs der Elbe, indem er das Grenadier=Bataillon Luck nach Weletau fandte, woselbst Alt=Rolin gegenüber schon das Grenadier=Bataillon Grumbkow lag. Das 1. Bataillon Darmstadt ging auf einige Tage nach Elbe-Teinitz. Allen längs der Elbe aufgestellten Truppen wurde erhöhte Aufmert= samkeit anbesohlen. An demselben Tage glaubte der Erbprinz aus Bewegungen der Husaren Nadasdys schließen zu müssen, daß sie auf Kaurschim ober Zasmut abzögen. Der König nahm infolgedeffen an, daß Nádasdy bei Nimburg, Podiebrad oder Brandeis den Ueber= gang über die Elbe versuchen wolle. Aus Besorgniß um die Ver= bindung mit Prag und Leitmeritz empfahl er allen nördlich von Neu-Rolin an der Elbe stehenden Truppen erhöhte Aufmerksamkeit. Wenn die Verbündeten bei Alt-Rolin den Uebergang versuchen wollten,

<sup>\*)</sup> Die Desterreicher waren zwar am 2 ten November bei Neubeuern über ben oberen Inn zurückgebrängt worden und versoren am 10ten November Reichenhall. Als aber die Kaiserlichen am 20sten November bei Burghausen die Salzach überschritten, wurden sie am 26sten November mit Berlust zurückgeworsen. Ansang Dezember bezog Batthyányi Winterquartiere hinter Inn und Salzach, Bärnklau mit 5000 bis 6000 Mann wurde in die Gegend von Viechtach am Regen entsand und hielt die Donau von Stadtamhof bis Passau besetzt. Ingolskadt blieb im Besitz der Desterreicher. Die Truppen Seckendorss überwinterten zwischen Inn und Isar. Er selbst gab den Oberbesehl an Segur ab.

<sup>\*\*)</sup> Siehe S. 190.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Kürassier-Regimenter Portugal und Lanthiern, das Husaren-Regiment Barannan.

follte der Erbpring so lange Widerstand leisten, bis der König mit dem linken Flügel herangekommen sein könnte. Uebrigens glaubte der König nicht, "daß des Keindes mahre intention sei, die Elbe zu passiren, wegen der Schwierigkeiten, die er dabei finden würde".\*) Schon am folgenden Tage konnte der Erbprinz melden, daß Nádasdy überhaupt nicht abgerückt sei.\*\*) Un demselben Tage, am 14ten, erfuhr der König durch zwei Fahnenflüchtige, daß bei Pardubit eine feindliche Abtheilung von 13 000 Mann stände, die am folgenden Tage den Ort nehmen wollte — gemeint sind augenscheinlich die Sachsen bei Choltit. E3 wurde daher befohlen, daß die gesammte Reiterei am 15 ten nach Pardubitz rücken und die Infanterie sich marschbereit machen solle, so daß auch der rechte Flügel herangezogen werden könne.\*\*\*) Aussagen der Kahnenflüchtigen wurden bald durch du Moulin bestätigt. Dieser melbete am 14ten vormittags, daß das ganze feind= liche Heer am folgenden Tage Pardubit angreifen wolle. Runmehr erhielt der Erbpring den Befehl, sobald er bemerke, daß das Lager bei Neuhof verschwunden sei, unter Zurudlassung ber Besatzung von Neu-Kolin und der an der Elbe vertheilten Truppen sofort längs des Flusses nach Pardubit zu rücken.

Die Einzelheiten des für die ersten Morgenstunden des 15ten Ros Scheinangriffauf vember beabsichtigten Elbe-Ueberganges der Verbündeten bei Prichelautsch wurden am 13 ten auf Grund einer an demselben Tage auf Befehl des Herzogs vorgenommenen Erkundung mündlich, am 14ten schriftlich von den beiden Heerführern festgesett.†) Nádasdy sollte am Abend des 14 ten mit allen in der Nähe von Neu-Kolin befindlichen Truppen den Ort angreifen, um die Aufmerksamkeit der Preußen abzulenken, Buccow an demselben Tage zu gleichem Zwecke an Pardubit vorbei gegen Königgrät vorgehen. Schulenburg erhielt den Befehl, mit den Brückenbooten von Alt-Rolin schon am 13ten abends nach Prichelautsch aufzubrechen. Das Hauptheer der Berbündeten sollte

Reu-Rolin und Röniggräß.

<sup>\*)</sup> Der König an den Erbpringen Leopold. Bohdanet, 13. 11. 1744. Arch. Berbft.

<sup>\*\*)</sup> Melbungen bes Erbpringen. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Borde an den Erbprinzen. Bohdanet, 14. 11. 1744. Arch. Berbft.

<sup>†)</sup> Journ. d. l. camp. d. 1744.

den Vormarsch ebendahin aus den Lagern bei Neuhof und Choltitz um Mitternacht antreten.

Dem Befehle gemäß griff Nádasdy um Mitternacht vom 14ten zum 15 ten die vom 3. Bataillon Anhalt geftellten Borpoften an. Die Banduren Trends warfen die Feldwachen in die Garten Neu-Rolins hinein, wurden aber von der schnell gesammelten Besatzung wieder zurückgejagt. Ein zweiter gegen 4 Uhr früh unternommener Versuch hatte keinen besseren Erfolg. Trenck wurde schwer verwundet, der Gesammtverluft der Defterreicher betrug 150 bis 160 Mann. Die Reservereiterei unter dem Feldmarschalllieutenant Freiherrn v. Preysing, die Nádasdy zur Verfügung gestellt worden war, fand keine Gelegenheit zum Angriff. In derselben Nacht gingen die bei Alt-Rolin befindlichen Kroaten unter dem Obersten Patachich auf eine Elbe-Insel über und suchten durch Klopfen und Lärmen den Eindruck hervorzurufen, als ob eine Brücke geschlagen würde. Meldung darüber wurde auch von den gegenüber streifenden Natmer-Husaren sofort an den Erbprinzen entsandt. Infolge ber vorläufig noch nicht zu übersehenden Angriffe an zwei Stellen ließ biefer noch in ber Nacht bie fämmtlichen Truppen seines Heerestheils nach Neu-Rolin heranrücken. jedoch der Tag anbrach, erkannte der Erbprinz sofort, daß es sich sowohl bei Neu- wie bei Alt-Rolin nur um Scheinangriffe gehandelt hatte. Zugleich sah er, daß die feindlichen Truppen das Lager bei Neuhof geräumt hatten. Dem geftrigen Befehle des Königs entsprechend, rudte der Erbpring nach dieser Wahrnehmung mit seiner gangen Abtheilung, ausgenommen die Truppen Nassaus und die längs der Elbe vertheilten Truppen, nach Pardubit ab.

Diesem Orte gegenüber hatte Buccow mit 1000 Mann den Auftrag, möglichst auffällig gegen Königgrätz vorzugehen, um Besorgnisse sürcheinen der Streifreiter Buccows in der Gegend von Parsubitz vergrößerte die infolge der eingegangenen Kundschafternachrichten erregte Besorgniß des Königs um diesen Ort. Auch die Postverbindung nach Glatz wurde durch die überall sich zeigenden Husaren gestört, die Verbindung mit Schlesien jedoch erschien ernstlich noch nicht gefährdet.

Die Abtheilung Schulenburgs war mit den Brückenbooten schon am Abend des 13ten von Alt-Kolin aufgebrochen. Die Bedeckungs= bundeten, am truppen langten am folgenden Morgen bei Rozaschitz an, die nach= 15ten Rovember folgenden Boote jedoch hatten einen falichen Weg eingeschlagen, fuhren überschreiten.\*) lange in der Erre umber und sanken schließlich am Abend des 14ten auf einem sumpfigen Wege so tief ein, daß sie weder vorwärts noch rückwärts konnten. Es blieb nichts übrig, als das ganze Unternehmen aufzugeben.

Mikalückter Berjuch ber Berdie Elbe au

Ein Adjutant Schulenburgs erreichte den Herzog von Weißenfels, dessen Truppen um 12 Uhr nachts aufbrechen sollten, um, gefolgt von Ghilányi, über Klenowka nach der westlich Walle gelegenen Brückenstelle zu rücken, als der Vormarsch gerade begonnen hatte. Das Lager wurde sofort wieder bezogen. Den Prinzen Karl traf ein anderer Adjutant in Neuhof nicht mehr an, erreichte ihn vielmehr erst bei Zbechowit an der Spitze des nach Brloch marschirenden Defterreichischen Heeres. Der Bring glaubte den einmal begonnenen Marsch nicht mehr abändern zu können und rückte trotz der Meldung von der Unausführbarkeit des Ueberganges nach Brloch, wo er möglichst verdeckt lagerte.

Der König marschirte in Besorgniß um Pardubit am Nach- Der König rudt mittage des 15 ten mit den Truppen des linken Flügels in die Nähe nach Bardubig. dieses Ortes, woselbst die Regimenter die Ortschaften zwischen Bohdanetsch und Pardubitz belegten. Das Hauptquartier ging von Bohdanetsch nach Trnowa. Nur das 2. Bataillon Garde und die Schwadron Gardes du Corps blieben in Bohdanetsch.\*\*) Du Moulin hatte in Erwartung eines Angriffes am 14ten abends 2 Bataillone in die zum Schutze des Magazins angelegten Verschanzungen gelegt. 2 Bataillone sollten zwei dort eben gebaute Schiffbrücken bewachen. 1 Hauptmann mit 100 Mann stand an dem Elbe-llebergange bei Kunietitz, 1 Lieutenant mit 46 Mann in Hradischt, das 2. Bataillon Bonin in Niemtschitz. Das 2. Bataillon Schlichting wurde nach

<sup>\*)</sup> Tagebuch des Lieutenants Freiherrn v. Ripke. — Journal d. l. camp. d. 1744.

<sup>\*\*)</sup> Borde an ben Erbpringen. Bohbanetsch, 15. 11. 1744. Arch. Berbft.

Mjeletz gelegt, also in unmittelbare Nähe der von den Verbündeten in Aussicht genommenen Brückenstelle.

Der Rest der Truppen du Moulins bildete den Rückfalt.\*) Bon dem beabsichtigten Uebergange des Oesterreichisch=Sächsischen Heeres erhielt der König keine Nachricht.

Neuer Plan der Berbundeten, die Elbe zu überfchreiten.

Nachdem der erste Versuch mißglückt war, zeigten sich die verbündeten Heersührer anfänglich wenig geneigt, ihn zu wiedersholen. Zwar sprach der Herzog von Weißenfels noch am 15ten seine Vereitwilligkeit schriftlich aus, bei Prschelautsch oder an anderer Stelle den Uebergang aufs Neue zu wagen,\*\*) doch noch an demselben Abend machte er ernstliche Versuche, den Prinzen Karl mit Hinweis auf die schlechten Witterungsverhältnisse und die infolge davon um sich greisenden Krankheiten zu einer vorläusigen Unterbrechung der Bewegungen zu vermögen. Nur die mehrsach wiederholten dringenden Vorstellungen der Königin Maria Theresia hielten den Prinzen Karl ab, auf die Wünsche des Herzogs einzugehen.

Die Königin hatte versichert, daß sie für die Leiden der tapferen Truppen das tiefste Mitgefühl hege, zugleich aber überzeugend nachsgewiesen, daß von einer wirklichen Erholung erst die Rede sein könne, wenn die Preußen aus Böhmen verjagt seien.

So verabredete man denn für den Morgen des 19ten November eine neue Unternehmung und zwar 10 km westlich Prschelautsch bei Teltschitz, woselbst man ebenfalls günstige örtliche Vorbedingungen gefunden hatte. Die Ausmerksamkeit des Königs sollte am 18ten durch Bewegungen des Oesterreichischen Heeres von der Gegend unterhalb Prschelautsch abgelenkt werden.

Am 15ten, 16ten und 17ten November blieben die Verbündeten in den Lagern von Brloch und Choltitz stehen. Eine Sächsische Abstheilung drängte am 16ten das bei Mjeletz aufgestellte 2. Bataillon Schlichting auf kurze Zeit zurück.

<sup>\*)</sup> Du Moulin an den König. Pardubit, 15. 11. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> St. Arch. Dresben.

Inzwischen trasen die nach Pardubit in Bewegung gesetzten Truppen des Erbprinzen Leopold am 16ten beim Könige ein und wurden in den Dörfern westlich Bohdanetsch untergebracht. Sie sollten von den Einwohnern Verpflegung erhalten, nur wenn dies nicht möglich fei, sollte Brot in Bardubits empfangen werden. Wenn die Ortschaften nicht genügend Kutter liefern könnten, sollten die Reiter= Regimenter in die Gegend von Chlumetz verlegt werden, da in Pardubit nichts verabfolgt werden konnte. Die Versammlung des Preußischen Heeres in der Gegend von Pardubitz gelangte noch an demselben Tage zur Kenntniß der Verbündeten.

Um 16ten früh erhielt der König die Meldung, daß das feind= Beforgnisse bes liche Heer in drei Seerfäulen von Rolin nach Pardubit marschire. Berftartung ber Da die Verbündeten an diesem Tage keine Bewegungen vornahmen, so ist anzunehmen, daß die Märsche Schulenburgs und des Brinzen Rarl vom 14ten und 15ten diese falsche Meldung verursacht haben. An demselben Tage wurde dem Könige ein aufgefangener Brief aus Wien eingehändigt, der die Nachricht enthielt, daß die Defter= reicher am 18ten oder 19ten etwas unternehmen würden, worüber sich ganz Europa wundern solle.\*) Der König nahm an, daß damit ein gleichzeitiger Angriff auf Neu-Rolin, Pardubitz und Brag gemeint sei. Pardubits und Neu-Rolin schienen ihm genügend gesichert zu sein, um Brag mit seiner schwachen Besatzung hegte er jedoch ernste Besorgnisse, namentlich da er von Einsiedel die Nachricht erhielt. daß in allen Orten der Umgebung von Prag Leitern angefertigt würden. Den Gedanken, daß ein Elbe-llebergang gemeint sein könne, wies der König

Sofort erhielt der Erbprinz den Befehl, 3 Bataillone nach Neu-Rolin zu senden. Bon dort sollte Nassau ebenso viele Bataillone nach Podiebrad, Nimburg und Brandeis marschiren lassen, während

Rönigs um Prag bortigen Befatzung.

von sich.\*\*)

<sup>\*)</sup> Borde an den Erbpringen Leopold, 16. 11. 1744. Arch. Berbft.

<sup>\*\*)</sup> Der König schrieb am Ende des Jahres: "Die Absicht des Feindes fonnte viel eher die sein, eine Stadt mit einer Umfassung von ungeheurer Ausbehnung zu überrumpeln, als einen Versuch auf ein Heer zu wagen, das hinter einem Fluffe ftand, bereit, benfelben zu halten." - Rel. d. m. camp. 1744, 127.

die Besatzung dieser drei Orte, verstärft durch 1 Dragoner-Regiment. unverzüglich nach Prag rückte. Der Erbpring fandte das Infanterie-Regiment Blanckensee und das 2. Bataillon Truchseß nach Neu-Rolin, die Rothenburg-Dragoner nach Prag. Das 2. Bataillon Münchow aus Podiebrad, das Grenadier=Bataillon Treschow aus Nimburg und das Grenadier-Bataillon Kinck aus Brandeis trafen zusammen mit den Rothenburg-Dragonern am 18 ten in Brag ein, ohne vom Feinde mehr als einige Sufaren gesehen zu haben.\*) Un die Stelle des 2. Bataillons Münchow, der Grenadier=Bataillone Trescow und Finck traten bei der Bewachung der Elbe das 1. Bataillon Münchow, ein Bataillon Varenne und das Grenadier=Bataillon Jäger. Die Besoranisse des Könias um Brag wuchsen am 17ten, als er die Nachricht bekam, daß Trupps des feindlichen Heeres von 100 bis 200 Mann seit dem 15ten eilig in der Richtung auf Brag abzögen.\*\*) und als Nassau meldete, daß am 16ten abends Truppen zu Fuß und zu Pferde in der Richtung auf Gbel und am 17ten früh weiter auf Planian marschirt seien. Der König befahl, daß auch die westlich Bohdanetsch liegenden Reiter=Regimenter unter dem General v. Budden= brod sofort nach Brag abrücken sollten, um die tags zuvor abgegangenen Berstärfungen in die Stadt hinein zu geleiten. 40 Schwadronen\*\*\*) brachen auf, doch schon am folgenden Tage wurde der Marich auf= gehalten, da inzwischen durch einen als Unterhändler ins Dester= reichische Lager geschickten Trompeter die Nachricht eingegangen war, daß die Truppen der Verbündeten unbeweglich in ihren Lagern ständen. Infolge dieser Nachricht fand die Meldung des Obersten v. Natzmer, daß die Defterreicher über Iglau in die Winterquartiere marschirten, keinen Glauben.

In der That hatte eine Bewegung in südöstlicher Richtung statts gefunden. Prinz Karl hatte am 18 ten, um den König irre zu führen den linken Flügel seines Heeres über Choltit nach Swintschan rücken

<sup>\*)</sup> Rothenburg an den König. Prag, 18. 11. 1744. Geh. St. Arch. \*\*) Borcke an den Erbprinzen. Trnowa, 17. 11. 1744. Arch. Zerbst.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Kürafsier-Regimenter Bring von Breufen, Buddenbrod, Bredow, Leib-Regiment und Stille, die Dragoner-Regimenter Posadowsky und Bayreuth.

und dort auf bem rechten Flügel der Sachsen lagern lassen. Die Reserveabtheilung war nach Neuhof zurückgeschickt worden.

Aur Verstärkung Nassaus ließ der Erbprinz auf Befehl des Königs am 18ten das Dragoner-Regiment Posadowsky in die Gegend öftlich Podiebrad, Theile des Dragoner=Regiments Bapreuth zur Unterftützung der. Natzmer=Husaren in die Dörfer zwischen Neu-Rolin und Elbe-Teinit rücken.

Un demfelben Tage setzten einige Tausend Panduren und Husaren bei Weltrub über die Elbe, indem sie eine Furth benutten, wurden aber durch zwei von Nassau entsandte Bataillone wieder auf das linke Ufer zurückgetrieben.

Schon am 17ten hatten die beiden Befehlshaber der Berbündeten den Fluß erkundet und verabredet, daß die Desterreicher an der Fähr= Berbundeten bei stelle bei Teltschitz, die Sachsen oberhalb an der nächsten Krümmung Teltschit am der Elbe übergehen sollten.\*\*) Am 18 ten abends fuhr ein Dester= reichischer Offizier in einem Nachen bei Teltschitz über und untersuchte, ohne auf Streifreiter zu stoßen, das jenseitige Ufer, indem er zwei Bedetten unbemerkt umging. Derselbe Offizier diente nachher als Führer der Desterreichischen Vorhut.

Der Glbe-Uebergang ber 19 ten No= vember.\*)

Diese, unter dem Feldmarschalllieutenant Grafen Schulenburg stehend, begann am Abend des 18ten den Vormarsch in folgender Ordnung:

- 17 Grenadier-Rompagnien unter Oberst Freiherrn v. Sincere,
- 40 Kanonen, von denen nachher je 4 an die Grenadiere und Füsiliere abgegeben wurden, und 8 Haubitzen unter dem General Freiherrn v. Feuerstein,
- das Brückengeräth, dabei 3 Offiziere und 104 Mann von der Infanterie.
- 2000 Füsiliere,
- 200 Husaren,
- 500 Deutsche Reiter.

Sie marschirte über Zbechowitz, Chwaletitz und blieb südlich Teltschitz die Nacht über unter dem Gewehr.

<sup>\*)</sup> Neber die Quellen vergl. Anhang Nr. 14.

<sup>\*\*)</sup> Siehe die Stizze 5.

Das Heer folgte auf demselben Wege; der linke Flügel brach um 2 Uhr morgens von Swintschan auf, zog hinter dem Sächsischen Lager fort und folgte von Brloch dem um 3 Uhr von dort aufbrechenden rechten Flügel. Die Truppen machten, westlichschwaletig angekommen, Halt.

Die Sächsische Vorhut unter dem Generalmajor v. Harthausen rückte am Abend des 18ten in folgender Marschordnung ab:

- 10 Kompagnien Grenadiere unter Oberft v. Birch,
- 2 Haubigen und 4 Sechspfünder unter Generalmajor v. Wilster, das Brückengeräth,
- 2 Wagen mit Schanzzeug,
- 2 Wagen mit Spanischen Reitern 14 Wagen mit Spanischen Reitern waren auf die Infanterie-Bataillone vertheilt worden —, das Grenadier-Bataillon Schlegel\*)
- s Desterreichische Grenadier-Kompagnien w. Münchow,
- unter Major Pakisch

22 Dreipfünder.

Die Grenadiere hatten für zwei Tage Brot bei sich. Die Borhut marschirte über Klenowka, Prschesautsch längs der Elbe nach Trnawka, dann zum Fasanengarten unweit des Flusses, woselbst sie Halt machte. Die Heeresabtheilung folgte von 2 Uhr morgens an in zwei Heersäulen, von denen die eine den Weg benutzte, den die

<sup>\*)</sup> Am 14 ten waren die Grenadier-Kompagnien der 16 Bataillone des Herzogs von Weißenfels in folgender Weise zu Bataillonen zusammengetreten:

1. Bataillon Schlegel.

<sup>2</sup> Kompagnien vom 1. Garde-Regiment,

je 1 Kompagnie der Regimenter Königin, Beißenfels, Allnpeck und Niesemeuschel.

<sup>2.</sup> Bataillon Gersborff.

je 1 Rompagnie der Regimenter Cosel, Römer und Brühl,

<sup>2</sup> Kompagnien des Regiments Gotha.

<sup>3.</sup> Bataillon Gfug.

<sup>2</sup> Rompagnien vom Regiment Xaver,

je 1 Kompagnie vom 2. Garde=Regiment und den Regimentern . Schönberg und Pirch.

Vorhut ging, während die andere weiter jüdlich marschirte. Hinter der Vorhut angelangt, machte die Heeresabtheilung Halt.

Die Verbündeten waren, ohne Vergatterung zu schlagen, aufsgebrochen und legten den Marsch in größter Stille zurück. Die Reserve unter Prensing erhielt den Besehl, hinter den Anhöhen von Kojitz, zwischen Teltschitz und Elbe-Teinitz Aufstellung zu nehmen. Die Fahrzeuge wurden um 9 11hr vormittags unter Bedeckung der Lagerwachen in die Gegend von Zdechowitz geschickt.

11m 4 11hr morgens fuhren die Geschütze an den vorher erstundeten Stellen auf:

Die 28 Sächsischen Geschütze bilbeten 3 Gruppen, und zwar eine von 8 Geschützen auf dem rechten Flügel, Selmitz gegenüber, in dem ausspringenden Bogen der Elbe, eine zweite, 16 Geschütze, östlich der Brückenstelle so, daß sie einen Angriff auf diese von der Seite faßte; die dritte und schwächste, 4 Geschütze, war unmittelbar westlich der Stelle, wo die Sachsen später ihre Brücken schlugen, ausgesahren.\*)

Die 40 Desterreichischen Geschütze waren in 4 Gruppen eingetheilt. 18 Geschütze befanden sich auf der Höhe südöstlich Teltschitz, 2 unweit des Users zwischen beiden Brückenstellen, 10 dicht nördlich Teltschitz, 10 da, wo die Elbe westlich des Ortes sich nach Norden wendet.\*\*)

Sobald die Batterien auffuhren, begann zuerst bei den Sachsen, etwas später bei den Oesterreichern das Abladen der Fahrzeuge. Als die Sächsischen Arbeiter eine Art Rampe herstellten und den Versuch machten, Boote in das Wasser zu schieden, siel drüben der erste Schuß. Die Preußische Feldwache eilte herbei und seuerte auf die Arbeiter und die Geschütze. Die Oesterreichischen und Sächsischen Grenadiere breiteten sich zu beiden Seiten der Brückensstellen aus und erwiderten das Feuer der Vorposten. Das in Selmitzusammen mit 300 Zieten Susaren liegende Grenadier Bataisson

<sup>\*)</sup> Diese Angaben sind dem Plane entnommen, den der Herzog von Weißenfels der Meldung an Maria Theresia beigelegt hat.

<sup>\*\*)</sup> Nach der Stizze des Oesterreichischen Lieutenants Frhrn. v. Nipke, des Ofssiers, der die Uebergangsstelle erkundet hatte und am Worgen den Geschützen die Plätze anwies.

Wedel, bestehend aus den Grenadieren der Regimenter Garde und Prinz von Preußen, griff, durch das Schießen aufgeschreckt, zu den Wassen.

Ms Zieten= Sujaren Meldung von der drohenden Gefahr\*) brachten, eilte Oberftlieutenant v. Wedel mit dem Bataillon an den Kluß, dessen bedrohte Stelle von Selmitz etwa 1500 m entfernt war. Das Ufer war auf Preußischer Seite größtentheils von Gichen mit dichtem Unterholze bewachsen jowie von Wasserlöchern und sumpfigen Wiesen durchzogen, so daß an ein geordnetes Gefecht im Dunkel der Nacht nicht zu denken war. Mit Mühe drangen die Grenadiere bis zum Ufer vor und überschütteten an beiden Brückenstellen die Arbeiter und Bedeckungstruppen mit Gewehrfeuer und Kartätschen aus den Bataillonsgeschützen, deren sie zwei oder drei bei sich hatten. Doch konnten sie sich nicht lange am Ufer halten. Von vorn durch das Reuer der längs des Flusses aufgestellten Sächsischen und Dester= reichischen Grenadiere sowie von mehr als 20 Geschützen, in der linken Flanke von der großen Sächsischen Batterie gefaßt, mußten fie sich in das Innere des Waldes zurückziehen, sobald es den Defter= reichern gelungen war, einige Grenadier-Rompagnien auf Brückenbooten über den Fluß zu werfen.

Die Grenadiere vom Regiment Franz Lothringen, waren die ersten, welche übergingen. Bei den Sachsen setzten 100 aussgewählte Grenadiere unter Führung des Obersten v. Pirch über, worauf das 1. Grenadier Bataillon und ein Theil des 2. folgten. Während des sich nun entspinnenden Waldgesechts, in dem die Versbündeten sortwährend neue Verstärkungen erhielten, griff Preußischersseits etwa eine Stunde nach dem Eintressen des Bataillons Wedel das Grenadier-Bataillon Buddenbrock — 3 Kompagnien vom Regisment Anhalt, 1 Kompagnie der Grenadier-Garde —, von Kladrubkommend, in den Kamps ein, vermochte aber dem überlegenen Feuer der Verbündeten gegenüber das Gesecht nicht herzustellen. Langsam wichen die beiden Bataillone, mehrsach Front machend, durch den Wald zurück. Nach etwa zweistündiger Vertheibigung sah sich

<sup>\*)</sup> Rach bem Urtheil bes Königs und bes Oberftlieutenants v. Webel haben bie Streifreiter ber Husaren nicht rechtzeitig gemelbet.

Wedel gezwungen, zuerst nach Selmitz, dann nach Wischeniowitz zurückszugehen. Die 300 Zieten-Husaren konnten in dem wenig gangbaren Gelände während des Gesechts keine Verwendung finden. Sie deckten nachher den Rückzug der Infanterie. Jenseits Selmitz nahmen einige Verstärkungstruppen die weichenden Preußen auf.

Während des Rückzuges der Preußen wurden in Anwesenheit der Oberbesehlshaber von den Oesterreichern drei, von den Sachsen zwei Brücken geschlagen und bis 9 Uhr vormittags vollendet. Sosort begannen beide Heere den Uebergang und marschirten bis zur Mittagsstunde in dem Gelände zwischen Selmitz und Elbe-Chrtschitz auf.

Die von Wedel zum Könige gesandten Meldereiter erreichten ihr Ziel nicht, da sie durch etwa 200 Husaren, die Chilányi bei Walle über die Elbe geschieft hatte, um die Verbindung mit Pardubitz zu unterbrechen, sämmtlich getödtet oder gesangen wurden. Wohl hörte der König von 5 Uhr an den Kanonendonner. Da er jedoch seine Melsdungen erhielt, glaubte er, daß Nassau in Neu-Kolin angegriffen würde. Dieser wiederum vermuthete ansänglich, daß bei Pardubitz gekämpst werde. Sine von ihm entsandte Husarenabtheilung kehrte mit der Meldung zurück, daß die Verbündeten mit dem ganzen Heere die Elbe überschritten.

Die Verluste des schwachen Bataillons Wedel waren sehr besteutend. Es verlor nach Angabe des Königs 2 Offiziere — darunter den Premierlieutenant v. Netzel vom Regiment Garde —, 100 Mann todt und zahlreiche Verwundete,\*) das Bataillon Buddenbrock 15 bis 20 Mann. Die Verbündeten fanden 60 Todte; viele Verwundete, Fahnenslüchtige und ein Geschütz des Bataillons Wedel sielen in ihre Hände.

Von den Verbündeten verloren:

die Desterreicher 4 Offiziere, 140 Mann,

bie Sachsen 2 Kanoniere, 7 Grenadiere todt; den Hauptmann v. Arnim von der Artisserie, 5 Kanoniere und 14 Grenas diere verwundet,

zusammen 5 Offiziere 168 Mann.

<sup>\*)</sup> Nach Angabe des Herzogs Ferdinand von Braunschweig 100 Tobte und 84 Berwundete.

Die Tavferfeit des Oberstlieutenants v. Wedel, der in dem Dunkel der Nacht in unübersichtlichem Gelände, von vorn und von der Seite durch Geschütz=\*) und Gewehrfeuer überschüttet, zwei Stunden lang Widerstand geleistet hatte, fand wiederholt die höchste Anerkennung des Königs.\*\*)

Während des Gefechts beobachtete Nádasdy Neu-Rolin gegenüber mit dem Auftrage, den Ort zu besetzen, sobald ihn der Gegner ver= laffen würde. Die Kroaten unter Patachich besetzten wieder die Insel bei Alt-Kolin. Buccow mit 3 Frei-Rompagnien zu Pferde, 1 Kompagnie zu Kuß und 20 Husaren wartete bei Pardubit auf die Ge= legenheit, das Magazin in Brand zu stecken.

## 4. Die Greigniffe bei ber Beeresabtheilung des Generals der Infanterie v. d. Marwit bis Ende November. \*\*\*)

Die Berfamm. lung der Truppen und Reuftadt.

Dem Befehle des Königst) gemäß verließen die zur Marwitzzwischen Reibe schen Heeresabtheilung gehörenden Schlesischen Truppentheile ihre Stand=

\*) Es wurden von den Verbündeten etwa 3000 Kanonenschüffe abgefeuert.

Auch in der für die Deffentlichkeit bestimmten Darstellung der Schlacht bei Hohenfriedeberg rühmte der König die Tapferkeit Wedels und fügte hinzu: "Es ist das derselbe Offizier, der im vorigen Jahre das ganze Desterreichische Heer bei bem Elbe-Nebergange unweit Selmit länger wie drei Stunden aufgehalten hat." Relation de la campagne du Roi en Silésie.

In dem Bericht an Maria Theresia rühmte Pring Karl die Tapferkeit der verbündeten Truppen und fügte hinzu: "Eben so wenig kan man auch denen Preusischen den Ruhm versagen, daß Sie durch ihre ftandhaffte Gegenwehr sothane Unternehmung, so viel immer möglich, beschwerlich gemachet haben."

Wedel fiel im nächsten Jahre bei Soor an der Spige seines Bataillons. \*\*\*) Bearbeitet nach dem im Kr. Arch. Gen. St. und im Geh. St. Arch. vorhandenen Briefwechsel des Königs mit Marwit, den Aften des Ministers Münchow, dem Briefwechsel zwischen Marwitz und seinen Unterführern.

<sup>\*\*)</sup> Der König schrieb: "Das Gefecht bei Selmit wird in ben Jahrbüchern des Preußischen Heeres ewig denkwürdig bleiben. Diese schöne That verschaffte Wedel, der den Befehl führte, den Beinamen Leonidas. Der Prinz von Lothringen, überrascht von der geringen Angahl, die sein ganzes Beer beim Elbe-Uebergange aufhielt, fagte zu ben Offizieren seines Gefolges: »Diese Preußen find Löwen. Die Königin wurde unbesiegbar sein, wenn sie in ihrem Dienste Offiziere hatte wie dieser Held, der mit einer hand voll Leute mein Beer ftundenlang aufgehalten hat. "Hist. d. m. t. 1746, 339.

<sup>+)</sup> Siehe S. '63.

orte, nachdem die Festungsbesatzungen durch Garnisontruppen abgelöst worden waren, und sammelten sich in der Zeit vom 30sten August bis zum 2 ten September zwischen Neiße und Neustadt.\*) Dort trasen auch, geführt von dem Generallieutenant v. Lehwald, die Infanteries Regimenter Holstein, Flanß und Lehwald sowie die 6 Grenadiers Kompagnien von l'Höpital, Röder und Puttkamer aus Preußen ein. Das Husarenskegiment Hallasz kam aus Schwedt a. D. Die Feldartisserie verließ Bressau in der Zeit vom 25sten bis 30sten August. Die schwere Artisserie erreichte Ende August Neustadt, kehrte aber wieder nach Neiße zurück, als die Absicht, Olmütz zu belagern, aufgegeben wurde.

Zur Regelung der Verpflegung war schon am 23 sten August der Kriegsrath v. Götz in das Ausmarschgebiet vorausgeeilt und hatte, da die Lebensmittel nach dem Besehle des Königs aus Oesterreichischem Gebiete beschafft werden sollten, die Landesältesten von Oesterreichisch=Schlesien nach Neustadt berusen. Diese aber erschienen nicht. Um auf alle Fälle für die ersten Tage mit Brot versehen zu sein, empfingen die Truppen in Neiße einen sechstägigen Vorrath.

Bon den Vorbereitungen zum Marsche erhielt man auf Destersreichischer Seite schnell Kenntniß. Es wurde die Bewassnung der Landleute in Mähren und Desterreichisch-Schlessen angeordnet, jedoch meist nicht ausgeführt. Nur an einigen Orten griff die Bevölkerung zu den Wassen und sperrte die Straßen durch Verhaue. Die Gegend von Teschen wurde zeitweise durch einen Freibeuter Namens Kuchensbecker unsicher gemacht. Die Erhebung der Ungarn war über die ersten Anfänge noch nicht hinausgekommen. Man besürchtete sogar Streifzüge der Preußen nach Ungarn und sandte zum Schutze der Grenze 1 Batailson Wenzel Wallis dorthin. Die schwachen in Teschen, Oderberg, Troppau und Jägerndorf liegenden Abtheilungen vom Regiment O'Gylvi und einige Husarntrupps zogen sich nach Olmütz zurück, nur wenige Posten zur Bevbachtung zurücklassend.

Marwitz war der Ueberzeugung, daß Oberschlesien von Ungarn um so mehr bedroht werde, je weiter er sich mit seinem Heerestheile

<sup>\*)</sup> Siehe die Sfizze zu S. 219.

von der Landesgrenze entferne. Der Weg über den Jablunka-Paß stand den Ungarn offen. Der König war der Ansicht, daß ein Einfall durch die Entsendung einiger Bataillone gegen Ratibor ober Oderberg verhindert werden könne, doch gelang es schließlich den vereinigten Vorstellungen des Generals v. d. Marwit und des Ministers von Schlesien, Grafen v. Münchow, ihn von der Unternehmung gegen Olmütz abzubringen.\*)

Der Vormarich bis in bas Lager

Um 30sten August befahl der König aus dem Lager bei Budin, von Wehowitz. daß Marwitz vor der Hand den Zug nach Mähren und die Belagerung von Olmütz aufgeben und nicht weiter als bis in die Gegend von Neiße, Troppau und Jägerndorf vordringen solle. Von hier aus könne er Ober= und Niederschlesien gegen die Einfälle der Ungarn und gegen die Unternehmungen "des räuberischen Gesindels aus Mähren" beden. Gin zweites ergänzendes Schreiben bestimmte, daß Marwitz die Gegend zwischen Neiße und Glatz beobachten, Wartha zur Vertheidigung einrichten, ferner Freudenthal und Schloß Grätz als vorgeschobene Posten besetzen und Truppen in die Gegend von Teschen entsenden solle.

> Nach Empfang dieser Briefe ordnete Marwit am 4ten September den Vormarsch aus Neuftadt an. Die Truppen versammelten sich am 5ten September früh 7 Uhr, die Grenadier-Kompagnien traten zu Bataillonen zusammen.\*\*) Die Heeresabtheilung rückte in ein Lager bei Roßwald, woselbst sie am 6ten Ruhetag hielt. Schon auf diesem ersten Marsche entwichen 104 Infanteristen und 89 Husaren. Um 7ten wurde der Marsch nach Fägerndorf fortgesetzt. Daselbst lagerte die Abtheilung bis zum 10 ten, weil Schwierigkeiten bei ber Beschaffung des Vorspanns eintraten. Am 11 ten wurde Branitz erreicht, am 12 ten Wehowitz

<sup>\*)</sup> Am 25 sten August wurden von Marwit 300 Stud eines gedruckten, in lateinischer Sprache verfaßten "Manifestes" an die Ungarn gesandt, welches vor einer Betheiligung am Kriege warnte. Dieses "Manifest" wurde unter ber hand in Ungarn verbreitet, wo das Lateinische damals viel gesprochen und von jedem Gebildeten verftanden wurde.

<sup>\*\*)</sup> Es bilbeten die Grenadiere der Regimenter Holstein und Lehwald das Bataillon Hülsen, die Grenadiere der Regimenter Flang und l'Hôpital das Bataillon Trend, die des Regiments Ned das Bataillon Goly, die von Salbern



## Vertheilung der Truppen des Generals d. Inf. v. d. Marwitz in der ersten Hälfte d.Septbr. 1744.

Zu.: Grosser Generalstab, Kriege Friedrichs des Grossen, II. Theil, der Zweite Schlesische Krieg.



Kremsier

bei Troppau. Hier lagerte die Hauptabtheilung bis zum 21 sten Oftober.\*) Dem Generallieutenant Prinzen Dietrich von Anhalt wurden vom Könige am 9 ten September die sämmtlichen Verpflegungsangelegenheiten übertragen.

Folgende Entsendungen waren vorgenommen worden:

das Grenadier-Bataillon Langenau nach Neiße,

das Grenadier-Bataillon Herzberg auf die Nachricht, daß sich in den Grenzgebirgen bewaffnete Bauern befänden, nach Reuftadt.

das Grenadier=Bataillon Vinne nach Kägerndorf zum Schute des dortigen Magazins,

- 10 Offiziere, etwa 300 Musketiere aller Regimenter und 40 Husaren in das Schloß Grät,
- 5 Schwadronen Hallasz-Husaren unter dem Major v. Schütz in die Grafschaft Glat,
- 5 Schwadronen Malachowsti-Husaren unter dem Oberst= lieutenant v. Wartenberg in das Kürstenthum Teschen.

Das Grenadier-Bataillon Aleist von Jung-Schwerin wurde am 26sten September in das inzwischen mit einer Pfahlreihe versehene Städtchen Wartha verlegt.

Die vom Könige befohlene Entsendung nach Freudenthal unter= blieb, da der mitten im Walde liegende und ganz aus Holz erbaute Ort nicht vertheidigungsfähig war.

Berührungen mit dem Feinde fanden im Monat September Das Austreten nur bei einigen vorgeschobenen Posten statt. Major v. Schütz hatte feinblicher Streif-

und Rittberg das Bataillon Binne, die von Jung-Schwerin und Bredow das Bataillon Herzberg, die von Röder und Puttkamer das Bataillon Langenau.

Schon am 7ten September übernahm Trenck das Bataillon Sulfen, Kleift vom Regiment Jung-Schwerin das Bataillon Trenck.

Um den 15ten September stießen die Grenadier-Rompagnien des Regiments Markgraf Heinrich zum Bataillon Golt.

\*) Die Stärke der Marwitsschen Truppen betrug nach dem Rapport vom 31 sten September

> an Infanterie 451 Offiziere, 15635 Mann. an Husaren 72 22241956 Pferde, Zusammen 523 Offiziere, 17 859 Mann, 1956 Pferbe.

seine 5 Schwadronen zur Deckung der Grafschaft Glatz dergestalt vertheilt, daß 1 Schwadron in Mittelwalde, 2 in einem Lager bei Winkeldorf südwestlich Landeck zur Bewachung der Straße nach Landeck, 2 Schwadronen als Unterstützung bei Habelschwerdt lagen. Als Rückhalt diente das in Glatz stehende Garnison-Regiment Mützschefahl. Auf die Meldung, daß seindliche Jäger und Bauern von einem Verhau aus, welcher bei dem Dorfe Spieglitz die Straße Altzschaft. Wischen aus Habelschwerdt und Winkeldorf in einem Lager bei Huschal sperrte, die Grenze überschritten hätten, vereinigte Schütz die Huschall. Er selbst ging am 17 ten September erstundend vor. 150 Husaren saßen ab, durchkletterten den Verhau, drangen, von seindlichen Spähern umschwärmt, dis Goldenstein vor und kehrten mit reicher Beute an Geld und Vieh nach Habelschwerdt zurück.

Auch bei Mittelwalde hatten seindliche Truppen die Grenze überschritten, Grenadiere wurden im Anmarsche dorthin gemeldet. In der That waren regelmäßige Truppen mit Geschüßen und bewassnete Bauern von Olmüß aus vorgegangen. Da unter diesen Umständen die 5 Schwadronen zum Schuße der Grafschaft nicht ausreichend erschienen, befahl der König am 21 sten September, daß General-lieutenant v. Lehwald mit 2 Bataillonen dorthin abrücken und den Oberbesehl übernehmen solle.\*)

Vor dem bis in das Schloß Grätz vorgeschobenen Posten blieb bis zum 23 sten September Alles ruhig. An diesem Tage wurden in Sternberg Husaren gemeldet, an der Straße von Olmütz Panduren und Bauern. Die vorgeschickten Husaren erhielten Feuer aus den Ortschaften.

Oberstlieutenant v. Wartenberg fand bei Teschen nichts vom Feinde vor. Zwar waren schon Ansang September an der Obersschlessischen Grenze Freibeuter, sogenannte "Gorallen", aufgetreten und sogar bis Tost nordöstlich Cosel vorgedrungen, jedoch von den Bauern wieder verjagt worden. Eine am 17ten September von der Breslauer

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 176.

Regierung erlassene "Instruktion vor die Land» und Steuerräthe wegen zu versügender Anstalten in den offenen Städten und Dörsern gegen das Eindringen der Gorallen und besorglichen Streisereien" ordnete an, daß sämmtliche wehrfähigen Bürger und Bauern sich bewaffnen sollten, daß ein dauernder Wachtdienst und ein geordnetes Nachrichten» wesen eingerichtet werden sollte. Ein Preis von 10 Thalern wurde für jeden lebend eingebrachten Freibeuter ausgesetzt; eine Verordnung vom 9 ten November erklärte sie vollends für vogelsrei.

Auf die Meldung, daß sich bei Neu-Titschein und Fulnek starke feindliche Kräfte sammelten, gingen am 6ten Oktober die Obersten v. Kalnein und v. Walachowski mit einer Abtheilung aller Waffen auf Fulnek vor. Da der Feind überall auswich, drang man tief in Mähren ein und kehrte erst nach sechs Tagen wieder in das Lager zurück.\*)

Bu bieser Zeit war die Zahl der Freischärler innerhalb Ungarns dis auf 10 000 Mann zu Pferde und 1000 zu Fuß gestiegen.\*\*) Oberst Graf Rudolf Pálsty rückte mit 2000 Freiwilligen aus den Preßburger und Wieselburger Gespanschaften aus und marschirte mit ihnen nach Olmütz ab.\*\*\*) Nur 1200 langten am Ziele an, der Rest war sahnenslüchtig geworden. 2 Bataillone der Brünner Besatzung, ein Theil der Truppen aus Olmütz und Ungarische Husaren wurden zu einer Abtheilung vereinigt, um gegen die Preußen in Thätigkeit zu treten. Bon den Freiwilligen des Obersten Pálsty sandte der Komsmandant von Olmütz, Generalmajor Freiherr v. Kheul, 450 Freischärler zu Pferde mit 500 Mann vom Regiment Thüngen nach der Grafsschaft Glatz, 700 Freischärler zu Pferde und 300 zu Fuß gingen unter Pálsty am 28 sten Oktober nach Fulnek vor.

Auf die Nachricht, daß der Feind einen Ueberfall von Jägerns dorf plane, brach die Heeresabtheilung von Marwitz am 22 sten Oftober nachmittags auf und marschirte die ganze Nacht hindurch

<sup>\*)</sup> Berlinische Nachrichten vom 27. 10. 1744.

<sup>\*\*)</sup> Brownesche Darftellung.

<sup>\*\*\*)</sup> Melbung von diesem Marsche erhielt Marwit burch die bei Teschen stehenden Husaren.

nach Jägerndorf. In Troppau blieb das 2. Bataillon Jung= Schwerin und ein starker Husarentrupp zurück. Als Marwitz, am Biele angelangt, erfuhr, daß die Nachrichten falfch waren, und daß sich nur leichte Truppen in der Gegend befänden, fehrte er am 25 ften wieder in das Lager bei Wehowitz zurück, das inzwischen von Desterreichischen Husarenparteien heimgesucht worden war. In Rägerndorf blieben die Regimenter Holftein und Klanß.

Die Uebernahme des Oberbefehls Glat durch ben General-Lieutenant p. Lehmald.")

Ende September war Generallieutenant v. Lehwald dem Befehle in der Graficaft des Königs gemäß mit 2 Bataillonen und 2 Schwadronen Soldan= Husaren nach der Grafschaft Glatz aufgebrochen und hatte dort den Befehl übernommen.

> Am 5ten Oktober standen seine Truppen in folgender Aufstellung:

> > 2 Schwadronen Hallasz=Husaren in Mittelwalde,

2 in Wilhelmsthal.

1 in der Vorstadt von Glat.

das Grenadier=Bataillon Kleist in Wartha, 2 Schwadronen Soldan-Husaren

das Grenadier=Bataillon Trenck in Habelschwerdt.

Die Mährischen Bauern an der Grenze hatten nach Eintreffen der Nachricht von dem Kalle Prags zwar den offenen Widerstand aufgegeben, weigerten sich aber, Lebensmittel für die Preußischen Truppen zu liefern. Infolgedessen unternahm Major v. Schütz auf Befehl des Generallieutenants v. Lehwald vom 6 ten Oktober an mit 200 Husaren einen Streifzug nach Mähren. Er ritt von Mittel= walde über Geiersberg, Landsfron nach Mährisch=Trübau, um den Wirthschaftshauptmann der Kürstlich Liechtensteinschen Herrschaft, der die Bauern zum Widerstande aufreizte, aufzuheben. Trot aller Vorsichtsmaßregeln wurde der Marsch durch Schießen, Glockenläuten und Leuchtfeuer der Bauern überall bekannt, so daß die Aufhebung des Beamten mißlang. Auf dem Marsche von Mährisch-Trübau

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 220.

nach Hohenstadt am 7ten wurden die Husaren vielfach aus den Wälbern beschoffen, namentlich in der Nähe von Hohenstadt, so daß Shutz den Ort, deffen Burger sich an den Jeindseligkeiten be= theiliat hatten, plündern ließ. Am folgenden Tage wurden die in Schildberg raftenden Hufaren von etwa 800 Mann umftellt. Trotsdem auch die Bürger aus den Kenstern feuerten, gelang es Schüt, das Freie zu gewinnen und die feindlichen Trupps auseinander zu sprengen. Einige der Verräther wurden aufgehängt, die Stadt ging in Klammen auf. Schütz kehrte am 11 ten Oktober mit Gefangenen und Beute nach Sabelichwerdt zurück.\*)

Die Vertheilung der Truppen in der Grafschaft Glatz wechselte mehrfach: 2 Schwadronen Soldan-Husaren rückten nach Pardubit, ebendahin auf kurze Zeit das Grenadier-Bataillon Trenck. Lehwalds Bitte um Verstärkung erhielt er am 22sten Oktober sein Regiment, sandte aber dessen 2. Bataillon nach Pardubit. Da man Besorgnisse um Neiße hegte, rudte am 26sten das Grenadier= Bataillon Kleist von Jung-Schwerin dort ein, kehrte jedoch schon am 30sten auf Lehwalds Befehl in seinen bisherigen Standort Wartha zurück.

Am 31 sten Oktober morgens wurde Schütz in Mittelwalde von Panduren und Husaren angegriffen und zur Uebergabe auf= gefordert. Er zog sich, hart bedrängt, mit den im Orte befind= lichen 3 Schwadronen in das Schloß zurück und hielt sich dort so lange, bis aus Habelschwerdt 200 Mann vom 1. Bataillon Lehwald zum Entsatz herbeieilten und den Jeind zum Rückzuge nach Olmütz zwangen. In Mittelwalde blieben seitdem dauernd 2 Rom= pagnien.

Bemäß dem am 14ten Oftober gegebenen Befehle des Königs, Die Berlegung Ende Oktober die Truppen in Ortsunterkunft zu legen, wurde die Ortsunterkunft

der Truppen in bei Troppan und Jägerndorf.

<sup>\*)</sup> General Rheul beschwerte sich über die von Schütz angeblich begangenen Grausamkeiten bei bem General v. d. Marwit. Dieser reichte bem Könige Meldung ein. Die eingeleitete Untersuchung kann wenig Belastendes zu Tage gefördert haben, ba Schut ichon am Iften Februar 1745 jum Oberftlieutenant befördert wurde und in demselben Jahre den Orden pour le mérite erhielt.

Hauptmasse der Marwitzschen Abtheilung vom 30 sten Oktober an in Troppan und Umgegend sowie in Jägerndorf untergebracht.

Die Regimenter Holstein und Flanß rückten Unfang November zur Beobachtung der Polnischen und Sächsischen Grenze in die Gegend von Glogau und Sagan ab.

Die Nachricht von diesen Veränderungen gelangte am 30sten Oktober nach Olmütz. Um 2ten November in der Morgendämmerung übersielen Desterreichische Husaren die Preußischen Feldwachen vor Troppau, wurden aber mit einem Verluste von 14 Todten, 20 Verswundeten und 14 Gesangenen wieder zurückgeworsen. Die Preußen büßten 1 Offizier, 8 Mann Hallasz-Husaren ein. Den bei Teschen stehenden Oberstlieutenant v. Wartenberg suchten seindliche Husaren von Neu-Titschein aus abzuschneiden. Er wurde deshalb Ansang November — wahrscheinlich am 4ten — von Marwitz zurückgezogen.

Anzwischen hatte ber König am 29sten Oftober aus bem Lager von Pischeln an Marwitz den Besehl geschickt, sofort 5 bis 6 Bataillone an Lehwald zu senden, damit dieser die Grafschaft Glat und Braunau genügend decken könne. Am Isten November folgte der Befehl, daß Marwitz felbst sofort mit 10 Bataillonen und 20 Schwadronen diese Aufgabe lösen solle, "dieweil es gewis ist daß der Keind seine absichten auf Schlesien hat und gesonnen ein corps von etlichen tausend Man dahin penetriren zu lassen". Marwig sowohl wie Münchow unterließen es nicht, dem Könige sofort ihre Bedenken, Oberschlesien fast gang von Truppen zu entblößen, vor= zutragen. Infolge dieser Vorstellungen, hauptsächlich aber, weil er glaubte, nach dem Rückzuge hinter die Elbe Schlefien nunmehr felbft decken zu können, befahl der König am 8ten und 9ten No= vember, daß Marwit nur 2 Bataillone in Schweidnit zurücklassen, mit den übrigen Truppen aber nach Troppau und Jägern= borf zurückkehren, und daß die Landmiliz vorläufig nicht aufgeboten werden solle. Diese Befehle erreichten Marwitz am 10ten November in Neiße, wohin er vom 6ten an mit 8 Batailsonen und 15 Schwa= dronen über Jägerndorf und Neustadt gerückt war, nachdem er in

Troppau 4 Bataillone und 4 Schwadronen, in Jägerndorf 3 Bastaillone und 4 Schwadronen zurückgelassen hatte.

Als Kheul in Olmütz die Nachricht von dem Abmarsche der Truppen des Generals v. d. Marwitz erhalten hatte, brach er mit 2000 Mann Linientruppen und 1900 der Landmiliz auf und erreichte am 10ten November Sternberg. Am 13ten stand er im Begriff, von Hof nach Troppau zu marschiren, als er die Meldung erhielt, daß der Marwitzsche Heerestheil dort wieder eingetroffen sei, worauf er sofort den Kückmarsch nach Olmütz antrat.

In Wirklichkeit erreichte Marwitz Troppau erst am 15ten. Seine Truppen wurden dort und in Jägerndorf untergebracht\*) und

\*) "Liste Bo die Generals alf auch die Regimenter so unter des General Marwitz Commando stehen, in die Cantonirungs-Quartiere eingerückt.

1. In ber Stadt Troppau.

ber General Marwitz

Gen. Lieut. Pr. Dietrich

Gen. Maj. Gr. Dohna auf der Neuftadt.

1 Bat. Marggr. Heinrich

2 " Gr. Dohna

1 Gren. Bat. Goltz

der gange Train Artillerie

Commissariat

Proviant-Amt und Lazareth

2. Borm Jachter und Gräger Thor.

2 Bat. Jung-Schwerin.

3. Vorm Ratiborer Thor

5 Esqu. Hufaren Malakofsky

5 " Hallasch.

4. In dem Dorffe Groß Piltsch.

der Gen. Lieut. Borck.

Gen. Maj. Hautcharmoy

2 Bat. v. Borck

2 , Hautcharmoy

4 Esqu. Husaren v. Soldan.

5. In ber Stadt Jägerndorff

ber Gen. Maj. Bredow

1 Bat. Marggr. Heinrich

2 " Bredow

1 Gren. Bat. Vinné

4 Esqu. Husaren Soldan

Die Regimenter von Holstein und Flans marchiren nach Nieber-Schlesien in das Sagansche. blieben daselbst bis zum 20sten Dezember.\*) Da die Beunruhigungen durch die seindlichen Husaren nicht aufhörten, ließ Marwitz das Schloß Grätz aufs Neue mit einem Grenadier=Bataillon, 300 Mus=fetieren und 200 Husaren besetzen. Magazine besanden sich in Fägerndorf und Troppau, doch stieß die Beschaffung der Lebens=mittel aus Feindesland auf die größten Schwierigkeiten.

In der Grafschaft Glatz tauchten im November an verschiedenen Stellen seindliche Streifabtheilungen auf. Major v. Schütz mit 80 Husaren warf am 23sten November bei Mittelwalde 150 seindsliche Husaren, von denen er 8 niedermachte und 15 gefangen nahm. Am 28sten traf, vom Könige gesandt, Oberst v. Fouque ein, um die Verpslegung für das aus Böhmen zurückschrende Hauptheer zu regeln und an Lehwalds Stelle den Besehl über die Truppen in der Grafschaft Glatz zu übernehmen.\*\*)

## 5. Die Ereignisse in Prag von der Uebergabe an die Preußen bis zu dem Vorabend bes Ausmarsches.\*\*\*)

Während der König nach dem Falle von Prag in süblicher Richtung vordrang, dann umzukehren gezwungen wurde und hinter der Elbe Schutz suchte, hatte Generallieutenant v. Einsiedel die schwere Aufgabe zu lösen, die ihm anvertraute ausgedehnte Festung, in der sich die Belagerungsgeschütze und die entbehrlichen Fahrzeuge des Heeres befanden, mit einer an Zahl ganz unzureichenden Besiatung †) zu halten.

<sup>\*)</sup> Siehe Band II, 31 u. ff.

<sup>\*\*)</sup> Dem General Lehwald ließ ber König sagen, daß er ihn an anderer Stelle zu verwenden gedenke.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe den Plan 1.

<sup>†)</sup> Es blieben in Prag: Generallieutenant v. Sinsiedel als Gouverneur, Generalmajor v. Schlichting als Kommandant, General v. Linger von der Artillerie, Generalmajor v. Walrave von den Ingenieuren,

Dem Gouverneur diente als Richtschnur für sein Berhalten die von dem Könige erlassene "Instruction vor den General Lieutenant von Einsiedel, wie Er sich wegen der seinen Commando anverstrauten Stadt und Vestung Prag zu verhalten hat".

Sie ordnete Folgendes an:

Von den 5 Besatzungs-Bataillonen — in Wirklichseit waren es 6 — sollen 3 die Klein-Seite, 2 die Alt- und Neustadt besetzen; die Truppen werden vom Feldetat abgesetzt. Jeder Mann erhält eine tägliche Zulage von 2 Pfund Brot und 1 Pfund Fleisch.

Bur Vermeidung von Ueberfällen ist größte Vorsicht der Wachen und Posten nothwendig, alle durch die Thore kommenden Leute sind genau zu untersuchen; vor Kundschaftern wird besonders gewarnt. Die Thore dürsen nicht eher geöffnet oder geschlossen werden, bevor nicht das Vorgelände durch Streisreiter abgesucht worden ist. Als solche sollen in jeder Nacht mindestens 100 verswendet werden und zwar zur Schonung der eigenen Pferde auf denen der Einwohner.

Die Bürgerschaft ist zu entwaffnen, auf größeren Pläten und Straßen find Geschütze aufzufahren.

Von den 6 Infanterie-Bataillonen lagen

Die Befatung. Der Bachtbienft.

das Füsilier=Regiment Braunschweig auf der Klein-Seite,

- = = = Prinz Heinrich in der Altstadt,
  - = Grenadier=Bataillon Byla in der Neuftadt,

und zwar waren die Mannschaften in größeren Trupps auf die Häuser vertheilt worden.

Füsilier-Regiment Pring Heinrich,

<sup>= =</sup> Braunschweig,

Grenadier=Bataillon Byla,

Brandis.

Abgezweigte von 10 Kompagnien der beiden Feld : Bataillone der Artillerie. — Tagebuch des Obersten v. Holymann. —

<sup>80</sup> Pioniere,

<sup>200</sup> bis 300 Sufaren verschiedener Regimenter.

Die Zugpferde wurden verkauft. Die Offiziere sollten ihre Kationen nur bis Ende September behalten.\*) Auf die Bitte Einssiedels, diese Frist verlängern zu wollen, ersolgte der Bescheid des Königs vom 19 ten September, daß die Stabsoffiziere mit Rücksicht auf die Ausdehnung der Stadt auch sernerhin ihre Keitpferde behalten könnten, den übrigen sollte beim Verkaufe ihrer Pserde jede mögliche Unterstützung gewährt werden.

Die Stärke der Infanterie betrug etwa 3500 Mann. Diese an sich schon kleine Zahl wurde bald durch Fahnenslucht stark versringert, trotzdem die auf Kaiserlichen Besehl durch die Stadt zu liesernde Berpflegung reichlich bemessen war. Die Hauptschuld an der Unzufriedenheit trug der wegen der Ausdehnung der Werke überaus anstrengende Wachtdienst. Insolge der wiederholten Vorstellungen Einsiedels tras als Berstärkung am 19 ten Oktober das Infanterie-Regiment Prinz von Preußen ein. Das 1. Batailson wurde in der Neustadt, das 2. auf der Klein-Seite untergebracht. Zur Bewachung der Werke wurden täglich 35 Offiziere, 76 Untersoffiziere, 33 Spielleute, 1284 Gemeine\*\*) verwendet, so daß den Mannschaften kaum zwei wachtsreie Nächte verblieben.

Ein Besehl des Gouverneurs vom 23sten September\*\*\*) regelte die Thätigkeit der Wachen und Posten bis ins Einzelne. Vor jedem Thore besanden sich bei Tage 6 Husaren unter einem Unterossizier, von denen eine Bedette 400 m weit vorgeschoben war. Bei Nacht brannten rings um die Wälle zuerst 61, später 80 Holzhausen.

<sup>&</sup>quot;Das Königl. Preuß. Print von Braunschweigsche Regimt. Besetzt auf der Kl. Seite von Prag folgende Posten und wird dazu gegeben:

|                   | Capit. | Subalt. | U. Offic. | Tamb. | Gemeine |
|-------------------|--------|---------|-----------|-------|---------|
| 1. Haupt Wacht    | _      | 1       | 3         | 1     | 20      |
| 2. Carls Thor     | 1      | 2       | 7         | 2     | 107     |
| 3. Lohrenz Berg . | 1      | 2       | 5         | 2     | 98      |
| 4. Marien Schanz  | _      | 1       | 2         | 1     | 48      |
| 5 Reichs Thor .   | _      | 1       | <b>2</b>  | 1     | 47      |
| 6. Schloß Wache . |        | _       | 1         | _     | 10      |
| Summa .           | 2      | 7       | 20        | 7     | 330     |

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Anlage Nr. 33.

<sup>\*)</sup> Briefwechsel zwischen dem Könige und Ginsiedel. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Die Vertheilung ist für ein Bataillon erhalten. Sie lautet:

Den Bürgern war durch Maueranschlag und durch Verlesen von den Kanzeln befohlen worden, daß jeder bei entstehendem Alarm sosort in das nächste Haus treten und bei Nacht die Fenster erleuchten solle. Das Verlassen der Häuser nach Eintritt der Dunkelheit wurde untersagt.\*)

Erst wenige Tage vor dem Ausmarsche, am 19 ten November, trasen erhebliche Verstärkungen\*\*) ein:

das 2. Bataillon Füsilier=Regiments Münchow,

- = Grenadier=Bataillon Finck,
- = = Trescow,
- = Dragoner=Regiment Rothenburg.

Die Vertheilung dieser Truppen auf die Stadttheile war folgende:

das 2. Bataillon Münchow fam auf die Klein-Seite,

- = Grenadier=Bataillon Finck in die Altstadt,
- = = = Trescow in die Neuftadt,
- = Dragoner=Regiment Rothenburg = = =

Die Entwaffnung der Bürgerschaft ging ohne Störung vor matregen gegen sich, die Beamten wurden für den Kaiser in Sid und Pflicht geschier Bürgerschaft.

nommen; nur ein Theil weigerte sich. Die der Bürgerschaft aufserlegten Lasten, die vielsachen Haussuchungen und Bedrohungen insfolge von Kundschafternachrichten, die allerlei Anschläge auf die Besatung meldeten, bewogen viele Bewohner, unter Borwänden aller Art die Stadt zu verlassen. Gerüchte von einer die Ueberrumpelung der Festung bezweckenden Verschwörung führten zu umfangreichen, aber ersolglosen friegsgerichtlichen Untersuchungen. Für alle Fälle wurde Ansang Oftober auf der Klein-Seite an der Moldau eine Batterie erbaut und mit 4 schweren Kanonen und 2 Mörsern aussegerüftet.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Briefwechsel zwischen bem Könige und Walrave. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Siehe S. 209.

<sup>\*\*\*)</sup> Ginsiedel an ben König. Prag, 5. 10. 1744. Geb. St. Ard.

Berührungen mit dem Frinte.

Zu derselben Zeit entsandte Einsiedel starke Streifabtheilungen nach Beraun und Königsaal, um Genaueres über dort gemeldete Truppen zu ersahren. Un beiden Orten wurden Panduren und seinds liche Husaren angetrossen. Rittmeister v. Czerdahelly mit 40 Dieurys Husaren stieß bei Königsaal auf Desterreichische Husaren, mußte aber trotz großer eigener Tapserseit weichen, als ein Theil seiner Leute während des Gesechts zum Feinde überging und auf die bisherigen Kameraden einhieb.

In Königsaal befand sich Cognazzo mit 800 Dalmatinern und 150 Husaren, in Beraun Simbschen mit 1 Batailson und 300 Reitern aus dem Temesvarer Banat.

Die Befestigungs= arbeiten. Generalmajor v. Walrave hatte unmittelbar nach der Besetzung von Prag mit der Wiederherstellung der Festungswerke begonnen. Er vertheilte die Ingenieuroffiziere auf die Abschnitte und erbat vom Könige Mannschaften seines Regiments, um sie als Vorarbeiter zu verwenden. Arbeiter und Handwerkszeug sollten von den bürgerslichen Behörden gestellt werden, auch die in der Festung untersgebrachten Kriegsgefangenen wurden beim Bau angestellt. Walrave erhielt bei diesen Arbeiten volle Selbständigkeit, der Gouverneur ließ nur die betreffenden Besehle an die Stadt ergehen.

Am 29sten September meldete Walrave dem Könige, daß die Werke des Ziska-Verges wieder hergestellt seien, daß die Bresche bis über die Hälfte wieder aufgemauert, daß auf dem Lorenz-Verge ein neues Werk begonnen worden sei. Er hielt es aber für nöthig, sich nicht auf die Wiederherstellung dessen, was zerstört oder unsertig war, zu beschränken, sondern die Festung mit einer Kette neuer Werke zu umgeben. Insolgebessen strockten die Arbeiten bald wegen Mangels an Erdarbeitern; selbst das unbedingt Nothwendige konnte nicht vollendet werden.\*)

<sup>\*)</sup> Einsiedel meldete am 19ten November dem Könige: "Er (Walrave) fortisiciret immer ins Gelach herein, und das inwendige am Haubt Wall zu repariren daran habe Ihm mit aller Gewalt nicht bringen können, die Werke, die Er auswärts gemacht hat können nicht besetzt werden, oder es müßten 20 000 Mann hier in Guarnison liegen, und wann auch dergleichen Guarnison anhero geleget werden solte, so ist das Magazin nicht zureichend selbige zu unterhalten, folglich sind die Werke alle inutile." Geh. St. Arch.

Die Anhäufung von Lebensmitteln für das Heer stieß auf große Die Beschaffung Schwierigkeiten. Der Geheimerath Deutsch legte das Hauptmagazin mitteln für das in den ausgedehnten Bauten des Waldsteinschen Schlosses (in der Klein-Seite am füblichen Fuße des Hradschin) an. Durch Maueranschläge wurde zu Lieferungen gegen sofortige baare Bezahlung aufgefordert: Juden durchzogen weithin das Land, um Lebensmittel ein= zukaufen. Da an diesen Lieferungen viel Geld zu verdienen war, wollten die Landleute gern ihre Vorräthe verkaufen, doch war es bei der Rührig= keit der Desterreichischen Streifparteien fast unmöglich, aus der weiteren Umgebung Wagen in die Stadt zu schaffen. Trot dieser Schwierigkeiten füllte sich das Magazin allmählich, so daß von Mitte Oktober an dem Heere, das am 17ten bei Beneschau eintraf, Brot zugeführt werden konnte; aber nicht immer gelang es ben Bedeckungsmannschaften, die Wagenzüge unversehrt durchzubringen. Am 17 ten Oktober wurde ein solcher unweit Jesenitz von leichten Truppen überfallen, auch am 29sten fiel der größte Theil der am Tage vorher von Brag mit Brot beladen abgegangenen Wagen in die Hände feindlicher Husaren.\*)

pon Lebens. Heer.

Meist brachten die leeren Brotwagen Kranke in großer Anzahl vom Heere mit. Zusammen mit denjenigen, die schon am 19ten September in die Stadt geschafft worden waren und im Jesuiten= floster (bem heutigen Clementinum) Unterkommen gefunden hatten, wurde die Zahl der Berwundeten und Kranken so groß, daß ihre Unterbringung und Verpflegung erhebliche Schwierigkeiten verursachte. Außer den vorhandenen Lazarethen wurden die Klöster dicht belegt. schließlich auch die größeren herrschaftlichen Häuser. Ebenso schwierig wie die Beschaffung der Vorräthe für die Magazine war die Beitreibung der in Böhmen ausgeschriebenen Kriegssteuer.\*\*)

Die Unterbringung ber Bermunbeten und Rranten.

Die in Prag zurückgelassenen Truppenfahrzeuge sandte Einsiedel am 13 ten November über Brandeis dem Heere nach. Der von den Truppenfahr-

Die Burud. fendung ber zeuge.

<sup>\*)</sup> Siehe S. 188.

<sup>\*\*)</sup> Auf die Stadt Prag entfielen 861 333 Thir. 8 Sgr., auf die Kreise Böhmens 1 408 240 Thir. Von Prag waren bei der Räumung nur 75 473 Thir. eingegangen.

Briefwechsel zwischen Deutsch und Gichel. Geh. St. Arch.

Bedeckungsmannschaften gebildete Vortrupp — 60 Mann von den Grenasier-Vatailsonen Byla und Brandis und 40 Husaren — wurde von etwa 300 Oesterreichern und Preußischen Fahnenslüchtigen angegriffen. Der Vortrupp hatte 13 Verwundete, doch mußte der Feind nach starken Verlusten unverrichteter Sache abziehen. Die Wagen gelangten nach Vrandeis und suhren am 14 ten über Nimburg weiter.

Am 17 ten November fand in Unhoscht, westlich Prag, eine Auswechselung von Gefangenen statt. Es kehrten zurück 14 Offisiere, 254 Unteroffiziere und Mannschaften, 113 Beamte, Bäcker, Marketender u. s. w.

Die zahlreichen leichten Truppen des Feindes, die alle Wege unsicher machten, hinderten nicht nur die Zu- und Absuhr von Lebens- mitteln, sondern hielten die Besatung von Prag sortdauernd in Athem, so daß den Mannschaften auch die wenigen wachtsreien Nächte geschmälert wurden. Unter diesen Umständen ist es nicht zu ver- wundern, daß der Zustand der Truppen, je weiter die Jahreszeit vorschritt, desto schlechter wurde. Erst am 19 ten November, nach dem Eintressen der letzten Berstärfungen, konnte Einsiedel melden, daß die Festung vor Ueberrumpelungen sicher, daß aber die Lage wegen Mangels an Lebensmitteln und Futter immer noch sehr besbenklich sei.

An demselben Tage wurde durch den Elbe-Uebergang der Versbündeten bei Teltschitz der Rückzug des Preußischen Heeres und damit die Räumung von Prag unvermeidlich.

# E. Der Rückzug des Preußischen heeres aus Böhmen.

# 1. Der Rückzug des Sauptheeres und der Abtheilung des Generallieutenants v. Nassau.\*)

Der König wurde von der Ungewißheit, in die ihn der am Die Bewegungen 19 ten November anscheinend von Neu-Rolin her schallende Kanonendonner versetzt hatte, erst mittags durch die Meldung eines von den Defterreichischen leichten Truppen unbemerkt gebliebenen Husarenoffiziers befreit. Der sofort ertheilte Befehl zur Versammlung des Heeres bei Wischeniowitz vereinigte bis um 9 Uhr abends in einer vorher erkundeten Lagerstellung 33 Bataillone Infanterie, 11 Grenadier= Bataillone und 97 Schwadronen.\*\*) Auf die übrigen 28 Bataillone Infanterie, 8 Grenadier-Bataillone und 56 Schwadronen konnte für die nächsten Tage zur Verwendung im freien Felde nicht gerechnet merden.

bis gur Bereinigung bes Rönigs mit Naffan.

Den versammelten Generalen setzte der König seine Anschauung über die zu ergreifenden Maßregeln auseinander. Man habe zwei Möglichkeiten: entweder bei Brag zu überwintern, oder Böhmen zu räumen und nach Schlesien zu rücken. Die Wahl sei nicht schwer. Bei Brag würde man bald von jeder Verbindung mit der Heimath abgeschnitten sein. Auch durch die Vorstellungen des Erbprinzen Leopold, der auf die in der Feftung befindlichen Belagerungsgeschütze hinwies, wurde der König nicht in dem Entschlusse irre gemacht, nach Heranziehung des Heerestheiles des Generals v. Nassau den Rückzug über Königgrät anzutreten. Der Verlust der Geschütze erschien als das kleinere Uebel. Der Besatung von Prag mußte es überlassen bleiben, selbständig auf großen Umwegen über Leitmerit und längs der Sächsischen Grenze Schlesien zu erreichen.\*\*\*)

Noch am Abende des 19ten November wurde dem Brigademajor v. Bülow die schwierige Aufgabe gestellt, sofort nach Brag an

<sup>\*)</sup> Siehe Skizze 6.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. Anhang Nr. 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Hist. d. m. t. 1746 u. 1775.

Einfiedel, nach Neu-Kolin an Naffau, außerdem an die längs der Elbe vertheilten Truppen den Rückzugsbefehl gelangen zu laffen. Bülow mit seinen Begleitern vermied gewandt die Nachstellungen der feindlichen Streifreiter und entledigte sich seiner Aufträge schon am folgenden Tage; nur nach Neu-Kolin vermochte er nicht durchzudringen. An den Minister v. Münchow wurden am 19 ten und an den folgenden Tagen Besehle über Bereitstellung der für die zurücksehrenden Truppen nöthigen Lebensmittel gesandt.\*)

Ilm den Anschluß der 15 Bataillone und 29 Schwadronen starken Abtheilung Nassaus, die über Chlumetz erwartet wurde, zu erleichtern, schlug der König am 20sten bei Woletsch das Lager auf. Die entbehrlichen Truppenfahrzeuge und die Kranken gingen unter dem Schutze der Grenadier-Bataillone Lepel und Geist und des Dragoner-Regiments Württemberg über Trautenau zurück. Von dort aus rückte ein Theil nach Liegnitz, ein anderer nach Schweidnitz, die Fahrzeuge der Schlesischen Regimenter in deren Standorte.\*\*

Das Heer der Verbündeten\*\*\*) war am 19ten November westlich Selmit unthätig unter dem Gewehr stehen geblieben. Nur Graf Schulenburg war gegen Elbe-Teinit vorgegangen. Das dort stehende 1. Bataillon des Regiments la Motte wartete den Angriff nicht ab und schloß sich der Abtheilung Nassaus an. Am 30sten schlugen die Verbündeten das Lager auf den Höhen nördlich Elbe-Teinitz auf; ein Angriff auf die Preußen wurde nicht beschlossen. Auch der König mit dem durch Krankheiten, Fahnenslucht und vielsache Entsendungen geschwächten und durch den bisherigen Verlauf des Feldzuges entsmuthigten Heere glaubte den in starker Stellung besindlichen, doppelt überlegenen Keind nicht angreisen zu können.

Um die Vereinigung Nassaus mit dem Hauptheere zu vereiteln, rückten die Verbündeten am 21 sten von Elbe-Teinitz nach Schischelitz;

<sup>\*)</sup> Weiteres hierüber vergl. Band II, 1.

<sup>\*\*)</sup> Bericht bes Oberstlieutenants v. Uchlander.

<sup>\*\*\*)</sup> Relation d. l. camp. 1744. — Brownesche Darstellung. — Journ. d. l'armée de Saxe. — Aufzeichnungen des Prinzen Ludwig Ernst von Braunschweig. Arch. Wolsenbüttel.

Graf Schulenburg wurde bis Chlumet, Nadasdy auf Neu-Bidschow bis in die Höhe von Klein-Barchow und Nepolis vorgeschoben, wo sie schon in der rechten Flanke des Königs standen. Dieser, besorgt um die Verbindung mit Königgrätz, rückte am 21 sten mittags in nordöstlicher Richtung ab und lagerte bei Wositz. Während des Marsches fanden leichte Gesechte zwischen den beiderseitigen Husaren statt, so daß 5 Bataillone zur Deckung des Abzuges einige Zeit lang stehen bleiben mußten.\*)

Beide Heere rafteten am 22 sten, nur der linke Flügel der Oesterreichischen Reiterei ging bis Chlumet vor. Dorthin folgte am 23 sten das Heer der Verbündeten und blieb daselbst am 24 sten. Nádasdy befand sich noch bei Klein-Barchow, Ghilányi bei Bohdanetsch.

Die Truppen des Königs rückten am 23sten nach Königgrätz und bezogen in dem durch die Elbe, die Abler und die Linie Hohensbruck—Smirschitz begrenzten Abschnitte Ortsunterkunft; 9 Bataillone lagen in den Ortschaften dicht westlich der Elbe, 7 Bataillone, 11 Schwadronen in Königgrätz.

In Pardubit hatte der Kommandant, Oberst v. Retzow, am 19 ten und 20 sten die Vorstadt abbrennen lassen. Die Truppen Buccows griffen mehrfach an, um die Vorräthe wegzunehmen, wurden aber abgewiesen; nur einzelne kleine Preußische Abtheilungen siesen ihnen in die Hände.\*\*) Insolge des am 21 sten eingetrossenen Besehls zur Käumung verließ Retzow den Ort am solgenden Tage und tras am 23 sten bei dem Hauptheere ein.\*\*\*)

Bei Königgrätz stieß am 24sten die Abtheilung des Generallieutenants v. Nassau, 15 Bataillone, 29 Schwadronen stark, zu dem Heere.

Der Rückzug Nasiaus von Neu-Rolin bis Königgräß.+)

<sup>\*)</sup> Tagebuch des Grenadier-Bataillons Rahlbut.

<sup>\*\*)</sup> Db. v. Wutgenau an d. König. Königgrät, 20. 11. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Von der Besatzung blieb das 2. Bataillon Zimmernow beim Here des Königs, während das 2. Bataillon Lehwald nach Glatzurückmarschirte, woselbst es am 29 sten November eintraf. Die zur Besatzung von Pardubit außerdem noch gehörenden 2 Schwadronen Soldan-Husaren waren bereits am 20 sten zur Deckung eines Königlichen Boten nach Schlessen abgerückt.

<sup>†)</sup> Journal des Gen. Lts. v. Naffau. — Lettre d'un offic. prussien. Beih. z. Wil. Woch. Bl. 1877. Heft 3 u. 4.

Nassau hatte am 19 ten vormittags durch eine Husarenabtheilung die Nachricht von dem Elbe-Uebergange der Verbündeten erhalten. Besehle vom Könige trasen nicht ein; doch erkannte er sofort, daß Neu-Kolin jetzt nicht mehr gehalten werden konnte und daß vor Allem der Ansichluß an das Hauptheer gesucht werden müsse.

Zur Vorbereitung des Abzuges ließ er die Truppenfahrzeuge und 5 Bataillone ungefäumt auf das rechte Elbe=Ufer übergehen. Nachdem am Nachmittage die vorigen Tages bei Weltrub zurück= geworfenen Panduren und Husaren vor Neu-Kolin erschienen,\*) iedoch aufs Neue abgewiesen worden waren, wurde am Abend die Elbe-Brücke unbrauchbar gemacht, während die Stadt geräumt und die benachbarten Söhen besetzt wurden. Die Truppenfahrzeuge gingen nach Podiebrad voraus. Gegen die Brücke von Neu-Kolin anprellende Panduren wurden von der Nachhut durch Kartätschschüffe unter großen Verluften zurückgewiesen. Inzwischen waren aus Elbe=Teinitz und den Orten öftlich Neu-Kolin allmählich die Truppentheile eingetroffen, die den Sicherheitsdienst längs der Elbe versehen hatten. Um 2 Uhr nachts folgten die Truppen den Fahrzeugen nach Podiebrad, wo die in Nimburg stehenden Abtheilungen sowie für den vielleicht lange dauernden Rückzug Lebensmittel aus dem dortigen Magazin herangezogen werden sollten.

Am 20sten um 8 Uhr früh wurde Podiebrad erreicht. Dort wuchs die Abtheilung bis zum nächsten Morgen zu einer Stärke von 15 Bataillonen und 29 Schwadronen.\*\*) Die Truppen wurden in einem Tressen in Schlachtordnung gestellt, dahinter die Fahrzeuge. In dieser Ordnung marschirte die Abtheilung am 21 sten vor Tages

<sup>\*)</sup> Siehe S. 211.

<sup>\*\*)</sup> Infanterie-Regiment Erbpring von Heffen-Darmstadt,

<sup>=</sup> Rleist,

<sup>=</sup> Blandenfee,

<sup>=</sup> la Motte,

<sup>=</sup> Jeetze, = Varenne,

<sup>1.</sup> Bataillon bes Füsilier-Regiments Münchow,

<sup>2. -</sup> bes Infanterie-Regiments Truchseß, Grenadier-Bataillon Grumbkom,

anbruch links ab, bereit, gegen den von Süden her zu erwartenden Feind zum Schutze der Wagen zur Linie einzuschwenken.

Nassau hatte beabsichtigt, bis Nepolis zu marschiren. Als er aber, östlich Königstadtl angelangt, bemerkte, daß unweit des Marschziels bereits seindliche Truppen lagerten, kehrte er um und bezog bei Königsstadtl ein Lager. Feindliche Abtheilungen drohten anzugreisen und nöthigten zum Aufmarsche, zogen aber bald wieder ab. Noch an demselben Abend setzen die Truppensahrzeuge und ein von Nimburg eingetrossener Wagenzug, zusammen mehr als 2000 Wagen, den Marsch auf Neu-Bidschow fort unter dem Schutze einer Abtheilung, die gegen die bei Nepolis lagernden seindlichen Truppen vorging und dadurch, daß sie diese nöthigte, sich gesechtsbereit zu machen, die Ausmertssamkeit von dem Wagenzuge und dem Reste des Heerestheiles ablenkte.

Am frühen Morgen des 22sten erreichte die Heeresabtheilung unbehelligt Neu-Bidschow. Von dort vertrieb sie feindliche Quartiers macher, Panduren und Husaren. Das sich entspinnende, den ganzen Tag andauernde Scharmützel erhielt dadurch Bedeutung, daß der König, der sich bei Wositz befand, ausmerksam gemacht wurde. Auch gelang es zwei von Nassau gesandten Jägern, das Hauptheer zu erreichen. Auf die von ihnen überbrachte Bitte, den Bistritzslebergang bei Nechanitz offen zu halten, entsandte der König dorthin 30 Schwasdronen und einige Batailsone.

Nassau lagerte bei Neu-Bidschow. Am Morgen des 23 sten verursachte das Absahren der Wagen großen Zeitverlust. Wiederum zwangen seindliche Streisabtheilungen zum Ausmarsche der Truppen. Man dachte schon daran, die Fahrzeuge in Brand zu stecken, doch konnte man, da kein Angriff ersolgte, unter dem Schutze einer starken Nachhut den Weitermarsch antreten. Dieser ging nicht, wie ansänglich mit Kücksicht auf den Feind beabsichtigt wurde, in nordöstlicher Richtung

Dragoner-Regiment Posadowsty.

<sup>4</sup> Schwadronen des Dragoner-Regiments Bayreuth, Husaren-Regiment Ruesch,

<sup>= =</sup> Natmer,

ein Trupp bes Husaren-Regiments Dieury. Nafsau an ben König. Rechanik, 24. 11. 1744.

auf Petrowitz, sondern östlich nach Nechanitz, da die am Tage vorher von dem Könige geschickten Verstärkungen den Uebergang bei Nechanitz nach leichtem Gesechte geöffnet hatten. So konnte am 24sten No-vember die Vereinigung der Truppen Nassaus mit dem Hauptheere stattsinden. Der König belohnte die Verdienste des Generals dadurch, daß er ihn mit dem Schwarzen Adler-Orden schmückte, den er sich selbst von der Brust nahm.

Der Aufenthalt bes Königs bei Königgrät und ber Abmarfch von bort.

Bei Königgrätz rastete das nunmehr vereinigte Heer des Königs am 25sten und 26sten. Die Verbündeten gingen am 25sten in die Gegend von Kratenau und Dobrschenitz vor; am 26sten lagerten sie 5 km vor Königgrätz bei Stößer und Kosnitz. Nádasdy befand sich bei Hrades, Schwaben war den Preußen auf dem rechten Elbe-User gesolgt, Ghilányi auf dem linken. Dieser streiste längs der Adler bis Tinischt.

So standen sich die Heere unmittelbar gegenüber. Doch konnte der König, der fast ohne Lebensmittel war, nicht daran denken, sich hinter der Elbe zu behaupten. Zur Sicherung des unvermeidlich gewordenen weiteren Rückzuges erhielt Generallieutenant Graf Truchseß den Besehl, mit 9 Bataillonen längs der Elbe zwischen Smirschitz und Königgrätz auf dem linken User eine Kette zu ziehen und nach dem Abmarsche des Heeres als Nachhut zu solgen.\*) Diese Bataillone\*\*) wurden am 26sten pelotonweise auseinandersgezogen und setzen so viele Doppelposten aus, daß sich der Feind nirgends unbemerkt nähern konnte. In und dei Königgrätz besetzte das Regiment Markgraf Karl mit den Zieten-Husaren und 2 Zwölfspfündern die Uebergänge über die Elbe, längs der Abler sicherte das Infanterie-Regiment Schwerin.

<sup>\*)</sup> Bericht bes Pringen von Bevern.

<sup>\*\*)</sup> Die Bataillone ftanden in folgender Reihenfolge: Grenadier-Bataillon Buddenbrock, Infanterie-Regiment Anhalt, 1 Bataillon des Infanterie-Regiments Marwis,

<sup>1</sup> Bataillon des Infanterie-Regiments Anhalt-Zerbst, Infanterie-Regiment Blanckensee, Grenadier-Garde-Bataillon.

Am 27sten rückte der größte Theil des Preußischen Heeres unter dem Oberbesehle des Königs in die Gegend von Neustadt und bezog dort Ortsunterkunft. Am 28sten erreichte er Nachod und Umgegend, während eine Nachhut von 5 Bataillonen und 10 Schwadronen\*) unter dem Prinzen Moritz von Anhalt in Neusstadt blieb. Der andere Theil des Heeres unter dem Generalstieutenant du Moulin sammelte sich am 27sten\*\*) bei Chwalkowiz.

Nach Rerstörung der Brücken und Stege folgten zuerst die Truppen aus Königgrät, nur wenig von dem Gegner beunruhigt. Allmählich schlossen sich die längs der Elbe und der Abler auf= gestellten Bataillone an und sammelten sich bei Groß=Skalit. Um Nachmittage des 27sten war diese Nachhut unter der Führung von Truchses bei Jaromiersch angelangt, als das Regiment Markgraf Karl, das etwas zurückgeblieben war, bei Pleg von leichten Truppen angefallen wurde. Das Regiment blieb im Mariche, Susaren warfen die Angreifer zurud, während die Hauptabtheilung der Nachhut die Höhen nördlich der Mettau zur Aufnahme besetzte.+) Dem Regiment Markgraf Karl gelang es, sich die aufs Neue an= greifenden Panduren durch einige Kartätschschüffe und durch Belotonfeuer vom Leibe zu halten und die Mettau-Brücke zu überschreiten. Zwar breiteten sich die Panduren in dem südlich des Flusses liegenden langgestreckten Dorfe Pleß++) aus, feuerten auch lebhaft und mit gutem Erfolge aus 4 Geschützen gegen die Höhen, wagten jedoch keinen ernstlichen Angriff; nur kleine Trupps durchwateten die Mettau. Das Gefecht endete nach dreistündigem Keuer. Die Breukischen Truppen wurden in Jaromiersch und den benachbarten Ortschaften untergebracht.

Das Gefecht bei Pleß am 27ften November.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Grenadier=Bataillon Kahlbut,

<sup>.</sup> Findenstein,

Tauentien,

Infanterie-Regiment Prinz Morit,

Husaren-Regiment Zieten.

<sup>\*\*)</sup> Einzelne Truppentheile marschirten schon am 26 ften dorthin.

<sup>\*\*\*)</sup> Preußische Relation.

<sup>†)</sup> Bon ber Nachhut war bas 1. Bataillon Schwerin entsandt worben. Dafür war bas Grenadier-Bataillon Webel hinzugetreten.

<sup>††)</sup> hier murbe später die Festung Josefftadt erbaut.

Die Berlufte der Breußen betrugen 1 Offizier. 40 Mann an Todten. 4 Offiziere, 63 Mann an Berwundeten, 12 Mann an Bermiften.\*)

Ein Theil der Truchsesichen Truppen rückte am 28sten zum Heere des Königs, der Rest zur Abtheilung du Moulins.

Der Rudmarich ber Abtheilung lieutenants Trautenau.\*\*)

Unter großen Schwierigkeiten auf ichlechten Wegen, bei Schnee des General- und Kälte, rückten die Truppen du Moulins — 16 Bataillone\*\*\*) du Moulin über — vom 27 sten an über Chwalkowitz, Staudenz nach Trautenau. Da Tausende von leichten Truppen und bewaffneten Bauern die Abtheilung umschwärmten, bestand der Marsch aus einer Reihe von Gefechten, in denen die Preußen über 200 Mann an Todten und Berwundeten verloren. Bielfach waren die Truppen gezwungen, der erhöhten Gefechtsbereitschaft wegen in Gis und Schnee zu biwakiren. Am 30sten verließ man unter weiteren Gesechten die Gegend von Trautenau, am 1sten Dezember erreichte man Liebau in Schlesien. Das Regiment Zimmernow verlor bei Trautenau ein früher erbeutetes, ihm überwiesenes Defterreichisches Geschütz.

Vor der Abtheilung du Moulins marschirten zur Regelung der Berpflegung 30 Schwadronen, †) mit dem Befehle, für die nachfolgende Abtheilung Lebensmittel beizutreiben und bereitzustellen.

```
*) Verluft an Offizieren:
            Lieutenant Ranfer von der Artillerie,
Tobt:
Berwundet: Lieutenant v. Billerbeck vom Regiment Anhalt,
            Hauptmann Graf v. Mellin vom Regiment Unhalt-Zerbft,
            Fähnrich v. Brodhausen
                                       =
            Lieutenant v. Wiersbigty vom Regiment Blandenfee.
    **) du Moulin an Truchfeß. Landshut, 5. 12. 1744. Geh. St. Arch.
   ***) Grenadier-Bataillon Buddenbrod.
        Infanterie=Regiment Schwerin,
                            Marwik,
                            Bonin,
                            Herzberg,
                            Anhalt.
        Füsilier=Regiment
                            du Moulin,
           : :
                            Zimmernow,
```

<sup>10 3</sup>mölfpfünder, 10 Haubiten.

<sup>+)</sup> Ruraffier-Leib-Regiment,

<sup>=</sup> Regiment Gefler, Stille,

Die Truppen des Königs lagen am 28sten, 29sten und 30sten Der Rudmarsch November in und bei Nachod. Hier erhielt Generallieutenant bes General-Graf Truchseg den Befehl über eine Abtheilung, die in einer Stärfe Grafen Truchseb von 19 Bataillonen\*) auf Friedland zurückgehen sollte. Einen Tage= und bes Generals ber Raballerie marich vor diesem Heerestheile führte der General der Kavallerie v. Buddenbrock v. Buddenbrod 35 Schwadronen, \*\*) um die Verpflegung vorzubereiten. Er erreichte am 30sten die Gegend von Weckelsdorf und gelangte am 3 ten Dezember nach Lang-Waltersdorf.\*\*\*) Die Abtheilung des Generals Truchseß löste sich am 30sten November von der des Könias, die noch bei Nachod blieb, los und rückte in die Gegend von Hronow.+) Um Isten Dezember erreichte sie Starkstadt und die Ortschaften öftlich und westlich davon, woselbst sie am 2ten ruhte. Sie wurde vom Feinde wenig beunruhigt; erst am 2 ten Dezember zeigten sich Husaren und Kroaten. Dagegen verursachten die ichlechten Wege, die Ralte und ber Mangel an Lebensmitteln große

über Friedland.

Dragoner-Regiment Nassau. Hufaren-Regiment Naymer, ein Trupp Dieury-husaren.

Nachlaß des Herzogs Ferdinand von Braunschweig.

\*) Grenadier=Bataillon Jeete,

Luck.

Wedel,

Grumbkow.

Infanterie-Regiment Truchseß,

= la Motte,

Unhalt-Berbft,

Rleift,

Erbpring von Seffen=Darmftadt,

Barenne. Jeepe,

1. Bataillon des Füsilier-Regiments Münchow.

\*\*) Regiment Gensbarmes,

Rüraffier-Regiment Pring von Preußen,

Bredow,

Pring Friedrich,

Leib=Rarabiniers.

Dragoner=Regiment Bayreuth.

\*\*\*) Buddenbrod an Truchfeß. Nieder-Weckelsdorf, 1. 12. und Lang-Waltersdorf, 3. 12. 1744. Geh. St. Arch.

+) Siehe Anhang Nr. 16.

Rriege Friedrichs bes Großen, II. 1.

Schwierigkeiten. Die Wege wurden durch vorausgeschickte Zimmer= leute nach Möglichkeit gebessert. Lebensmittel wurden durch Buddenbrocks Reiter nicht bereitgestellt, da diese nur mit Mühe den eigenen Bedarf decken konnten. Am 3ten Dezember belegten die Truppen die Ortschaften zwischen Johnsdorf und Groß-Labnen, am 4ten die zwischen Adersbach, Weckelsdorf und Ruppersdorf, dicht füdlich der Grenze, woselbst am 5ten geruht wurde. Das Regiment Truchfeß und das 1. Bataillon Münchow besetzten am 5 ten Friedland. die übrigen Truppen des Generals Truchseß rückten am 6ten in Schlesien ein.\*)

Der Rüdmarich ber heeres= Königs.

Der König sandte von Nachod aus die Wagen seiner Abtheilung abtheitung des unter dem Schutze der Kürassier=Regimenter Rochow, Bornstedt und Anau über Lewin nach Silberberg, die Infanterie = Regimenter Schlichting und Polenz unter dem Generalmajor v. Polenz \*\*) mit Brückenbooten und Geschützen nach Glat.\*\*\*) Shilangis leichte Truppen verfolgten die Preußischen Wagenzüge. Bei Lewin überfiel am 30sten November der unter Schwaben stehende Major Freiherr v. Becsen mit einer schwachen Husarenabtheilung die Wagen. Das Küraffier = Regiment Bornftedt wurde völlig überrascht und wich zurüdt; nur mit Mühe konnten die Fahrzeuge gerettet werden.t)

> Der Heeresabtheilung des Königs gingen 20 Schwadronen++) unter dem Generallieutenant v. Wreech voraus, um die Verpflegung zu regeln.

<sup>\*)</sup> Marschbefehle der Heeresabtheilung des Generals Truchses. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Boleng an ben König. Glag, 4. 12. 1744.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Grenadier-Bataillone Sydow und Schöning sind anscheinend schon früher zur Bedeckung von Brotwagen und zur vorläufigen Besetzung von Nachod zurückmarschirt.

<sup>†)</sup> Der König an Bornstedt. Schweidnig, 9. 12. 1744. Geh. St. Arch. - Wiener Diarium 1744, Nr. 102.

**<sup>††)</sup>** Rüraffier-Regiment Buddenbrod, Dragoner=Regiment Posadowsky, = : Württemberg,

Bonin (mit Ausnahme von 120 Pferden, die sich in Leitmerit befanden).

Die Heeresabtheilung selbst — 18 Bataillone, 10 Schwadrosnen\*) —, bei der sich der Erbprinz Leopold befand, erreichte am 1 sten Dezember die Gegend zwischen Nachod und Tscherbenen, die Nachhut unter dem Prinzen Moritz kam nach Nachod. Um 2 ten wurden Politz und die Ortschaften südlich davon belegt. Hier ruhte die Abtheilung am 3 ten, nur die Nachhut rücke näher heran.

Das Hauptquartier befand sich am 2 ten und 3 ten schon in Braunau, am 4ten in Tannhausen. Die Truppen lagen am 4ten nördlich und südlich von Braunau, die Nachhut, die mehrfach ohne Erfolg angegriffen wurde, in Märzdorf. Am 5ten wurde geruht. Während die Abtheilung am 6ten die Schlesische Grenze überschritt. blieb die Nachhut in Braunau und richtete den Ort zur Vertheidi= aung ein, um den Gegner so lange aufhalten zu können, bis der zur Sicherung der Grenze angelegte Verhau vollendet wäre. Nachdem am 7ten der Angriff einiger Taufend Panduren und Hufaren unter Nadasdy zurückgewiesen war, verließ die Nachhut am Sten Braunau. Bei dem Weitermarsche mußte sie sich der stark nachdrängenden leichten Truppen durch Schüsse aus den Regimentsgeschützen erwehren. Die Bataillone machten zeitweise Front, einige Regimenter der Hauptabtheilung eilten aus der Gegend von Tannhausen zur Hülfe berbei. Gegen Abend erreichte man Johannesberg und rückte nach drei Ruhe= tagen durch den Verhau in Schlesien ein.

Nach dem Abzuge der Preußen wurde Königgrät am 27sten Die Bewegungen sofort von den Oesterreichern besetzt, die Brücken wurden wieder und Sachsen vom

der Defterreicher und Sachsen vom 27sten November bis zum 2ten Dezember.

\*) Regiment Garde, Grenadier=Garde=Bataillon, Infanterie=Regiment Hade,

= Bevern,

= Markgraf Karl,

Blanckensee,

Raldstein.

Die Nachhut unter dem Prinzen Morit von Anhalt:

Infanterie=Regiment Prinz Morit, Grenadier=Bataillon Kahlbut,

Finckenstein,

= Tauentien,

Hufaren=Regiment Zieten.

hergestellt. Die Abtheilung Schulenburgs überschritt die Elbe; auch Ghilányi und Nádasdy folgten den Preußen, dieser bis Stalitz, während das Hauptheer in dem Lager bei Stößer blieb. Am 28sten trennten sich die Berbündeten: die Oesterreicher überschritten den Fluß in drei Heersäulen und schlugen östlich Königgrätz das Lager auf; die Sachsen rückten elbeauswärts bis Smirschitz und lagerten nordwestlich dieses Ortes. Nádasdy rückte bis Pleß vor, Schulenburg bis Groß-Stalitz. Am 29sten marschirten die Oesterreicher in ein Lager zwischen Strichitz und Tschernilow, woselbst sie am 30sten November und am 1sten Dezember blieben. Schulenburg ging nach Pleß, Nádasdy folgte den Preußen in der Richtung auf Trautenau und wandte sich dann nach Braunan; Ghilányi und Buccow gingen nach der Erasschaft Glatz.

Der Herzog von Weißenfels verlegte am 29sten das Lager in die Gegend von Jaromiersch und ließ dort am solgenden Tage Ortsunterkunft beziehen. Von hier wurden am 29sten und 30sten, nach Eingang der Meldung von der Käumung von Prag 11 Bataillone, 11 Schwadronen, 2 Pults Manen und 8 Geschütze unter dem Ritter von Sachsen auf Melnif entsandt, um der Besatzung den Kückzug nach Schlesien zu verwehren.\*)

Am 2 ten Dezember bezogen die Oesterreicher Ortsunterkunft zwischen Opotschno und Pleß. Schulenburg lag am 2 ten in Neusstadt, am 3 ten in Nachod. Als Braunau genommen war, rückte er mit seiner Abtheilung wieder beim Heere ein.

Die den Preußen unmittelbar folgenden leichten Truppen brachten Nachzügler und Fahnenflüchtige in großer Zahl ein und erbeuteten viele stehen gebliebene Bagen.

# 2. Der Rudzug der Truppen des Oberften v. Winterfeldt.\*\*)

Oberst v. Winterselbt, der zur Sicherung der Verbindung mit dem Magazin in Leitmerit das Husaren-Regiment Bronikowski und

<sup>\*)</sup> Siehe. S. 257 u. ff.

<sup>\*\*)</sup> Bericht Winterfelbis. Schmiedeberg, 2. 12. 1744.

2 Grenadier=Bataillone\*) längs der Elbe vertheilt hatte, erhielt am 20sten November den Besehl, zu dem Heere des Königs zu stoßen. Er sammelte sofort in Melnik 7 Schwadronen und das Grenadier=Bataillon Kleist von Bürttemberg und rückte mit ihnen nach Jung=Bunzlau. Dort trasen his zum 23sten von Alt=Bunzlau aus das Grenadier=Bataillon Jäger, der Rest der Bronikowski=Husaren und 100 Dieury=Husaren mit den Truppensahrzeugen und 300 Mehlwagen ein.

Die ursprüngliche Absicht, den König über Gitschin zu erreichen, mußte aufgegeben werden, als die Weldung einging, daß der Feind Neu-Bidschow erreicht habe. Winterfeldt bog nördlich aus und marschirte am 24 sten bis Wünchengrätz, am 25 sten bis Turnau, woselbst er am 26 sten ruhte, am 27 sten nach Lomnitz, am 28 sten nach Paka, am 29 sten nach Arnau, wo er am 30 sten November blieb.

Die größten Schwierigkeiten verursachte ber Wagenzug. Schon waren viele Fahrzeuge wegen Ermattung der Pferde stehen geblieben; der Rest mußte in Arnau zurückgelassen werden, da die Abtheilung zu schwach war, um die Oesterreichischen leichten Truppen abzuweisen. Um 1 sten Dezember bei starkem Schneefalle ging der Marsch über Hartmannsdorf nach Freiheit und Marschendorf, woselbst übernachtet werden sollte. Da der Feind stark nachdrängte, sollte an diesem Tage noch die Grenze überschritten und bis Michelsdorf marschirt werden. Rur 6 Schwadronen erreichten das neue Marschziel, der Rest blieb süblich des Gebirges liegen. Um 2 ten Dezember folgten zuerst 4 Schwadronen, dann die Kompagnien des Grenadier=Bataillons Aleist mit ihren Fahrzeugen, von allen Seiten durch feindliche Truppen hart bedrängt. Das Bataillon Jäger, welches am weitesten zurück war, büßte seine sämmtlichen Wagen ein und konnte sich nur mit Mühe auf einem Umwege durchschlagen. Bei Marschendorf wurde der Rommandeur des Bataillons tödlich, Winterfeldt leicht verwundet. Unter starken Berluften erreichte die Abtheilung Schmiede= berg und Umgegend und ruhte dort einige Tage. Am 5 ten rückte Winterfeldt mit den beiden Grenadier=Bataillonen nach Sirschberg.

<sup>\*)</sup> Ursprünglich die Grenadier-Bataillone Kleist von Württemberg und Finck. An Stelle des letzteren trat kurz vor dem Elbe-Uebergange der Berbündeten das Grenadier-Bataillon Jäger. Siehe S. 210.

### 3. Der Rudzug der Besatung von Brag.\*)

Die Vorbereitungen gum

Am 20sten November abends 7 Uhr erhielt der Gouverneur Unsmariche.\*\*) von Brag, Generallieutenant v. Einsiedel, durch vier von dem Brigade= major v. Bülow entsandte Feldjäger in vier besonderen Ausfertigungen ben Befehl des Königs zum Ausmariche.\*\*\*) Nach diesem Befehle waren zuerst die Thore zu schließen und unter dem Vorgeben, daß eine Belagerung befürchtet werde, mit größter Beschleunigung beimlich alle Vorbereitungen zur Räumung zu treffen. Die Rasematten bes Hradschin, des Wischehrad, die Werke der Stadt, des Biskaund Lorenz-Berges, die Mühlen und Wehre follten zur Sprengung vorbereitet werden. Es sollten die Vorräthe an Gewehren und Vulver vernichtet, die zurückbleibenden Geschütze vernagelt, die Rugeln ins Wasser geworfen werden. Nach Sprengung der Werke hatte die Besatzung, mit Schießvorrath reichlich verseben, unter Mitführung der Kranken, der nothwendigsten Truppenfahrzeuge, der Belagerungs= geschütze und der Brückenboote die Stadt zu verlassen. Als Be= spannung sollten beigetriebene Pferde, im Nothfalle auch die des Dragoner-Regiments Verwendung finden. "Guren March sollet ihr alsdann auf Leitmeritz nehmen, daselbst eine Ponton Brücke schlagen, und über die Elbe gehen, von dar sollet ihr jenseits der Elbe marchiren nach Friedland ober ber Gegend zu, Guch nach Schlesien wenden und dahin durchzukommen suchen."

> Den bei Tagesanbruch des 21 sten zum Gouverneur berufenen Generalen Linger von der Artislerie und Walrave von den Ingenieuren wurde der Befehl ertheilt, die nothwendigen Maßregeln selbständig anzuordnen. Auf Lingers Ginwand, daß er mit seinen Mannschaften unmöglich 20 000 Gewehre und 6200 Centner Pulver vernichten könne, wurden ihm 1200 Mann ber Besatzung bewilligt.

<sup>\*)</sup> Siehe Plan 1.

<sup>\*\*)</sup> Untersuchungsaften Ginfiedel. - Beschreibung ber Retirade ber Pragerischen Guarnison.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Anlage Nr. 34.

Die Vertheilung der Arbeit durch die beiden Generale erfolgte in der Weise, daß auf jeder Seite der Moldau je ein Artillerie= und ein Ingenieuroffizier thätig waren. Die Vorbereitung der Wälle zum Sprengen fiel den Ingenieuren zu. Das Dragoner-Regiment hatte für Beitreibung der Rugpferde, deren 1892 nöthig waren, Sorge zu tragen. Bald stellte es sich heraus, daß diese Bahl auch nicht annähernd zusammengebracht werden konnte, die Berwendung der Dragonerpferde aber an dem Mangel an Geschirren scheitern müsse. Der Gouverneur erbat sich von sämmtlichen Generalen ein Gutachten darüber, wie wohl unter diesen Umständen den Befehlen des Königs am besten nachgekommen werden könne. Dieses von Linger, Walrave, Rothenburg, Schlichting und Hacke\*) am 23sten unterschriebene Schriftstück schlägt vor, von der Mitführung der schweren Geschütze Abstand zu nehmen, da nur 380 Pferde und 156 mit Ochsen bespannte Wagen vorhanden wären. Es sollten dagegen bespannt werden:

- 1. die Feldartillerie und die Wagen für den Schießvorrath,
- 2. die Brückenwagen, um den Befehl des Königs, bei Leitmerit eine Brücke zu bauen, ausführen zu können, \*\*)
- 3. die Zelt= und Brotwagen für die Bataillone, denen am 1 sten Oktober die Pferde genommen worden waren.

Ausgerdem beschloß man, mit dem Bernageln der Geschütze bis zum 25 sten zu warten. Bis dahin konnte ein zum Könige gesandter Offizier, der neue Besehle holen sollte, zurückgekehrt sein. Dieser Aufschub erschien bedeutungslos, da man vor dem 25 sten ohnedies nicht mit den Borbereitungen zum Ausmarsche fertig zu werden glaubte. In der That wurde der Fähnrich Orais vom Regiment Prinz von Preußen entsandt, kehrte jedoch nicht wieder zurück.

Der Gang der Arbeiten, die Zutheilung von Arbeitern u. s. w. wurde durch eine "Disposition" des Gouverneurs vom 20sten No-

<sup>\*)</sup> Der Generalmajor Graf v. Hade befand sich seit dem Gesechte bei Beraun als Verwundeter in Prag.

<sup>\*\*)</sup> In Wirklichkeit war die dortige feste Brücke unversehrt.

vember geregelt.\*) Demgemäß sollte bis zum 22sten abends das zur Sprengung nicht erforderliche Pulver in die Moldau und in die Brunnen geschüttet werden. Die Truppen sollten spätestens am 23sten abends zum Ausmarsche bereit sein.

Nach dieser "Disposition" wurde im Allgemeinen verfahren. Das Vernageln der Geschütze follte sofort beginnen, doch hat es entsprechend dem Gutachten der Generale zum größten Theil erft am 25 sten stattgefunden, nachdem bis zum 23 sten die meisten Geschütze von den Wällen entfernt worden waren. Beim Unbrauchbarmachen des Pulvers ereignete sich ein Unfall: ein Brunnen auf dem Hrad= schin, der mit 10 Centnern Bulver bis an den Rand gefüllt worden war, flog durch Unvorsichtigkeit in die Luft. Die dadurch verursachten Beschädigungen machten den Gouverneur bedenklich. Er fürchtete. daß die Stadt durch die Sprengung der unter den Wällen befindlichen Kasematten zerstört werden möchte. Die um ihre Ansicht be= fragten Artillerie= und Ingenieuroffiziere bestätigten dies, da jede Kasematte 300 bis 500 Centner Pulver enthalte und vermuthlich die stärkere Außenmauer besser Stand halten würde wie die Mauern Unter diesen Umständen beschloß Ginsiedel, nur den Lorenz-Berg und den Wischehrad zu sprengen, den Ziska-Berg zu "ruiniren", die Mühlen wegzubrennen.

Aus den wiederhergestellten Kranken wurde unter Besehl des Hauptmanns v. Zastrow vom Infanterie-Regiment Blanckensee ein Bataillon zusammengestellt, so daß die Zahl der Bataillone nunmehr 12 betrug.

Sehr störend war es, daß der Gouverneur wegen körperlicher Leiden gerade in diesen Tagen kein Pferd besteigen konnte. Er war einzig auf Meldungen angewiesen und konnte nirgends selbst sehen. Die Besehle wurden deshalb vielsach nicht in vollem Umfange aussgeführt.

Die Absperrung der Festung nach außen war vollständig geglückt. Erst am 25sten nachts trasen in Königsaal Preußische Fahnenflüchtige mit der Nachricht von dem beabsichtigten Ausmarsche ein, trotzem sich

<sup>\*)</sup> Siehe Anlage Nr. 35.

die umfangreichen Vorbereitungen gar nicht verheimlichen ließen.\*) Deshalb glaubte auch Einsiedel den Bürgern gegenüber kein Hehl aus seiner Absicht machen zu sollen. Er theilte ihnen am 24sten mit, daß er infolge Königlichen Besehls am 26sten die Stadt räumen werde. Der Bürgerschaft würden Waffen gegeben werden, damit sie die Wachen übernehmen könne. Auch die Absicht, den Wischehrad und den Lorenz-Berg zu sprengen, wurde kundgegeben, damit die benachbarten Straßen geräumt werden könnten.

Am 24 sten erließ Einsiedel eine "Disposition wie die Guarnison den 26. Nov. aus Prag marchiren soll",\*\*) nachdem sie von den Generalen gebilligt worden war. Am 25 sten folgte ein zweiter, ergänzender Befehl.\*\*\*) Der Hauptinhalt beider ist folgender:

Um 25sten fahren die Truppenfahrzeuge und die Geschütze von mittags 12 Uhr an zwischen der Marien-Schanze und dem Karls-Thore innerhalb der Umfassung auf. Um die Fahnenflucht zu verhindern, werden die Kompagnien um 5 Uhr nachmittags zusammengezogen. Die Mannschaften tragen für vier Tage Brot bei sich, die Wagen führen möglichst einen sechstägigen Vorrath mit sich. Die Krankenwagen verladen von 12 Uhr nachts an und treffen bis 4 Uhr morgens am Karls-Thore ein, woselbst für sie Platz gelassen wird.+) Um 26sten früh 3 Uhr rückt bas Grenadier-Bataillon Byla nach dem Karls-Thore; um 4 Uhr sammeln sich dort außerdem die Husaren. 100 Dragoner, die Quartiermacher, Schlächter und Mannschaften mit Schanzzeug. Diese Vorhut verläßt die Stadt, sobald die Minen gesprengt sind. Um 31/2 Uhr sollen die Wachen abrücken. Um 5 Uhr marschiren die Bataillone der Klein-Seite, um 6 Uhr die der Alt= und Neustadt mit klingendem Spiele nach dem Karls-Thore und verlaffen die Stadt. Erst außerhalb des Thores werden die drei Heeresabtheilungen zusammengestellt, in denen der Marsch nach Leit=

<sup>\*)</sup> Simbschen an Prinz Karl. Prag, 27. 11. 1744. Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Anlage Nr. 36.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Anlage Nr. 37.

<sup>†) 190</sup> Schwerkranke, dazu 1 Offizier und 2 Feldscheerer blieben in Prag zurück, 2000 Kranke wurden mitgeführt.

merit angetreten werden soll. Als Borhut marschiren 3 Schwabronen Dragoner vor der rechten (1.) Abtheilung. Diese besteht aus 4 Batailsonen, die mittlere aus 1 Batailson, den Fahrzeugen und Geschützen, die linke aus 5 Batailsonen. Hinter jeder Abtheilung bildet ein Batailson die Nachhut. 2 Schwadronen Dragoner becken den Abmarsch.\*)

Der Ausmarsch) aus Prag, Kämpse in der Stadt.\*\*) Die Versammlung der Tausende von Wagen ging im Dunkel der Nacht nur langsam von statten. Sie bedeckten die Hauptstraßen, suhren ineinander und sperrten zeitweise völlig den Weg. Wie besschlen, rückten die Wachen um  $3^{1}/2$  Uhr morgens nach erfolgter Ubslösung durch bewassnete Bürger ab, nachdem während der Nacht 2 Offiziere, 32 Unteroffiziere, 11 Spielseute und 464 Mann, d. h. weit über ein Drittel der gesammten Wachtmannschaft, sahnenssüchtig geworden waren. Die Vorhut wartete die Sprengung der Werke nicht

\*)

#### 1. Abtheilung.

Grenadier=Bataillon Trescow, Infanterie=Pegiment Prinz von Preußen. Nachhut.

2. Bataillon Münchow.

2. Abtheilung.

Die Kriegskaffe,

die Fahrzeuge der Generale,

die Wagen des "Rommiffariats",

die Fahrzeuge der Truppen,

die Krankenwagen,

die Artillerie.

Nachhut.

2. Bataillon Pring Heinrich.

3. Abtheilung.

1. Bataillon Prinz Heinrich, Füsilier-Regiment Braunschweig, Grenadier-Bataillon Brandis.

Nachhut.

Grenadier-Bataillon Finck.

Das Bataillon Zaftrow wird in den Marschbefehlen nicht erwähnt.

\*\*) Duellen: Untersuchungsakten Einstedel, "Beschreibung der Retirade der Pragerischen Guarnison", Tagebücher mehrerer Regimenter, Berichte Walraves, sämmtlich im Kr. Arch. Gen. St. — Relation d. l. camp. de 1744. — Brownesche Darstellung. — Samml. ungedr. Nachr. IV, 198u. sf. — Diarium Pragense.

ab, sondern rückte, begleitet von Wagen und Geschützen, aus der Stadt. Dazwischen drängten sich auch schon einzelne Bataillone der Hauptsabtheilungen durch das Karls-Thor. Um den Knäuel der versahrenen Wagen einigermaßen entwirren zu können, wurde der Abmarsch der Truppen der Hauptabtheilungen bis 10 Uhr vormittags verschoben. Die Bataillone und Wagen, die das Freie gewannen, marschirten jenseits des Thores rechts und links der Straße auf, um für den Marsch geordnet zu werden.

Inzwischen waren die Oesterreichischen Truppen aus der Gegend von Beraun und Königsaal vor den Thoren eingetroffen. Mit Hülfe der Bürger, die den Wachtdienst übernommen hatten, öffnete der Major Freiherr v. Simbschen um  $6^{1}/_{2}$  Uhr das Keichs-Thor und drang mit seinem Warasdiner Batailson und der Temesvarer Husaren-Kompagnie gegen das Karls-Thor vor. Als diese Truppen den Zug der langsam zum Thore sahrenden Gepäck- und Krankenwagen anssielen, ging das 2. Batailson Prinz von Preußen entschlossen vor und warf die Oesterreicher nach einstündigem Feuergesecht wieder aus dem Reichs-Thore hinaus.

Um 11 Uhr vormittags drang Major Cognazzo, von Königsaal kommend, mit 1 Kompagnie Dalmatiner, 170 Temesvarern und 40 Husaren durch das Ausezder Thor von Süden her in die KleinsSeite ein. Zu derselben Zeit sprengte Hauptmann v. Pfeiler mit einer aus Preußischen Fahnenflüchtigen gebildeten Kompagnie das Korn-Thor in der Neustadt; Hauptmann v. Krummenau mit 3 Kompagnien Dalmatiner setzte über die Moldau nach dem Podsfal, besetzte den Wischehrad und stieß zugleich mit dem Hauptmann v. Pfeiler gegen die Moldau-Brücke vor; einzelne Trupps seuerten aus Kähnen auf die Brücke.

Zu dieser Zeit war auf der Klein-Seite so viel Luft geschafft worden, daß die Preußischen Truppen aus der Alt- und Neustadt mit klingendem Spiele zur Brücke rücken konnten, zuletzt die Rothenburg-Dragoner und das Grenadier-Bataillon Brandis. Die Rompagnie des Hauptmanns v. Bergen, welche den Schluß bildete, wurde in der Jesuitengasse (jetzt Karlsgasse) kurz vor der Brücke

vom Keinde eingeholt und von allen Seiten angegriffen. Aus den Häusern feuerten Jahnenflüchtige und Bürger der Stadt. Da die Brücke durch Fuhrwerk aller Art verfahren war, konnte das Bataillon Brandis nur schrittweise abrücken. Die Nachhut hielt sich durch fort= währendes Frontmachen und Schießen mit den Bataillonsgeschützen unter schweren Verlusten die Angreifer vom Leibe. Allmählich wurde Die Brücke geräumt, doch geftaltete sich jenseits die Lage noch schwieriger. Während die Nachhut sich nur mit Mühe der folgenden Feinde erwehren konnte, brang von Süden her Coanazzo,\*) von Westen Simbschen, dem es zum zweiten Mal gelungen war, das Reichs= Thor zu öffnen, auf das Bataillon ein. Auch hier feuerten Bürger und Kahnenflüchtige aus den Häusern. Die braven Grenadiere, von drei Seiten mit Uebermacht angefallen, brachen sich Schritt für Schritt Bahn und gelangten so an den Juß des Hradschin. Alls es sich herausstellte, daß auch dieser bereits von feindlichen leichten Truppen besetzt war, befahl der Kommandeur, Oberst v. Brandis, dem Hauptmann v. Karlowitz, mit 20 Freiwilligen am Juße des Berges zu halten und den Jeind so lange abzuwehren, bis das Bataillon Luft bekommen hätte. Er sollte folgen, sobald er Befehl dazu erhielte.

Der Durchbruch des Bataillons gelang. Unter heftigen Kämpfen erreichte es durch das Karls-Thor das Freie, während einzelne Trupps durch das vom Feinde besetzte Reichs-Thor hinaus drangen. Dem Hauptmann v. Karlowitz Nachricht zu senden, erwies sich als unmöglich, so daß dieser schließlich auf eigene Faust durch starke seindliche Ubtheilungen sich Bahn brechen mußte. Auch die Rothenburg-Dragoner mußten sich den Ausgang erkämpfen: 80 abgesessene Dragoner unter dem Stabskapitän v. Rège öffneten dem Regiment die vom Feinde besetzten Straßen.

Das Bataillon Brandis verlor an diesem Tage 42 Mann todt, 13 verwundet.\*\*) Einsiedel, der die Bedrängniß des Bataillons bemerkte, wagte es nicht, die schon außerhalb des Thores befindlichen

<sup>\*)</sup> Major Cognazzo fiel unweit der Malteserkirche.

<sup>\*\*)</sup> Der Hauptmann v. Herzberg erlag auf dem Marsche seinen Bunden, Lieutenant v. Bröside wurde schwer verwundet, Lieutenant Wortmann vermißt.

Truppen zur Unterstützung hineinzusühren, da er fürchtete, daß sie dann vollends auseinanderlausen würden. In der That waren von allen Preußischen Truppentheilen während der Berwirrung bei dem Ausmarsche Hunderte entwicken, um sich vielsach sofort an dem Kampse gegen die bisherigen Kameraden zu betheiligen.

Die Zerstörung der Werke war nur sehr unvollkommen aussgeführt worden. Die Einebnung der Befestigungen auf dem Ziska-Berge war beendet worden, doch blieb der Wischehrad unversehrt, da der Feuerwerker, der mit einem Unteroffizier und acht Husaren die Sprengung vollziehen sollte, die Werke bereits vom Feinde besetzt fand. Nur auf dem Lorenz-Berge sprang am Nachsmittage eine Mine und warf ein Stück Wall in den Hauptgraben.

Sobald die Prenßische Nachhut das Narls Thor durchschritten hatte, besetzen die Oesterreicher die Wälle und seuerten hinterher. Ein Büchsenmacher öffnete zwei der schlecht vernagelten Geschütze, so daß mit diesen das Feuer sehr bald eröffnet werden konnte, wenn auch nur mit geringem Ersolge.

Der Gesammtverlust der Preußen ist nicht bekannt. 500 Mann sielen in die Hände des Feindes, die Dalmatiner wollen eine Fahne erobert haben. Die Oesterreicher verloren 19 Todte, 52 Verwundete; außerdem wurden 2 Bürger verwundet.

Un Preußischen Geschützen waren in Prag zurückgelassen worden:

- 24 vierundzwanzigpfündige Kanonen, darunter die sogenannten
  - 11 Rurfürsten,\*)
- 12 zwölfpfündige Kanonen,
- 18 fünfzigpfündige Mörfer.

Im Ganzen fanden die Defterreicher in Prag 164 Geschütze vor.

<sup>\*)</sup> Friedrich I. sieß 1708 zur Erinnerung an seine Vorgänger 12 vierzundzwanzigpfündige Geschüße aus Bronze gießen, deren jedes das Bildniß eines Kurfürsten trug, außerdem als dreizehntes ein Königsgeschüß. Bon diesen befindet sich nur noch eins, das für Abrecht Achilles, im Zeughause zu Berlin. Das Königsgeschüß und 7 Kurfürsten stehen jest vor dem Invalidenzhause in Paris; 4 Geschüße befanden sich noch im Jahre 1867 in Straßburg, sind aber dann verschollen.

Die Truppen Ginsiedels nahmen mit:

- 2 zwölfpfündige Ranonen,
- 2 Haubiten,
- 14 Regimentsgeschütze, außerdem
- 16 Desterreichische Dreipfünder.\*)

Der Rückzug Einfiedels durch Böhmen.\*\*)

Bei der herrschenden Unordnung war es nicht möglich, vor dem Thore die drei Marschsäulen in der befohlenen Weise zu bilden. Nach einem längeren Halt im Bereiche des seindlichen Geschützeuers setzen sich die Truppen unter dem Schutze einer Nachhut in drei je nach dem Sintressen zusammengesetzen Abtheilungen in Bewegung. Sine derselben gerieth auf einen Weg, der bald so steil wurde, daß hier der Weitermarsch aufgegeben werden mußte. Man kehrte um und wählte eine andere Straße, wodurch die Unordnung erhöht und die Nachhut genöthigt wurde, längere Zeit halten zu bleiben. Schließlich machte Alles, etwa eine Stunde vom Thore entsernt, bei Sukdol Halt. Was nicht im Orte untersommen konnte, lagerte im Schnee ohne Feuer. Die Fahnenslucht nahm unter diesen Umständen bei der Nähe der Festung einen außergewöhnlichen Umstang an.

Am 27sten erreichten die vordersten Truppen Welwarn, andere blieben zurück und lagerten wieder im Freien bei Tursko, so daß der 28ste November benutzt werden mußte, um die ganze Heeressabtheilung bei Welwarn zu vereinigen.

Nachdem am 29sten der Marsch in besserer Ordnung fortsgesetzt und in der Gegend von Budin und Libochowitz Ortsunterkunft bezogen worden war, überschritt die Heeresabtheilung am 30sten die Brücke von Leitmeritz, die wider Erwarten unversehrt und von dem Grenadier=Bataillon Stangen mit 120 Bonin=Dragonern bewacht

<sup>\*)</sup> Tagebuch des Obersten v. Holymann.

<sup>\*\*)</sup> Siehe dieselben Quellen wie für den Ausmarsch aus Prag. Außerdem: Briefwechsel zwischen dem Herzoge v. Weißenfels und dem Prinzen Karl (St. Arch. Dresden) und Aufzeichnungen des Prinzen Ludwig Ernst v. Braunschweig.

vorgefunden wurde. 4 Bataillone und 5 Schwadronen\*) blieben als Nachhut südlich der Elbe.

In Leitmeritz gönnte Einsiedel den Truppen eine mehrtägige Ruhe, die benutzt wurde, um Brot zu backen und den Wagenzug zu vermindern. Bon den Brückenbooten waren bereits viele auf dem Marsche stehen geblieben, der Rest wurde vernichtet. Den Inhalt aller irgend entbehrlichen Wagen, selbst der Zeltwagen wollte man auf Schiffe verladen und auf der Elbe zurückschaffen. Da jedoch bei der Nähe der seindlichen leichten Truppen auf eine sichere Bestörderung nicht gerechnet werden konnte, wurden alle Vorräthe vernichtet. Der Inhalt des Leitmeritzer Magazins wurde den Truppen preisgegeben.

Am 3 ten Dezember rückte die Nachhut über die Leitmeritzer Brücke und wurde hierbei von Simbschen, der soeben von Prag eingetroffen war, lebhaft angegriffen; 1 Offizier, 6 Grenadiere und 5 Husaren sielen in die Hände der Desterreicher.\*\*) Als sämmtliche Truppen das rechte User erreicht hatten, wurde die Brücke abgefahren und verbrannt; die Fahrzeuge wurden vorausgeschickt.

An diesem Tage fand eine Eintheilung der Heeresabtheilung in drei Brigaden statt.\*\*\*) Die 1. Brigade, die bisherige Nachhut, und

\*\*\*)

1. Brigade:

Generalmajor v. Walrave.

Füsilier-Regiment Braunschweig,

1. Bataillon Füsilier-Regiments Prinz Heinrich, Grenadier-Bataillon Brandis,

Dragoner-Regiment Rothenburg.

2. Brigade: Oberst v. Trescow.

2. Bataillon Füfilier-Regiments Münchow,

2. = Infanterie-Regiments Pring v. Preußen,

2. - Füsilier-Regiments Prinz Heinrich,

Grenadier-Bataillon Trescow.

<sup>\*)</sup> Füsilier:Regiment Braunschweig,
1. Bataillon des Füsilier:Regiments Prinz Heinrich,
Grenadier:Bataillon Brandis,
Dragoner:Regiment Rothenburg.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Anhang Nr. 17.

die 2. Brigade waren je 4 Bataillone stark, die 3. zählte 5 Bataillone. Zur 1. gehörte das Oragoner-Regiment Rothenburg, zur 3. die Schwadron der Bonin-Oragoner.

In dieser Eintheilung wurde am 4ten Dezember von 3 11hr morgens an der Marsch fortgesetzt. Die Vorhut wurde durch die 1. Brigade, welche die Truppenfahrzeuge mit sich führte, gebildet. Die Nachhut, welche aus der 3. Brigade genommen war, verließ Leitmeritz um 7½ Uhr morgens. Bei Auscha wurden die Truppen friegsmäßig untergebracht, wie sie gerade ankamen. Die 2. und die 3. Brigade lagen untereinander gemischt zwischen der Vorhut und der Nachhut, welche auch für die Unterkunft die Sicherung besoraten. Als Grundsatz hatte Einsiedel am 25sten angeordnet: "Wenn es thunlich in denen Dörffern, so soll allezeit Cantoniret werden, wenn nur so viel Plat daß eine jede Compagnie einen Hoff, und die Dragoner p. Compagnie 2 Höffe haben fan. Die Pferde und Bagage muß in benen Dörffern und Gartens campiren, damit die Buriche unter Dach kommen können, und wenn Plat da ift, foll die Bagage aufgefahren werden, damit Sie des anderen Morgens hurtiger abfahren können. "\*)

Am 5 ten wurde die Gegend zwischen Hohlen und Böhmisch-Leipa erreicht, wo am 6 ten geruht wurde. Der unermüdliche Simbschen nahm an diesem Tage die Fühlung mit den Preußen wieder auf. Er war am Morgen von Leitmeritz abgerückt und erreichte nach ansstrengendem Marsche das Dorf Drum. Hier übersiel er die Schwadron der Bonin-Dragoner, welche die Feldapotheke sowie eine Anzahl von Kranken- und Lebensmittelwagen bei sich hatte. Die Dragoner retteten sich meist ins Freie und wiesen dort die Angrisse der Dester-

Grenadier-Bataillon Byla,

= Finck,

<sup>3.</sup> Brigade. Oberft v. Grape.

Bataillon Zastrow,

<sup>1.</sup> Batailson Infanterie-Regiments Prinz v. Preußen, Grenadier-Batailson Stangen,

<sup>120</sup> Bonin-Dragoner.

<sup>\*)</sup> Siehe Anlage Nr. 37.

reicher zurück, doch konnten die im Dorfe in Gefangenschaft gerathenen Mannschaften auch durch Truppen, die von Einsiedel zu Hülfe gesandt wurden, nicht mehr befreit werden. Simbschen wurde leicht verwundet und gab den Befehl an den Hauptmann Niedermayr ab.

Um 7 ten blieben die in Böhmisch-Leipa untergebrachten Truppen stehen, während die übrigen bis Reichstadt weiter marschirten. Jenseits dieses Ortes wurden Preußische Reiter plötlich von Sächsischen Manen angefallen und erlitten einige Verluste.\*) Es war dies die erste Berührung mit Sächsischen Truppen, die, von Osten ber vorstoßend, den weiteren Rückzug Einsiedels ernstlich bedrohten.

Um der Besatzung von Brag den Rückzug zu verlegen, waren Mahregeln der am 29sten November 5 Bataillone, 9 Schwadronen, 2 Bulks Manen und 8 Geschütze\*\*\*) des Sächsischen Hülfsheeres unter den Generalmajors v. Dürrfeld und v. Frankenberg von Jaromirsch über Miletin vorläufig in der Richtung auf Melnif marschirt. Man nahm an, daß Einsiedel über diesen Ort nach Schlesien rucken, und daß Winterfeldt sich mit ihm vereinigen wolle. Am nächsten Tage folgte der General v. Birkholz mit 6 Bataillonen und 2 Schwa=

Sachfen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Der Rittmeister v. Blanckensee von den Zieten-husaren starb infolge eines Stichs durch ben Ruden. Es icheint, als ob die Preußischen Reiter zu ber in Prag feiner Zeit zurudgelaffenen Sufarenabtheilung gehört hatten. Diefe wird, wie vielfach die Husaren damals, bei Aufzählung der Truppen nicht ermähnt.

<sup>\*\*)</sup> Bericht des Herzogs von Weißenfels an Maria Theresia. St. Arch. Bien. — Brownesche Darstellung. — Journal de l'armée de Saxe.

<sup>\*\*\*) 2</sup> Sächsische Grenadier-Bataillone unter Oberft v. Pirch,

<sup>1</sup> Sächsisches Grenadier-Bataillon des Oberftlieutenants v. Schlegel,

<sup>1</sup> des Oberftlieutenants v. Gersdorff.

des Majors v. Gfug,

<sup>1</sup> Rompagnie Rarabiniers des Defterr. Rur. Regts. Franz St. Ignon,

<sup>= = = =</sup> Birkenfeld,

<sup>1</sup> Grenadier=Rompagnie des Defterr. Drag. Regts. Württemberg, 2 Schwadronen bes Sächsischen Garde-Karabiniers-Regiments,

das Sächsische Dragoner=Regiment Schlichting = Sondershausen \ 2 Schwadronen.

<sup>2</sup> Pulks Manen,

<sup>8</sup> Geschütze.

dronen.\*) Den Oberbesehl über diese Truppen erhielt der Ritter von Sachsen. Er sollte sich durch Streifabtheilungen Gewißheit über den Marsch der Preußen verschaffen, auch sein Augenmerk auf Truppen, die aus Schlesien zu Hülse kommen könnten, richten und dem Feinde möglichst viel Schaden zusügen. Die den Preußen unmittelbar solgenden Truppen Simbschens sollten unter Sächsischen Besehl treten, sobald die Verbindung hergestellt wäre. Lebensemittel wurden so viel wie nur irgend möglich nachgesahren, im Uebrigen hatten die Bewohner die Verpflegung gegen Bescheinigung zu liesern.\*\*)

Nach Prag wurde am 29sten November als Besatzung das Oesterreichische Infanterie-Regiment Bettes unter dem Feldmarschalls lieutenant Grasen Kolowrat geschickt.

Der Ritter von Sachsen erhielt bald zutreffende Meldungen über den Marsch Einsiedels; die Stärke der Abtheilung wurde ihm durch ein von dem Prinzen Karl übersandtes aufgefangenes Schreiben bekannt. Am 29sten meldete Dürrseld aus Miletin, daß 1300 Preußen über Neu-Paka nach Arnau gerückt seien. Es waren dies die Truppen Winterseldts, von dem man dis dahin angenommen hatte, daß er zur Bereinigung mit Einsiedel marschire. Um Letzteren abzusangen, verließen die Sachsen die Richtung auf Melnik und erreichten am 5 ten Dezember, nördlich ausholend, Böhmisch-Aicha. Nachdem am 7 ten die Fühlung mit dem Feinde gewonnen war, ging der Ritter von Sachsen am 8 ten nach Kratzau vor.

Fortsetzung des Rückzuges der Preußen.\*\*\*) An demselben Tage erreichten die Preußen Gabel, am 9ten die Gegend von Pankratz.

<sup>\*) 2.</sup> Bataillon 2. Garde=Regiments,

<sup>1. =</sup> Infanterie=Regiments Allnpeck,

<sup>2. = =</sup> Birch,

<sup>2. = = =</sup> Niesemeuschel,

<sup>2</sup> Bataillone des Infanterie-Regiments Sachfen-Gotha,

<sup>2</sup> Schwadronen des Garde-Rarabiniers-Regiments.

<sup>\*\*)</sup> Herzog von Weißenfels an Prinz Karl. Jaromirz, 29. 11. 1744. St. Arch. Dresden.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe die Skizze zu S. 262.

Einsiedel hatte neun Tage gebraucht, um die neun Meilen lange Strecke von Leitmeritz bis Pankratz zurückzulegen, obgleich die Truppen vorher in Leitmeritz drei Tage geruht und sich reichlich mit Lebens=mitteln versehen hatten. In Pankratz und Umgegend dursten sich die Mannschaften wegen der drohenden Nähe des Feindes nicht aus=kleiden, in allen Quartieren mußte Licht brennen.

Am 10ten schloß der Preußische Heerestheil in sich auf und trat den Weitermarsch an.\*) Da man die östlich Pankratz gelegenen Höhen des Lausitzer Gebirges besetzt fand, bog die Vorhut nördlich aus und erreichte bei Ketten die Neiße. Auch hier fand man bereits Truppen des Generals v. Frankenberg, doch gelang es in der Nacht, die nicht unmittelbar vertheidigte Brücke zu überschreiten. Der llebersgang an dieser einen Stelle nahm viel Zeit fort, so daß man die Gegend von Wetzwalde und Ullersdorf\*\*) erst am 11ten gegen 3 Uhr morgens erreichte. Das GrenadiersBataillon Stangen kam im Dunkel vom Wege ab und gelangte durch einen glücklichen Zufall unbehelligt nach Friedland.

Erschöpft von dem Nachtmarsche standen die Truppen am 11ten erst um die Mittagstunde im Begriff, abzurücken, als Sächsische Ulanen in die Truppensahrzeuge sielen und einen Theil erbeuteten. Nach einem vergeblichen Versuche, diese zu retten, wurde der Weitersmarsch nach Friedland angetreten. Während desselben zeigten sich in der linken Flanke beobachtende Sächsische Reiter.\*\*\*) Sie gehörten zu der Truppenabtheilung, die unter Generallieutenant v. Arnim die nahe Sächsische Grenze bewachte, um den Uebertritt Preußischer Truppen zu verhindern. Die Preußen befanden sich seitzt zwischen der Grenze Sachsens, die etwa 1 km entsernt durch den neutralen Theil des Sächsischen Heeres bewacht wurde,†) und dem

<sup>\*)</sup> Den Offiziersfrauen der Preußischen Besatzung von Prag wurde am 10ten der freie Durchzug nach Zittau gestattet. Dorthin wurden sie in zwei Wagen durch einen Sächsischen Trompeter geseitet.

<sup>\*\*)</sup> Ullersborf liegt zur Sälfte ichon auf Sächsischem Gebiet.

<sup>\*\*\*)</sup> Eine Schwadron Rutowsky-Chevaulegers.

<sup>†)</sup> Am 15ten November war von den beiden in Sachsen zurückgebliebenen Heeregabtheilungen die erste unter dem General Nutowäky in die Linie Pirna—Baugen—Zittau zur Beobachtung der Böhmischen Grenze, die zweite unter dem

feindlichen Theile desselben Heeres, der von Süden her anzugreifen drohte.\*)

Die Preugen und Sachien bei 11 ten bis gum

Oberst v. Trescow, der Führer der Preußischen Vorhut, stieß Hohenwald vom bei Hohenwald auf etwa 5 Schwadronen Sächsischer Dragoner, die sich 13ten Dezember nach einigen Ranonenschüffen auf die in Schlachtordnung aufmarschirte Abtheilung des Ritters von Sachsen zurückzogen. Diese war von Arabau nach Zurudlaffung einer kleinen Beobachtungsabtheilung auf dem nächsten Wege nach Büste=Olbersdorf marschirt und sperrte westlich des Ortes, 11 Bataillone, 13 Schwadronen stark, die Straße nach Friedland. Auf den Vorbergen des Jer-Gebirges, 600 m über dem Meeresspiegel, marschirten die Preußen — 11 Bataillone, \*\*) 8 Schwadronen — dicht östlich Hohenwald langsam auf.\*\*\*) Eine gegenseitige Beschiefung mit Geschützen blieb erfolglos. Beide Theile hatten die Absicht, anzugreifen, gaben sie jedoch auf, als die Dunkelheit hereinbrach. Im tiefen Schnee lagen die Preußen ohne Zelte mit Gewehr im Arm. +)

General v. Diemar in die Linie Pirna-Meißen gerudt, um, wenn nöthig, ben Truppen des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau entgegentreten zu können.

Um 9 ten Dezember rudten die beiden nachträglich aus Polen heran= gezogenen Chevaulegers-Regimenter als Berftärkung zu den unter dem Generallieutenant v. Arnim bei Löbau und Zittau stehenden Truppen der 1. Heeres= abtheilung. (Schufter und Francke II, 35.)

<sup>\*)</sup> Hier treten die eigenthümlichen Auffassungen der damaligen Zeit über Neutralität und friegerische Sulfsleiftung in besonders helles Licht. Gin Breußischer Heerestheil sieht sich von zwei Sächsischen in die Mitte genommen, von benen ber eine als Hulfstruppe ber Königin von Ungarn, ber andere als Grenz= besatzung bes neutralen Sachsen auftritt. Die Sulfstruppe hat bas Recht, im Namen und Auftrage Maria Theresias die Preußischen Waffen zu bekämpfen; die neutrale Grenzbesatung dagegen hat nur das Betreten Sächsischen Gebietes zu verhindern, sonst aber sich jeder Feindseligkeit zu enthalten.

<sup>\*\*)</sup> Die Preußischen Bataillone, die durch Fahnenflucht und Krankheit ftark gelitten hatten, find wesentlich schwächer anzunehmen als die Sächsischen.

<sup>\*\*\*)</sup> Die beiderseitigen Stellungen auf der Textstizze sind nach einer von bem General Walrave an Ort und Stelle entworfenen Stizze gezeichnet worben.

Nach ber Schilderung bes Königs hatte Generallieutenant v. Einsiedel jebe Spur von Thatkraft eingebüßt, so daß der Oberbefehl thatsächlich auf den Generalmajor Grafen v. Rothenburg übergegangen ift.

t) Walrave an den König. Bunglau, 16. 12. 1744. — Einsiedel an den Rönig. Friedberg, 16. 12. 1744. Geh. St. Arch.

Auch am 12ten entschloß sich keiner der beiden Gegner zu einem ernstlichen Angriffe. Man beschoß sich ohne Erfolg; Sächsische Reiter fucten die in eine Wagenburg zusammengefahrenen Wagen zu nehmen. wurden aber abgewiesen. Die Lage der Breußen wurde inzwischen immer trostloser. Unaufhörlich rieselte der Schnee herab, an Lebens= mitteln war nur Fleisch vorhanden, Brot und Salz fehlten gänglich. Daß die Fahnenflucht unter diesen Umständen immer noch zunahm, darf nicht Wunder nehmen; selbst Offiziere entwichen. Die Sachsen hatten weniger zu leiden, da sie mit Lebensmitteln reichlich versehen waren und auch ihre Truppenfahrzeuge bei sich hatten. den 13ten befahl Einsiedel den Angriff, und zwar sollte er in einem großen Viereck geschehen. Der Zustand der Truppen jedoch, das Schneewetter, bei dem die Gewehre nicht losgingen, und die Un= möglichkeit, in knietiefem Schnee und bei dichtem Nebel geordnet vorzugehen, bewogen ihn, von dem Angriffe auf die inzwischen be= festigte Stellung der Sachsen abzustehen. Er entschloß sich, unter dem Schutze der Dunkelheit heimlich links abzumarschiren. An Kahr= zeugen sollten nur die Geschütze, die Rassenwagen und die "Rommandeurchaisen" mitgenommen werden. Die Lager= und Wachtfeuer follten brennen bleiben.

Um 8 Uhr abends setzten sich die hart mitgenommenen Truppen Der Abmarsch ber Einsiedels, gebeckt durch ausgedehnte Waldungen, auf einem schmalen Gebirgswege in der Richtung auf Markersdorf in Bewegung. Bald stieß man an der Grenze auf die Truppen Arnims. auf dem bisherigen Wege, der durch Sächsisches Gebiet führte, weiter= marschiren zu dürfen, wurde abgeschlagen, doch gaben die Sachsen einen Boten mit, der die Preußen längs der Grenze nach Friedland Noch einmal kam es infolge eines Jrrthums des führen sollte. Kührers zu einer Berührung mit der Sächsischen Grenzbesatzung, doch wurde endlich unter großen Schwierigkeiten am 14ten nach= mittags Friedland erreicht.

Während des Marsches waren die Preußen derartig von leichten Truppen umschwärmt, daß alle Versuche Einsiedels, Meldungen abzu= senden, migglückten. Auch wurde die Nachhut angegriffen, doch mußte

Breuken.

sich der Nitter von Sachsen schließlich davon überzeugen, daß ihm Einsiedel entschlüpft war. 1 Zwölfpfünder\*) und 4 Desterreichische Dreipfünder\*\*) sielen den Sachsen in die Hände. Mit Rücksicht auf die von Schlesien herbeieilenden Preußischen Verstärkungen glaubte der Nitter von Sachsen nicht weiter verfolgen zu können. Er rückte noch am 14ten nach Neichenberg zurück, um sich mit dem Generalslieutenant v. Jasmund zu vereinigen. Dieser war am 10ten von dem Herzoge von Weißensels mit 2 Batailsonen und 4 Schwadronen\*\*\*) entsandt worden, als die Nachricht eingelausen war, daß Preußische Truppen aus Schlesien der Besatzung von Prag die Hand reichen wollten.

In der That hatte Nassau von dem Könige den Besehl erhalten, alle irgend erreichbaren Truppen zusammenzuraffen und schleunigst Einsiedel zu Hülfe zu kommen.†) Nassau brach am Abend des 14ten Dezember mit 8 Bataillonen und 15 Schwadronen,††) die in Eilmärschen nach Friedeberg gerückt waren, auf und erreichte am 15ten früh die Gegend von Friedland. Am solgenden Tage zogen die vereinigten Truppen Nassaus und Einsiedels, ohne sich um die Neutralität Sachsens zu kümmern, auf der Greisenberger Straße nach Friedeberg. Hier blieb die völlig erschöpfte Abtheilung Einssiedels am 17ten und 18ten liegen.

Die Aufgabe, die der König dem General Einsiedel gestellt hatte, in ihrem ganzen Umfange zu lösen, war unmöglich. Es trifft den

<sup>\*)</sup> Bom 2. Bataillon Füsilier=Regiments Münchow.

<sup>\*\*)</sup> Bom 2. Bataillon Füsilier-Regiments Münchow und vom Bataillon Zastrow.

<sup>\*\*\*) 2.</sup> Bataillon Infanterie-Regiments Brühl,

<sup>1.</sup> Batailson Infanterie-Regiments Königin, Kürassier-Regiment Königlicher Prinz, Bestenbostel.

<sup>†)</sup> Nassau an den Fürsten Leopold. Greifenberg, 16. 12. 1744. Arch. Zerbst.

<sup>††) 2</sup> Bataillone vom Infanterie-Regiment Anhalt,

<sup>=</sup> Bonin,

Dragoner=Regiment Bayreuth,

<sup>=</sup> Pojadowsky.



General jedoch der Borwurf, daß er die feindlich gesinnten Bürger von Prag bewaffnet und dadurch dem außen harrenden Feinde den vorzeitigen Eintritt in die Stadt ermöglicht hat, daß er bei den Borbereitungen zur Räumung, beim Rückzuge und auch bei Hohenswald durch Unentschlossenheit und Mangel an Thatkraft kostbare Zeit verloren und dadurch die Lage seiner Truppen verschlimmert hat.\*)

<sup>\*)</sup> Am 6ten Januar 1745 befahl der König, das Verhalten Sinsiedels bei der Räumung Prags und während des Rückzuges durch ein Kriegsgericht zu untersuchen. Dieses urtheilte am 16ten Februar, daß sich Sinsiedel genügend gerechtsertigt habe; trothem blieb der General bis zu seinem schon in demsselben Jahre erfolgenden Tode in Ungnade.

# Anhang.

- Nr. 1, zu S. 49. Chriftian v. Linger wurde 1669 geboren und rückte 1689 zum Lieutenant bei der Kurfürstlich Brandenburgischen Artillerie auf, in der bereitz sein Bater und Großvater gedient hatten. Er machte den Spanischen Erbsolgekrieg mit und zeichnete sich bei der Belagerung von Strassund derartig auß, daß Friedrich Wilhelm I. ihn am 17 ten Februar 1716 zum Chef des Artilleriekorps ernannte. Am 16 ten Mai 1743 wurde er zum General der Artillerie befördert und erhielt im Februar 1744 den Schwarzen Adler-Orden. Unermüdlich für die Ausbildung und Verbesserung seiner Wasse thätig, hob er deren Gesechtstüchtigkeit und ersand verschiedene Neueinzichtungen zur Erhöhung der Tressssicherheit und Beweglichkeit der Geschütze.
- **Nr. 2, zu S. 52.** Ernst Friedrich Holzmann trat 1711 bei der Artillerie ein, wurde im Jahre 1741 unter Ueberspringung des Ranges eines Premierkapitäns zum Major und unter Ernennung zum Chef des 2. Feldartillerie = Bataillons zum Oberstlieutenant befördert. Am 11 ten April 1741 wurde er in den Adelstand erhoben und erhielt in demselben Jahre den Orden pour le mérite. Er hat sich durch zahlreiche Ersindungen auf dem Gebiete des Geschützwesens und als fruchtbarer Sammler einen Namen gemacht. Er starb am 16ten Oktober 1759 als Oberst in Berlin.
- Nr. 3, 3u S. 53. Gerhard Kornelius Walrabe wurde um 1692 geboren, trat 1715 auf Empfehlung des Fürsten Leopold von AnhaltsDessaus Major aus Holländischen Diensten in Preußische über, wurde 1724 geadelt und am 4ten Mai 1741 zum Generalmajor und Chef des Ingenieurkorps ernannt. Die Befestigungen von Stettin, Magdeburg, Wesel und die Schlesischen Festungen legten Zeugniß von seiner Befähigung ab, in den beiden Ersten Schlesischen Kriegen zeichnete er sich bei mehreren Belagerungen vortheilhaft aus. Habsucht, ungeregelte Geldwirthschaft, liederliches Leben und Verleumdungssucht schafften ihm aber viele persönliche Feinde. Bedeutende Unterschlagungen bei den Festungsbauten konnten ihm nachgewiesen werden, und als er sich sogar

des Landesverraths verdächtig machte, setzte ihn Friedrich II. 1748 in der von Walrave selbst erbauten Sternschanze zu Magdeburg in Gestangenschaft, wo er am 16ten Januar 1773 starb.

- Nr. 4, zu S. 87. In dem Nachlasse des Herzogs Ferdinand von Braunschweig besinden sich Abschriften sämmtlicher Beschle, die der König während des Marsches nach Prag gegeben hat. Dort heißt es am 30sten August "die Regtr. so gestern gekommen (die Colonne vom Marggr. Carl) u. s. w.", in Uebereinstimmung damit in dem "lettre d'un officier prussien à un de ses amis" (Beihest zum Mil. Woch. Bl. 1877, Heft 3 u. 4, S. 90) vom 30sten August "Le corps du Prince Charles nous a joints hier." Dagegen sagt:
  - 1. Das sehr zuverlässige Tagebuch bes Prinzen von Preußen (Mgl. Haus-Archiv) am 30 sten "Le margrave Charles nous a réjoint aujourd'hui avec les régiments de sa colonne."
  - 2. In der im Nachlasse des Prinzen Heinrich (Geh. St. Arch.) vorhandenen Niederschrift des oben genannten Befehls vom 30 sten heißt es statt "gestern" "jeho".
  - 3. In der "Geschichte des Königl. Generallieutenants, Herzog Friedrich von Braunschweig Durchl. Infanterie-Regiments", Samml. ungedr. Nachr. IV, 532 steht "Den 30 sten ins Lager ben Budin".
  - 4. Am 30sten schrieb der König eigenhändig an den Erbprinzen "demain mes Derniers Regimens me joinderons". (Arch. Zerbst.) Vermuthlich ist der Brief am Worgen abgegangen, als der König von dem Eintreffen des Markgrafen noch nichts wußte. Um 29sten kann dieser aber jedenfalls noch nicht das gewesen sein.
  - 5. Am 29 sten ließ der König dem Markgrafen schreiben, er rechne bestimmt darauf, daß dieser am 30 sten ins Lager einrücken werde. Der Tag der Vereinigung ist also wohl der 30 ste gewesen.
- **Nr. 5, zu S. 94.** Nach dem in der Umgebung des Feldmarschalls Schwerin geführten Tagebuche und nach Pauly, Leben großer Helden III, 334 soll der Erbprinz schon am 31 sten in das Lager von Brandeis eingerückt sein. Daß dies erst am 1 sten September stattgesunden hat, beweisen die Besehle des Erbprinzen, die tagebuchartigen Aufzeichnungen aus dem Nachlasse des Herzogs Ferdinand von Braunschweig, das Tagebuch des Regiments la Wotte (sämmtl. im Kr. Arch. Gen. St.), das "Journal" des Dragoner-Regiments Nassau (Samml. ungedr. Nachr. V, 3) und das Tagebuch des Regiments Schwerin (Samml. ungedr. Nachr. I, 188).
- **Nr.** 6, zu S. 99. Das von dem Grafen Harsch geführte "Diarium der Belagerung von Prag 1744" ist mit großer Sorgfalt und Aussführlichkeit versaßt worden. Sämmtliche gegebenen Befehle werden im Wortlaut oder inhaltlich mitgetheilt.

Durch ein Versehen sind jedoch die Ereignisse vom 30sten August bis zum 10 ten September einschließlich um einen Tag zu früh gelegt worden. Es ergiebt sich dies aus Folgendem:

- 1. Das Gescht am Invalidenhause und das Erscheinen der Preußen am Ziska-Verge wird auf den 30sten August verslegt, während es in Wirklichkeit am 31sten stattgefunden hat.
- 2. Am Isten September erschienen nach Harschaft Tagebuch starke feindliche Truppenmassen am Weißen Verge. Dem Rittmeister Nigky sei es nicht mehr gelungen, mit seinen Husaren nach Veraun durchzukommen.

Die Abtheilung des Königs — nur diese kann in Frage kommen — rückte am 1 sten September erst in das Lager bei

Minkowitz ein.

- 3. Am 4 ten September erhielt Harsch die Meldung, daß eine starke Abtheilung aller Waffen nach Beraun abgerückt sei. Graf Hack eist erst am 5 ten gegen Abend abgerückt.
- 4. Am 9 ten September beobachtete Harsch, daß der Feind am Klostergarten, bei Bubna und auf dem Lorenz-Berge Laufgräben außhob. Die Eröffnung der Infanteriestellungen hat aber erst am 10 ten stattgefunden.

Die Eröffnung des Feuers auf den Ziska-Berg am 11 ten, der

Sturm am 12 ten werden wieder richtig angegeben.

Das Diarium hat der Darstellung der Belagerung in der Desterzeichischen Militärischen Zeitschrift, Wien 1824, Heft 2, zu Grunde gelegen.

Nr. 7, zu S. 109. Die Angaben über die Zahl der Regimenter,

mit denen der König zu Hulfe geeilt ift, schwanken sehr.

Der König selbst schreibt in der ersten Ausgabe der Histoire de mon temps 50 Schwadronen und 16 Bataillone, in der Ausgabe von 1775 80 Schwadronen und 16 Bataillone.

| Henckel | nennt | das   | Regiment   | Anhalt      | 3  | Bataillone, |
|---------|-------|-------|------------|-------------|----|-------------|
|         |       | =     | =          | Hacte       | 2  | =           |
|         |       | =     | =          | Blanckensee | 2  | =           |
| das     | Gren  | adier | =Bataillon | Wedel       | 1  | Bataillon,  |
| =       |       | =     |            | Buddenbrock | 1  | =           |
| =       |       | =     |            | Byla        | 1  | =           |
|         |       |       |            |             | 10 | Bataillone. |

"die ganze Kavallerie und alle Husaren."

Das sehr sorgfältig gesührte Tagebuch des Oberstlieutenants v. Dewit von den Bronikowski-Husaren — Sammlung ungedr. Nachr. I, 218 — schreibt dagegen:

3 Regimenter Infanterie, 3 = Rürassiere, 3 = Dragoner, 3 = Husaren. Diese Angaben erweisen sich nach anderen zuverlässigen Dnellen als richtig. Es sehlen nämlich in der Tagesliste der Insanterie vor Prag vom 7 ten September die Insanterie-Regimenter Anhalt, Hacke und Blanckensee, jedoch nicht die von Henckel genannten Grenadier-Bataillone. Auch das Tagebuch des Obersten v. Karlowiß — 1744 Premierlieutenant im Grenadier-Bataillon Byla — (Samml. ungedr. Nachr. IV, 191) erwähnt nichts von einer Betheiligung des Bataillons. Dieselben Regimenter nennt eine Notiz im Nachlasse des Herzogs Ferdinand von Braunschweig. Das das Regiment Anhalt, 3 Bataillone stark, den Zug mitgemacht hat, wird auch in der Geschichte dieses Truppentheils berüchtet.

Die Tageslisten der Reiterei für diese Zeit sind leider nicht mehr vorhanden. Das sonst zuverlässige Tagebuch des Infanterie=Regiments Kalckstein führt die Kürassier-Regimenter Stille, Bredow und Gens= darmes sowie die Dragoner=Regimenter Bahreuth, Posadowsky und Rothenburg auf. Die Zahl der Regimenter stimmt mit den Dewitsschen

Angaben überein.

Daß die drei Husaren-Regimenter Zieten, Ruesch und Bronikowski zugegen gewesen sind, beweisen die eingehenden Angaben des Oberstlieutenants v. Dewitz, der den Zug im Husaren-Regiment Bronikowski selbst mitgemacht hat. Ebenso unzweiselhaft ist es, daß die Dieury-Husaren nicht betheiligt gewesen sind.

Nr. 8, zu S. 113 und 115. Die Batterien auf dem rechten Moldau-Ufer sind nach der zur Aussührung gekommenen "Inftruktion" Schwerins bestimmt worden. Ein von dem Prinzen von Preußen eigenhändig gezeichneter Plan sowie ein im Nachlasse des Herzogs Ferdinand von Braunschweig vorhandener geben Zahl, Lage und Schußerichtung wie die "Instruktion", während sie von dieser, was die Zahl

der Geschütze betrifft, etwas abweichen.

Von den vielen im Kriegs-Archiv vorhandenen Plänen, deren Ursprung unbekannt ist, stimmt einer mit der "Instruktion" genau überein und ist deshalb von besonderem Werthe. Ihm ist auch die Zahl der Geschütze bei Bubna entnommen worden. In der Batterie Nr. 1 östlich Bubna haben unzweiselhast 4 Mörser gestanden, da von den 20 vorhandenen 16 auf dem rechten User Verwendung gesunden haben. Daß sich in der Batterie Nr. 1 außerdem noch 10 Geschütze besunden haben, sowie daß Batterie Nr. 2 westlich Bubna auß Kanonen bestanden hat, bestätigt der Plan des Herzogs Ferdinand von Braunschweig.

Nr. 9, zu S. 126. Otto Ferdinand Graf v. Abensperg und Traun war am 27sten August 1677 als Abkomme eines alten Desterreichischen Dynastengeschlechts geboren, zuerst dem Studium bestimmt, dann aber 1695 in das in den Niederlanden kämpsende Brandenburgische Hülfssheer eingetreten, um bald nachher Kaiserliche Dieuste zu nehmen. Er zeichnete sich in den Spanischen Feldzügen zu Beginn des 18ten Jahrshunderts als Abjutant des Feldmarschalls Grafen Starhemberg derart

aus, daß er schon 1712 zum Regimentsinhaber ernannt wurde. In selbständigen Stellungen in Sizilien machte sich sein edler und fester Charafter geltend. Bei der Vertheidigung von Cavug 1734 bewies er Umficht und Thatkraft. Bur Uebergabe aufgefordert, erwiderte er, "bie Waffen würde man nur den Todten aus den Händen winden" können. In Ungarn bezwang er erfolgreich einen Aufstand und rückte als Statt= halter des Herzogthums Mailand am 19ten März 1740 zum Feldmarschall auf. Die Spanier schlug er 1743 in der Schlacht bei Campo-Santo, wurde dann aber wegen seiner durch Mangel an Mitteln und Truppen erzwungenen Unthätigkeit abberufen und übernahm das Generalkommando in Mähren. Das Vertrauen seiner Monarchin berief ihn kurz darauf an Stelle Rhevenhüllers an die Seite des Prinzen Karl von Lothringen zur Rhein-Armee. 1744 wurde er der gefährlichste Gegner Friedrichs II., führte 1745 das Desterreichische Heer gegen Frankreich und ftarb als Gouverneur und kommandirender General in Siebenbürgen am 10ten Februar 1748 zu hermannstadt.

Mr. 10, zu S. 131. Chriftoph Ernst v. Rassau wurde 1686 zu Hartmannsdorf in Schlesien geboren, trat aus Preußischen und Hessischen Diensten in Kursächsische über, wo er ein Kuraffier-Regiment errichtete und die Feldzüge in Polen und am Rheine mitmachte, sich aber mit dem Ministerium veruneinigte. 1740 übernahm König Friedrich II. diesen tüchtigen Offizier unter Beförderung zum Generalmajor und trug ihm die Errichtung eines Dragoner-Regiments auf. 1744 zum Generallieutenant befördert, that sich Nassau in dem Zweiten Schlesischen Kriege, besonders bei dem Rückzuge aus Böhmen 1744 derartig hervor, daß ihm der König den hohen Orden vom Schwarzen Adler verlieh. Auch 1745 in der Schlacht bei Hohenfriedeberg und in Oberschlesien zeichnete sich Nassau aus und wurde am 5 ten März 1746 in den Grafenstand erhoben. Das Diplom spricht sich u. A. dahin aus, Nassau habe "Unserer von ihm gehabten Erwartung ein so volltommenes Genüge geleistet, und von einer ungewöhnlichen Tapferkeit, Kriegs= Erfahrenheit, Scharffinnigteit und Fertigkeit des Beistes, auch klugen und vorsichtigen Conduite, nicht weniger von seiner unwandelbaren Treue vor Uns und Unfer Königl. Chur-Hauß. und brennenden Enffer vor unser höchstes Interesse so große und distinguirte Merkmahle dargeleget . . . " Generallieutenant Graf v. Nassau starb am 19ten No= vember 1755 zu Sagan.

Nr. 11, zu S. 131. Das "Journal von den detachirten Corps unter Commando des Herrn Generallieutenant Gr. von Nassau, Excellence im Jahr 1744" nennt das Regiment Darmstadt an Stelle des Regiments Jeehe. So auffallend es ist, daß dort die eigenen Truppen nicht richtig angegeben werden, so zweisellos ist die Thatsache. Im Paroledesehl des Königs vom 25 sten werden die Truppentheile ausdrücklich benannt. Es wird ferner besohlen, daß die Regimenter ihre Grenadier-Kompagnien mitnehmen sollten. Die Annahme, daß des Königs Besehl vielleicht im letzten Augenblick abgeändert sein könnte, wird dadurch hinfällig, daß das Regiment Darmstadt nach den Ans

gaben des Regimentstagebuches und eines Planes im Ariegs-Archiv im

Lager bei Pischeln zugegen gewesen ist.

Nebrigens enthält das "Journal" auch an anderen Stellen unrichtige Angaben. So nennt es bei Aufzählung der Truppen, die am 19 ten November Neu-Kolin verlassen haben, statt des Regiments Blanckensee und eines Bataillons Truchses das Regiment Anhalt-Zerbst und das Grenadier-Bataillon Schöning, die sich zu dieser Zeit nache weislich beim Könige besunden haben; statt des Grenadier-Bataillons Grumbkow das Grenadier-Bataillon Treschow, das in Prag gestanden hat. Uns Nassaus eigenen, im Geheimen Staats-Archiv vorhandenen Meldungen läßt sich die Unrichtigkeit dieser Angaben nachweisen.

Im Jahre 1780 wurde das "Journal" unter dem Titel "Bentrag zur Geschichte des zwenten Schlesischen Krieges. Aus den eigenen Pappieren Sr. Ercellenz des General-Lieutenants von Naffau. Frantfurt und Leipzig" veröffentlicht. Der ungenannte Herausgeber schreibt in der Vorrede: "Gedachter General Nassau schrieb selbst seine Thaten, und der Monarch fand sie würdig, ihm zu besehlen, das Manuscript an Ihn zu überschicken", ferner: "Was die Authenticität dieser in der Hinterlaffenschaft eines gewiffen Officiers, unter seinen Schriften gefundenen Piece betrifft, so berufe ich mich auf diejenigen Officiers, welche ben Lebzeiten gedachten Generals ben dem Naffauischen, jegigem Dragonerregiment von Boffe, standen, zum Theil noch stehen; wovon viele aber sich ben andern Regimentern, oder in auswärtigen Diensten befinden: 3. B. der General Merian, die Obriften Froideville, Lecow Alle diese können bezeugen, daß solche wirklich aus der u. a. m. Feder gedachten Generals gefloffen."

Nr. 12, zu S. 144. Franz Freiher v. d. Trend war 1714 als Sohn eines Kaiserlichen Oberstlieutenants geboren. Seine Abenteurersuftst führte ihn aus Oesterreichischen in Russische Dienste und in jene wieder zurück. Schon in den letzten Jahren der Türkenkriege machte er sich mit den von ihm gewordenen Panduren gefürchtet. Sin schöner Mann, mit ungewöhnlicher Körperkraft, von vielseitiger Vildung und schlagendem Wit, verband er mit großem Thätigkeitstriebe Kühnheit und Ersindungsgeist. Seine maßlosen Rohheiten jedoch machten ihn zum Schrecken nicht nur seiner Feinde, sondern auch des eigenen Heeres. 1745 setzte ihn Maria Theresia auf dem Spielberge bei Brünn in lebenslängliche Gesangenschaft, in der er am 4ten Oktober 1749 als Kapuziner-Mönch starb.

Nr. 13, 3n S. 147. Der König ist in Böhmen mit

60 Bataillonen Infanterie,

19 Grenadier=Bataillonen und

Brandis

151 Schwadronen

eingerückt.

Bon diesen befanden sich am 3 ten Oktober Füsilier-Regiment Prinz Heinrich Braunschweig Grenadier-Bataillon Byla

in Prag.

Grenadier-Bataislon Stangen in Leitmerit, Füfilier-Regiment Zimmernow in Pardubit und Königgrät. Husaren-Regiment Dieury auf dem Kückmarsche von König-

gräß zum Heere,

1 Vataillon vom Pionier-Regiment Walrave in Tabor, Füsilier-Regiment Kreyten in Budweis und Frauenberg. Alles Nebrige stand zur Schlacht bereit, nämlich

51 Bataillone Infanterie, 16 Grenadier=Bataillone, 141 Schwadronen.

Die Truppen hatten bisher noch wenig durch Krankheit und Fahnenslucht verloren. Aus Stärkenachweizungen des Erbprinzen Leopold und Nassaus läßt sich mit annähernder Genauigkeit ermitteln, daß der Abgang für das Bataillon zu dieser Zeit etwa 35 Köpfe, für die Schwadron 6 betragen hat. Daraus würde sich eine Stärke von etwa 62000 Mann ergeben.

Nr. 14, zu S. 211. Für den Elbe-Uebergang bei Teltschitz liegen zahlreiche Desterreichische und Sächsische Berichte und Darstellungen vor. Die wichtigsten sind:

Bericht Trauns an den Hoffriegsrath, Schischeliz, 21. 11. 1744.

Ar. Arch. Wien.

Bericht des Prinzen Karl an Maria Therefia, Teiniz 20. 11. 1744. Kr. Arch. Wien.

Tagebuch des Lieutenants Kipke, des Offiziers, der das Gestände am Abend erkundet hat. Kr. Arch. Wien.

Browneiche Darstellung.

Darstellung im Daunschen Besehlsbuche.

Relation de la campagne en 1744. Ar. Arch. Wien. Brief des Prinzen Ludwig Ernst zu Braunschweig. Arch. Wolsenbüttel.

Bericht des Herzogs von Weißenfels an das geheime Konfilium, Horzite, 19. 11. 1744. St. Arch. Dresden.

Bericht des Herzogs von Weißenfels an Maria Therefia, Horziße, 19. 11. 1744. St. Arch. Dresden.

Bericht des Generalmajors v. Harthausen.

Journal de l'armée de Saxe.

Journal de la campagne en Bohème 1744.

Sehr dürftig sind die Preußischen Nachrichten. Sie beschränken sich im Wesenklichen auf das, was der König geschrieben hat, auf die kurzen halbamtlichen Veröffentlichungen in den Zeitungen, ein Schreiben des Herzogs Ferdinand von Braunschweig — au Faubourg de Neustadt, 29. 11. 1744. Arch. Wossenbüttel — und einige kurze Besmerkungen in der Geschichte des Regiments Anhalt. Dienstliche Verichte liegen gar nicht vor. Wedel hat dem Könige mündlich Meldung erstattet, sein früher Tod hat Aufzeichnungen verhindert.

Von den zahlreichen Geländedarstellungen sind die wichtigsten die von dem Lieutenant Ripke gezeichnete genaue Skizze und der dem

Bericht an Maria Therefia beigelegte Plan des Herzogs von Weißenfels. Der damalige Lauf der Elbe ift durch die Josephinische Aufnahme vom Jahre 1763 genau gegeben.

```
Nr. 15, zu S. 233. Der König war in Böhmen mit
```

60 Bataillonen Infanterie,

19 Grenadier=Bataillonen und

151 Schwadronen

eingerückt. Dazu traten als Verstärkung der Besatzung von Pardubit

1 Bataillon und

2 Schwadronen.

Von diesen waren am 19 ten November

Füfilier-Negiment Archten in Budweis und Frauenberg gefangen genommen.

Pionier=Regiment Walrave in Tabor gefangen genommen,

Infanterie=Regiment Prinz von Preußen

Füsilier-Regiment Prinz Heinrich

2. Bataillon Füfilier-Regiments Münchow Füfilier-Regiment Braunschweig

Grenadier=Bataillon Byla

in Prag,

= = Brandis = = Tresctow

= Finck

Dragoner=Regiment Rothenburg

Grenadier=Bataillon Stangen in Leitmerit,

= = Rleist in Melnik, = = Säger in Brandeis,

Husaren-Regiment Bronikowski, längs der Elbe zwischen Leitmerit und Brandeis,

1. Bataillon Füsilier-Regiments Zimmernow in Königgrät,

2. = = = Zimmernow

2. = Infanterie-Negiments Lehwald 2 Schwadronen vom Husaren-Negiment Soldan

in Pardubiţ,

Infanterie=Negiment Blanckensee

= = Rleist

1. Bataillon Füsilier-Regiments Münchow

2. = Infanterie=Regiments Truchseß

Infanterie-Regiment Erbpring v. Hessen-Darmstadt

= = la Motte Infanterie=Regiment Feetse

ment Zeege Varenne

Grenadier=Bataillon Grumbkow

Dragoner=Regiment Posadowsky 4 Schwadronen vom Dragoner=Regiment Bahreuth

Husen-Regiment Kuesch Matzmer

Husaren-Regiment Dieury, in einzelnen Trupps vertheilt.

unter Befehl

des General=

lieutenants v. Nassau, Es blieben daber zur unmittelbaren Verfügung des Königs

33 Bataillone Infanterie,

11 Grenadier=Bataillone,

97 Schwadronen.

Mr. 16, zu S. 241. Der König schrieb in beiden Ausgaben der Histoire de mon temps, er habe beim Rückzuge sein Heer in drei Abtheilungen getheilt, von denen die eine durch die Grafschaft Glat, eine zweite unter seiner eigenen Führung über Braunau, die dritte unter General du Moulin über Trautenau marschirt sei. In Wirklichkeit find in die Grafschaft Glatz nur wenige Regimenter gerückt. Das heer wurde in drei Theile getheilt, von denen der unter dem Könige und der unter du Moulin so marschirt sind, wie die "Histoire" angiebt. Die dritte aber, unter Truchseß stehend, ging von Nachod über Friedland zurud. Der Frrthum des Königs mag daher gekommen sein, daß er in der That anfänglich eine Abtheilung in die Grafschaft senden wollte, nachträglich aber diese Absicht aufgegeben hat, wie sein Briefwechsel mit Münchow beweist. Alle späteren Darstellungen folgen der des Königs, andere geben außerdem an, daß die Glager Abtheilung von dem Erbprinzen Leopold geführt worden fei. Diefer ift mahrend des Rückzuges in der Umgebung des Königs gewesen. (Leben großer Helden III, 334.)

Nr. 17, zu S. 255. Nach einem Berichte Trauns an den Hof-Kriegsrath — Kr. Arch. Wien — vom 12 ten Dezember sollen bis zum Einrücken der Desterreicher in Leitmeritz den Preußen 5 Kanonen, 8 Mörser, 52 Brückenboote, darunter 30 Französische, und 10 Gepäckwagen abgenommen worden sein; 5 Geschütze sollen dei Leitmeritz in die Elbe geworsen worden sein. Dieser Verlust an Geschützen sindet in der sehr zuberlässigen Zusammenstellung des Obersten v. Holymann eine Bestätigung.

Anlagen.



## Einselheiten

## der Rriegsvorbereitungen.

### A. Breufen.

In der Bewaffnung find einige Aenderungen zu verzeichnen. Bewaffnung. Die Grenadier-Unteroffiziere erhielten gezogene Gewehre.\*) Sie follten durch aute Räger unterrichtet werden und nach der Scheibe ichießen.\*\*)

Uebrigens stand die Art des Exerzirens der Vervollkommnung des Gewehrs im Wege. Das Aufstampfen des Kolbens auf den Kußboden und das Blankputen des Laufes hatten eine übermäßige Abnutung zur Folge, der Werth, den man auf die Schnelligkeit des Keuers legte, beeinträchtigte das gute Zielen, doch bestimmte eine U. R. D. vom 21sten März 1744, \*\*\*) daß nicht mehr so hoch wie bisher angeschlagen werden sollte.

Der Hauptnachtheil des Steinschlosses war die Langsamkeit und Unsicherheit der Entzündung der Ladung. Da die Feuersteine nach etwa 50 Schuß unbrauchbar wurden, trug jeder Mann 3 Refervesteine bei sich. In den Schwanzschrauben brannte das Pulver so tiefe Gruben, daß es nöthig wurde, durch eine A. R. D. vom 27 sten April 1744+) das Nachsehen der Gewehre vor jedem Exerziren zu befehlen.

<sup>\*)</sup> Der König u. A. an den Herzog von Braunschweig-Bevern und an den Fürsten Leopold v. Anhalt. Potsbam, 4. 3. 1744. Arch. Kr. Min. und Arch. Berbst, sowie der Rönig an Linger. Potsbam, 6. 2. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Der König an Ginsiedel. Potsdam, 22. 4. 1744. Arch. Kr. Min.

<sup>\*\*\*)</sup> Breuß. Urfunden. V, 74. Arch. Zerbst I, 229.

<sup>†)</sup> Der König an du Moulin. Botsbam, 27. 4. 1744.

Um die Schäben an den Feuerwaffen zu beseitigen, wurden seit 1742 jedem Infanterie-Regiment 2 Büchsenmacher zugetheilt.

Die Säbel der Infanterie und die Pallasche der Reiterei wurden durch Verfürzung der Klingen (der Säbel um 6 Zoll)\*) erleichtert.

Fechtart ber Infanterie. Bur Erzielung ununterbrochenen Vorrückens hatten die Batailsone besonders das Feuern in der Bewegung zu üben und den Marsch "geschwinder wie ordinair"\*\*) auszussühren. Der erste bekannte Vermerk über die Anzahl der Schritte in einer Minute sindet sich in einem Rundschreiben des Königs aus Potsdam vom 2 ten Mai 1747, worin für das Vorrücken in der ersten Minute 90 bis 95 Schritt, in den folgenden 70 bis 75 Schritt sestgesetzt werden, "welches gesichwinde genug ist".\*\*\*)

"In Sonderheit ift darauf zu halten, daß die Burschen sich nicht stoßen oder drängen sondern gerade aus marchiren."†)

Der Zwischenraum zwischen zwei Regimentern betrug 26 Schritt, die Frontlänge eines Grenadier = Bataillons 180 Schritt, eines Musketier=Bataillons 200 Schritt.††)

Als Anhalt für die Ansichten über Marschleistungen kann ein Vorspann-Reglement vom 29sten Dezember 1742†††) dienen, das die Entfernungen der "Stationen" auf 2 bis  $2^{1}/_{2}$  Meilen sesten und bei gutem Wege auf  $1^{1}/_{2}$  Meilen 2 Stunden rechnet.

Die für den kleinen Krieg gegebenen Bestimmungen sind theils weise noch für die heutigen Berhältnisse anwendbar.

Ueber das Verhalten in einem Dorfe nahe dem Feinde wird 3. B. angeordnet: "Das ben sich habende Detachement Infanterie soll der Officier, ben Cassation, niehmals vereinzeln." Kleinen Abstheilungen werden besonders Kirchhöfe zur Vertheidigung gegen stärkere

<sup>\*)</sup> Der König an Unruhe. Potsbam, 4. 5. 1744. Arch. Kr. Min. — Der König an Massow und Borck. Potsbam, 9. u. 14. 5. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Der König an du Moulin. Potsbam, 6. 4. 1747.

<sup>\*\*\*)</sup> Der König an du Moulin. Potsbam, 2. 5. 1747.

<sup>†)</sup> v. Reinhard, Geschichte bes 1. Garbe-Regiments. S. 31. Instruktion vom 29. 4. 1743: "Wie denen Burschen das Exerziren mit einer guten Methode benzubringen und worauf die Offiziers eigentlich Acht haben sollen."

<sup>++)</sup> Nachlaß bes Herzogs Ferdinand von Braunschweig.

<sup>†††)</sup> Schlesische Ebikten-Sammlung 1742, Nr. 75.

feindliche Kavallerie empfohlen, "ein Preußisch Grenadier- oder Musquetier-Bataillon aber kan, wann selbiges ein Quarre formiret hat, durch seindliche Husaren oder Cavallerie, welche ihnen den Marche verhindern wolten, nur gerade drauf marchiren, solche wegsiagen und, ohngeachtet der Attaque vom Feinde, hinmarchiren wohin ihre Ordre ist."

Die "Ordres ben Belagerung einer Festung" sind im Reglement durch Bestimmungen erweitert, wie sich die Truppen beim Ausheben der Laufgräben (Trenchées), bei einem seindlichen Aussall und beim Sturm auf die Festung zu verhalten haben. Die Leute sollen ansgewiesen werben, "nicht eher zu schiessen, als bis sie an die Pallisades von der Contrescarpe sind, und daß sie, sobald sie ihren Schuß gethan haben, gleich in die Contrescarpe herein springen müssen, um den Feind, welcher solche desendiret, solgends zu verjagen".

Bei der Neiterei wurden Aenderungen in den Formen, in den Gefechtsgrundsätzen und in den Borschriften über den Felddienst gestroffen.

Fechtart ber Reiterei.

In der Aufstellung rechnete man bei der Reiterei 240 Schritt Frontlänge für 5 Schwadronen, 20 Schritt Zwischenraum zwischen den Regimentern, 6—15 Schritt zwischen den Schwadronen. In ebenem Gelände fiel der Abstand fort.

Für den Marsch war neben der üblichen Zugkolonne\*) die Kolonne zu Zweien eingeführt, "wenn die Wege so enge sind, daß die Esquadrons nicht breiter als wie zu 2 marchiren können".

Es wurde befohlen, daß die Leute beim Einzelgefecht, "wenn sie einhauen sollen, sie sich im Sattel heben, und so von oben herunter hauen, und desto mehr Kraft haben durch zu hauen". Deshalb sollten die Steigbügel kurz geschnallt sein und für einen Feldzug zum Schutze der eigenen Pferde kleine eiserne Bleche am Hauptgestell ans gebracht werden, um das Durchhauen des Zaumzeuges zu verhindern.\*\*)

<sup>\*)</sup> Gen. St. Werf 1. Schlef. Rr. I, 142.

<sup>\*\*)</sup> A. K. D. 9.3. 1744. (v. Schöning, Geschichte ber Garbes bu Corps 23.) Bergl. auch Gen. St. Werk 1. Schles. Kr. I, 143.

Neuters (ober Dragoners) muß wohl imprimiret werden, daß das Schiessen, welches ihnen behm exerciren gewiesen, nicht anders müsse gebrauchet werden, als wann sie das erste und zweite Treffen vom Feinde mit dem Degen in der Faust übern Hauffen geschmissen hätten."

Noch im Juli 1744 machte der König darauf aufmerksam, "daß es ben der Cavallerie auf gehörige Ordre und recht Reuthen, auch führung des pallasches hauptsächlich" (oder wie es an andern Stellen heißt "nicht eben auf das Schießen") ankommt.\*)

Die Husaren-Schwadron wurde nur in 3 Züge zu je 11 bis-12 Rotten eingetheilt; der Schwadronsabstand betrug 30 Schritt.

Jedoch "sollen, wenn Commandos auch ganze Esquadrons gegen den Feind ausgehen, und mit selbigen agiren, solche allezeit in 2 Glieder formiret senn, derhalben auch die Husaren ben der Revue . . . . ihre Manoëuvres in 2 Gliedern machen . . . sollen".

Bemerkenswerth ist, daß die Husaren vom 1sten Dezember 1743 bis zum 12 ten Juni 1744 reglementarisch den Ausmarsch nach beiden Seiten und das Abbrechen aus der Mitte anwandten.

Die Attacke der Husaren wurde derart eingeübt, daß 2 Schwadronen den Feind darstellten, je 2 Schwadronen von den Flügeln dessen Flanke zu gewinnen suchten, während die letzten 4 Schwadronen gegen die Stirnseite anritten. Alle Schwadronen ließen Halbzüge oder ganze Züge außfallen, die durch Fenern den Feind in Unordnung bringen sollten, während die geschlossenen Abtheilungen allmählich nachrückten, um im gegebenen Augenblick einhauen zu können, zu welchem Zweck die Schwadron "in kurtzem Trabe vom Platze reitet, nach ohngesehr 15 Schritten in starkem Trabe sält, und in vollem Galop auf 90 biß 120 Schritt den Feind attaquiret".

"Borerwehnter Attaque müssen die Husaren sich gegen regulaire Cavallerie am meisten bedienen, denn auf solche Art der Feind von vorne, in den Flancken und von hinten attaquiret wird, und dennech

<sup>\*)</sup> Der König an Rochow. Berlin, 23. 7. 1744, und an Wreech. Potsdam, 27. 7 1744. Geh. St. Arch.

ein geschlossenes Corps haben, welches sie souteniren kann. — Die Husaren sollen niehmals ihre gante Force eher gegen den Feind engagiren, sondern allezeit einen starken Hinterhalt so lange beshalten, diß sie sehen, daß der Feind in Confusion gebracht, und sie ihn überlegen sind; Alsdann der Feind mit der ganten Force gesschlossen attaquiret, und auf ihn eingehauen wird."

Gegen Fußvolk und leichte Truppen waren noch besondere Dorsichriften maßgebend:

"Wenn die Husaren attaquiren, so müssen sie sich allemahl sehr weit auseinander ziehen, und Mine machen, als wenn sie den Feind umringen wolten. Insonderheit müssen die Husaren, wenn sie auf Infanterie attaquiren, sich sehr weit auseinander ziehen, und immer in Bewegung sehn, weil sie alsdann nicht so leicht getroffen werden können."

"Wenn die Husaren-Regimenter auf Feindliche Husaren stossen, so können sie par Esquadron höchstens einen Zug schwärmen lassen; Weil aber überhaupt aus allen Husaren-Schiessen nichts wird, so müssen die Regimenter den Feind, wosern er schwächer wie sie sind, wohl geschlossen mit dem Säbel in der Faust attaquiren und vor sich wegiggen."

Dagegen warnt der König vor Uebereilung: "Die meisten Unglücke von der Cavallerie rühren davon her, daß sie, bevor sie sich formiret hat, zu hitzig attaquiret; Weshalb eines Officier seine vornehmste Sorge sehn muß, daß er sich so postiret, daß ihn der Feind nicht eher attaquiren konn, bis er formiret ist, und er nicht eher den Feind attaquire, bis seine Leute vollkommen formiret sind."

Auch über die Verfolgung gab ichon damals Friedrich II. in der "Disposition" vom 25 sten Juli 1744 noch heute gültige Regeln: "Wenn der Feind aus einander kommt, so müssen diejenigen, so ihn verfolgen, immer suchen, die Vordersten einzuholen, indem die letzteren doch allemal ihre bleiben, und wenn sie die Tete der flüchtigen Feinde gewinnen, so sehnd die andern so ihre. So viel möglich ist, sollen sie während der Aktion vom Feinde so viel als es sich nur thun lassen will, niederhauen oder niederschiessen und allererst Gefangene

machen, wenn bald alles vorbei ist. — Wenn bei solchen Umständen die ganze Preußische Armee nachmarschiret, so muß der Feind seine Flucht wieder fortsetzen und einen ohnendlichen Verlust dabei haben."

Diesen Grundsätzen gemäß trat das Fußgesecht sehr in den Hintergrund. Die Dragoner mußten allerdings noch die Handgrisse mit aufgepflanztem Bajonett und die Chargirung in ganz ähnlicher Beise erlernen wie das Fußvolk. Für die Regimenter zu Pserde hieß es aber, "daß die Chargirung so man den Reuters zu Fuß machen läßt, zu nichts anders sen, als daß sie, wenn sie in Cantonirungs-Quartieren oder auf Postirung stehen, und von leichten Feinden sollten attaquiret werden, diesenigen welche die Bacht haben, im Stande sind, solchen durch ihr Feuer so lange abzuhalten, die übrigen gesattelt und zu Pserde kommen können, um alsdann den Feind solgends zu verjagen. — Die Cuirassiers sollen niehmals in der Armee zu Fuß exerciren, die Recruten aber müssen erst zu Fuß dressiret werden". Die Husaren lernten nur, zu Fuß mit ihrem Karabiner umgehen.

Beim Sicherungsbienste wurden außer Feldwachen, die sich bei überlegenem Angriffe auf das Heer zurück zu ziehen hatten, Außen= Posten vorgeschoben, die sich so lange wie möglich halten sollten. Ein solcher Posten war so zu nehmen, "daß der Feind ihn sehr schwer oder gar nicht attaquiren kann".

Beim Marsche sollte ein einzelnes Regiment 1 Lieutenant, 2 Untersoffiziere und 40 Pferde als Vorhut 500 Schritt vorwärts, Streifsreiter bis 150 Schritt seitwärts entsenden. Größere Heerestheile entsandten zur Erkundung kleinere Abtheilungen, von deren Führer gesordert wurde, "daß er dassenige, was er sehen soll, recht siehet, und dem commandirenden Officier davon Rapport abstattet; Weshalb ein Officier bey solchem Commando so viel möglich evitiren muß, sich mit dem Feinde einzulassen, weilen dieses nicht die Absicht, warum er ausgeschicket ist". Die Husarenossiziere mußten sich "von dem Lande, wo der Krieg geführet wird, gute Karten vers

schaffen". Den höheren Offizieren wurde eine fleißige Erkundung des Geländes empfohlen.\*)

Auf dem Mariche sollten die Husaren 1000 Schritt vor der eigentlichen Vorhut marschiren und selbst einen Vortrupp von 200 bis 300 Pferden ausscheiden, der wiederum "Mause-Patrouilles vorund seitwärts" entsandte. Selbständige Erkundungsabtheilungen sollten ungefähr den sechsten Theil ihrer Stärke als Vorhut verwenden.

Als beste Zeit für einen Ueberfall ist "eine Biertel-Stunde vor der (Morgen=) Dämmerung" angegeben.

Die Husaren hatten "ben Jeind zu alarmiren und bermaffen zu beunruhigen, daß er nicht einen Augenblick sicher ist, von ihnen attaquiret zu werden, damit des Keindes Troupen durch den beständigen Alarme destomehr fatiguiret werden".

Die Pionier-Rompagnien wurden im Frieden zu Festungsbauten, im Kriege aber wie die Infanterie verwendet. Zeitweise waren auch die Pontoniere, die der König nach Möglichkeit zu vermehren trachtete, dem Bionier-Regiment zugetheilt, traten aber später wieder zur Artillerie zurück.\*\*)

Bei seinen vielfachen Besichtigungen prüfte der König, ob die Ausbildung. neuen Grundfätze der Kechtart den Truppen in Fleisch und Blut übergegangen waren, ob Ausbildung und Mannszucht genügten.

Mannegucht.

Untüchtige Offiziere verloren ihre Stellen oder wurden in Urrest gesett. Denn "ber Soldatendienst besteht in zwei Stücken. nämlich in der Conservation der Truppen und in der Ordnung", beginnen die Ordres für sämmtliche Generale vom 23 sten Juli 1744.

Als Borbild für die Infanterie galten die Potsdamer Bataillone, bei denen der König selbst Neuerungen erprobte, besonders langes Vorrücken und schnelles Feuern, auch bei Nacht, übte. Offiziere von anderen Regimentern wurden dorthin kommandirt und umgekehrt wurden aus Potsdam Offiziere entsendet, um eine gleichmäßige Aus= bildung im ganzen Heere zu sichern.

<sup>\*)</sup> Ordres für die sämmtlichen Generale u. s. w. 23. 7. 1744. Oeuvres XXX, 121.

<sup>\*\*)</sup> Gen. St. Werk 1. Schles. Kr. I, 48, 57.

Bei der Reiterei dienten die Bapreuth-Dragoner\*) und das Regiment Gensdarmes den übrigen als Vorbild. "Die Reuters sollen zu Pferde so adroit wie die Hussaren senn", "und die Husaren-Regimenter die Leute so aut dressiren, als wie die Dragoner-Regimenter nur immer seyn können." Die Rürassiere und Dragoner mußten im Frühjahr in der Ererzirzeit in der Woche fünfmal zu Pferde, einmal zu Juß exerziren, "alle Tage ihre Pferde reiten, mit solchen traben und galopiren". Die Husaren aber sollten "zur Winter= und Sommers=Zeit, so lange es das Wetter zuläßt, und der Frost nicht zu ftark ift, alle Tage reiten, und zwar mit ober ohne Sattel". Bon den Husaren wurden überhaupt allerlei Kunft= stücke verlangt; so sollten sie in voller Karriere einen Gegenstand von der Erde aufheben, einer dem anderen die Mütze abnehmen tönnen u. s. w. Die Pferde sollten so geritten werden, daß "ein Husare sich auf einem Platz wie ein Thaler groß mit seinem Pferde tummeln und wenden fan, wie er will".

Bom 1 sten Mai bis 1 sten November wurden vor den Thoren der Garnisonen Feldwachen ausgesetzt; Feldbienstübungen in zwei Abstheilungen gegeneinander kannten nur die Husaren. Die 10 besten Leute seber Husarenschwadron wurden mit gezogenen Gewehren aussgerüstet,\*\*) auf den besten Pferden beritten gemacht und im Scheibenschießen und Ausstlärungsdienste vor Anderen ausgebildet.

Die Feldartisserie hielt im Frühjahr und im Herbst vor dem Oranienburger Thor bei Berlin Uebungen "im Bomben-Werffen und Kanonen-Schiessen nach Scheiben" ab, die vom Könige und dem General v. Linger besichtigt wurden. Mit kleineren Kalibern wurden "Geschwind-Schießen" abgehalten.\*\*\*) Offiziere des Pionier-Regiments erhielten nachmittags 2 bis 3 Stunden Unterricht in der Ingenieurstunst; die Offiziere der Berliner Garnison hörten im Winter 1743/44 einen Kursus von Borträgen über Angriff und Vertheibigung

<sup>\*)</sup> Polit. Korresp. II, Nr. 1148.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Husaren=Reglement 1743, S. 74.

<sup>\*\*\*)</sup> Berlinische Nachrichten, 1743 vom 8ten, 11ten, 13ten, 20sten Juni, 28sten September und 12ten Dezember.

fefter Plätze. Zuweilen waren dem Könige auch taktische Ausarbeitungen vorzulegen.

Bei der ersten nachweisbaren lebung mit gemischten Wassen hatten am 2 ten September 1743 12 Grenadier-Kompagnien auf einem Rückzuge das Dorf Schöneberg zu vertheidigen, das von 5 Schwadronen Zieten-Husaren vergeblich angegriffen wurde. Diese übersielen dann das Regiment Gensdarmes und zwar zuerst dessen Nachhut, dann die Borhut.\*) In größerem Maßstabe war ein Manöver am 30 sten September 1743 am Bege Potsdam—Baumgartenbrück vor dem Gingange zur Pirschheide angelegt.\*\*) Dort wurde ein größeres Feldwerk von einer Kavallerie- und 2 Insanteriekolonnen angegriffen, die 350 m vom Feinde entsernt ausmarschirten. Gleichzeitig von vorn in Front und in der Flanke gesaßt, mußte der Bertheidiger weichen. Die Gräben wurden zugeworsen und die versperrten Sinsänge geöffnet, um die Gensdarmes und Gardes du Corps zur sieg-reichen Schlußattacke auf die Husaren durchzulassen.

Bur Wahrung des dienstlichen Ansehens des vorgesetzten Offiziers dem unterstellten gegenüber und zur Förderung des kamerabschaftslichen Geistes ordnete der König in den Reglements von 1743 an, daß bei Beleidigungen im Dienste ein Offizier, "solange er nicht an seiner Ehre angegriffen ist, sich nicht verantworten" dürse. Eine A. D. vom Isten Mai 1744 und ein Anhang zu den Reglements vom 12 ten Juni 1744 setzten sest, daß "der beleidigte Officier, solange er im Dienst ist, stille daben sehn" muß und erst nach Beendigung des Dienstes Genugthuung sordern dars. Höhere Offiziere sollten die niederen "ben sich bitten, auf eine gute Art mit ihnen umgehen und mit selbigen öffters sprechen, um alle unanständige und üble Lebensart von den Officiers abzuwenden". Kavallerieoffiziere sollten mindestens 24 Jahre alt sein, da der König "keine Kinder zu officiers haben will".\*\*\*) Nach des Königs Meinung konnte "fein Officier der Comwill".\*\*\*

<sup>\*)</sup> Berlinische Nachrichten, 3. 9. 1743, S. 106.

<sup>\*\*)</sup> Miltig, 1. Bataillon Garde. — Reinhardt, 32.

<sup>\*\*\*)</sup> Der König an Möllendorff. Breslau, 17. 3. 1744. Geh. St. Arch.

pagnie gut vorstehen, wosern er nicht ein guter Wirth ist". Subsalternofsiziere sollten den König nicht mehr wie bisher mit Briefen behelligen, sondern Anliegen durch ihre Borgesetzten zur Sprache bringen (A. A. O. vom 4ten Juli 1742). Am 12ten Juni 1743 mußte eine besondere "Cirkulair»Ordre" gegen die Fahnenslucht von Offizieren erlassen werden, da "seit einiger Zeit die Desertiones einiger Officiers gemeiner worden, als solches sonsten geschehen, und von Leuten dergleichen Standes vermuthet werden können".\*) Mit betrunkenen Soldaten sollten sich die Offiziere "in keinen Wortwechsel einlassen, viel weniger solche schlagen", um größeren Vergehen vorszubeugen.

Der Erste Schlesische Krieg hatte viele Offizierkinder verswaisen lassen, die noch nicht das zur Aufnahme in das Berliner Kadettenkorps vorgeschriebene Alter erreicht hatten. Sie wurden im Potsdamer Waisenhaus durch A. A. D. vom 1sten Februar 1744 in eine besondere Abtheilung zusammengestellt, aus welcher später das jetzige Potsdamer Kadettenhaus hervorgegangen ist. Der Andrang überwog die vorhandenen Stellen.

Vermehrung des Heeres. Die Vermehrung des Heeres gestaltete sich im Einzelnen folgender= maßen:

Am 1sten August 1742 wurde in Treuenbrietzen und Beelitz das stehende Grenadier = Bataillon Byla errichtet.\*\*) Aus den Feld-Bataillonen Beaufort und Kröcher wurde 1743 das Füsilier= Regiment Jung-Schwerin gebildet, das Garnison-Regiment Brandis

<sup>\*)</sup> Schlefische Ediften-Sammlung 1743, Nr. 28.

<sup>\*\*)</sup> Zu den im Gen. St. Werk 1. Schles. Kr. I, 37\* in den Bemerkungen angeführten 4 Kompagnien traten am 23 sten September 1742 noch 2 Grenadier-Kompagnien des Garnison-Regiments Bredow.

Die Angaben des Gen. St. Werkes über die Grenadier-Bataillone Ingerszleben und Gemmingen sind dahin zu berichtigen, daß statt des Namens "Gemmingen" der Name "Ingersleben", statt "Ingersleben" der Name "Holstein" zu sehen ist. Auch wurden für die schon früher zu Bataillonen zusammengetretenen Grenadier-Kompagnien erst im Januar 1745 Major v. Ingersleben und im August 1745 Major Prinz von Holstein zu Kommandeuren ernannt. Nach dem Frieden von Dresden wurden diese beiden Grenadier-Bataillone als stehende beibehalten.

am 1 sten August 1744 als Füsilier-Regiment Zimmernow auf den Feldsuß gesetzt.\*)

In Wesel bilbete der General v. Dossow aus 120 Mann seines bisherigen, nach Schlesien verlegten Regiments und aus im Reiche angewordenen Rekruten ein neues Füsilier-Regiment Dossow. Für die in Brandenburg und Burg im Herbst 1743 aufzustellenden beiden Füsilier-Regimenter Württemberg und Prinz Georg von Hessen-Darmsstadt gaben alte Truppentheile schon früher zu diesem Zwecke gewordene Ausländer ab. Zum Regiment Württemberg stellte der neue Chef selbst viele Leute; den Hauptstamm des Regiments Prinz Georg von Hessen-Darmstadt bildeten zwei vom Herzog von Holstein-Gottorp am 1 sten September 1743 gekaufte Bataillone, die bis dahin als Reichs-besatung in Mecklenburg gestanden hatten.

Das Dragoner-Regiment Platen wurde am 1 sten Dezember 1743 in die Regimenter Holstein und Jung-Möllendorff, zu je 5 Schwadronen, das Dragoner-Regiment Roell\*\*) im Herbste des Jahres 1744 in Berlin in die Regimenter Roell und Stosch, ebenfalls zu je 5 Schwadronen, getheilt.

Am 16 ten Mai 1743 wurde die Aufstellung zweier neuer Husaren-Regimenter zu je 10 Schwadronen befohlen, deren Kommanbeure aus Desterreichischen Diensten übernommen wurden, und zwar bildeten sich die rothen Husaren (Hallasz)\*\*\*) in der Kurmark, die gelben (Dieury) in Pommern. Den Stamm gaben je eine der im Ersten Schlesischen Kriege in Cöpenick zurückgelassenen Schwadronen der schwarzen Husaren sowie Mannschaften des Regiments Bronikowski; Ausländer, namentlich Ungarn und Desterreicher, machten sie im Jahre 1744 vollzählig.†) Sine in der zweiten Hälfte des Jahres 1745 in Polen geworbene Abtheilung von einigen 70 "Bosniaken" wurde den schwarzen Husaren zugetheilt.

<sup>\*)</sup> Der König an Marwit. Potsbant.

<sup>\*\*)</sup> Der Name ift im Gen. St. Werf 1. Schles. Kr. Roehl geschrieben worden.

\*\*\*) Die Husare-Regimenter wurden, solange sie keinen Chef hatten, nach
der Farbe des Dolmans benannt.

<sup>†)</sup> Der König an Janus. Berlin, 9. 1. 1744. — Erlaß an das Generals direktorium. Berlin, 12. 1. 1744. — Der König an Kalsow. Phrmont, 3. 6. 1744. Geh. St. Arch.

Die Garnison-Bataillone l'Hôpital und Roeder wurden am 1 sten Februar 1744\*) durch Neuerrichtung je eines zweiten Bataillons zu Regimentern erweitert. Aus Stämmen der bisherigen Feld= Bataillone Kroecher und Beaufort ergänzten sich 1743 gleichnamige neue Garnison-Bataillone in Geldern und Minden. kam ein neues Garnison-Regiment Rittberg, aus im Reiche geworbenen Leuten 1744 gebildet, während an das Garnison-Regiment Buttkamer in Angerburg ber Reft ber ursprünglich für die Füsilier= Regimenter Württemberg und Pring Georg von Seffen-Darmftadt bestimmten Rekruten bereits seit Herbst 1743 abgegeben wurde. Bu ihnen traten noch gegen 100 nicht feldbienstfähige Mannschaften des früher Holfteinschen Regiments, 2 Grenadier = Rompagnien der Garnison-Bataillone l'Hôpital und Roeder, die dort neu ersett wurden, sowie in Bolen, Preußen und im Reiche Geworbene. Beide neuen Garnison-Regimenter wurden am Isten Februar 1744 von ihren Kommandeuren übernommen. 1744 kam als letztes das neu zusammengestellte Garnison-Bataillon Kaldreuth in Emden hinzu.\*\*) Schließlich bleibt noch zu erwähnen, daß 1742 auf Befehl des Königs durch den Major Humbert in Botsdam die Plankammer gegründet wurde.

Geichüts und Fuhrwefen.

Unermüdlich war der König auch in Bezug auf Vermehrung und Verbefferung im Geschütz- und Fuhrwesen thätig. Den im Ersten Schlesischen Kriege gesührten Geschützen trat 1743 eine vom Oberst- lieutenant v. Holtzmann ersundene zehnpfündige Haubitze hinzu Man goß nur noch Kanonen mit Kammern, denen man an Stelle der bisher üblichen konischen Form die cylindrische gab. Undere Versuche erstreckten sich meist auf die Zusammensetzung des Metalls und Ersleichterungen, wie bei einer neuen Lingerschen zwölfpfündigen Kanone, die als schweres Feldgeschütz den Sechspfünder ersetzen sollte.

Holhmann fertigte auch eine neue "Klemmkartätsche" für vierund= zwanzigpfündige Kanonen, wobei 9 dreipfündige Kugeln in einem

<sup>\*)</sup> Der König an Lehwald. Berlin, 20. 1. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Als der lette Fürst von Oftsriesland, Karl Stard aus dem Hause Cirksena, am 25sten Mai 1744 starb, nahm König Friedrich von dem Fürstenthum Besitz, sußend auf der bereits dem Kursürsten Friedrich III. vom Kaiser ertheilten Anwartschaft auf dieses Land. Der König übernahm 4 Oftsriesische Kompagnien.

Holzenlinder nur durch dünne Wände getrennt waren, so daß eine Trennung der Rugeln ermöglicht, die Streuung aber vermindert wurde.

Die wichtigste Ersindung war jedoch die Holtzmannsche Kastensprotze, die für Dreipfünder 100 Schuß enthielt. Für zwölfsund vierundzwanzigpfündige Kanonen und für die zehnpfündige Haubitze wurde eine neue Sattelprotze, für den fünfzigpfündigen Mörser eine fahrsbare Lassete eingeführt. Die Munitionswagen waren im Allgemeinen nicht für bestimmte Geschützarten eingerichtet; doch wurden 1744 Kartuschwagen für Vierundzwanzigpfünder, Haubitzwagen für Zehnspfünder zum Fortschafsen von Kartuschen und Granaten und Mörserwagen für Zehnpfünder neu beschafst. Auch FeldsProviantwagen zur Nachsührung von Mehl wurden in größerer Zahl gesertigt.

1743 errichtete Oberstlieutenant v. Holtzmann in Breslau ein zweites Gießhaus, in dem monatlich 12 Geschütze gegossen werden konnten. Im Ganzen wurden von 1742 bis 1744 in Berlin 348, in Breslau 168 Geschütze hergestellt.\*)

Aus den Oesterreichischen Beständen der Schlesischen Festungen wurden die alten Kanonen zum Umgießen nach Breslau geschafft, während zur Neubestückung große Sendungen von Wesel, Stettin und Berlin nach Schlesien gingen. "Alles Bley kommt nach Neiße, wo nach des Königs intention das Haubt Magazin seyn soll."\*\*)

Bis zum Februar 1745 waren sechs Pulvermühlen im Gange, die den gesammten Bedarf für zwei Feldzüge liefern konnten. Die Festungen wurden mit Pulvervorräthen versehen, Neiße z. B. mit 10 000 Centnern. Als Gesammtbedarf für einen Feldzug sollten

Ranonen,

<sup>\*) 308</sup> dreipfündige

<sup>8</sup> sechspfündige

<sup>104</sup> zwölfpfündige

<sup>43</sup> vierundzwanzigpfündige

<sup>14</sup> zehnpfündige Haubigen,

<sup>4</sup> zehnpfündige ) munt

<sup>40</sup> fünfzigpfündige \ Mörser.

Rachweisung des gegossenen metallenen Geschützes aus den Generals Artillerie-Rechnungen. Arch. Kr. Min.

<sup>\*\*)</sup> Tagebuch des Oberften v. holymann.

für jeden Infanteristen 300 scharfe Patronen vorräthig gehalten werden.\*)

Schon jetzt wurde an eine gänzliche Abschaffung der Spanischen Reiter, von denen eine große Zahl im Berliner Zeughause lagertet gedacht, nur der Schwerinschen Heeresabtheilung wurden im August 1744 deren noch 96 für die Grenadier-Bataillone mitgegeben.

Die Potsdamer Gewehrfabrik wurde um 12 Häuser vergrößert, nur aus ihr durften die Truppen Gewehre und Klingen beschaffen.

Der Rönig verfolgte bei ber Ergänzung des Heeres den Grundfat, den Wohlstand des Landes nach Möglichkeit zu schonen. Daher ge= stattete er die Werbung in der neuen Provinz Schlesien nur den dort stehenden Regimentern. Da diese jedoch ihren Bedarf an Inländern durch die freiwillige Werbung nicht decken konnten, erließ der König am 16 ten August 1743 eine Vorschrift über die Handhabung "ber Werbung aus denen Cantons vor die Regimenter in Schlesien". \*\*) die im Widerspruch zu dieser lleberschrift, thatsächlich die Wehrpflicht in ähn= licher Weise wie in den alten Provinzen einführte.\*\*\*) Nur ein Drittel der Mannschaften sollte aus Inländern bestehen, und die Kompagnie= chefs mußten ihre Kantone schonen, "als eine ressource, welche ihnen allezeit gewiß ist", - "da Ich das Land durchaus volfreich und peupliret haben will". †) Das Infanterie = Reglement von 1743 gestattete nur wohlhabenden Landeskindern, zu heirathen, das Ravallerie = Reglement sprach sich nach wie vor dagegen aus. Doch wurde das Heirathen der Ausländer begünstigt, um sie im Lande zu halten. "Enrollirte, die zu alt oder zu klein sind, sollen verabschiedet merden."

Bei der Werbung ging es nach wie vor trot aller Verbote nicht ohne Gewalt ab; es sollten hierzu "keine jungen Officiers, welche das Geld unnöthiger Weise depensiren", gewählt werden,

<sup>\*)</sup> Der König an Linger. Potsbam, 22. 2. 1743. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Schlesische Edikten=Sammlung, Nachtrag, 1743, Nr. 28.

<sup>\*\*\*)</sup> Grünhagen, Schlesien unter Fr. d. Gr. I, 405.

<sup>†)</sup> A. R. D. 21. 5. 1743. v. Schöning, Geschichte ber Artillerie I, 436.

sondern "vernünfftige und gesetzte Officiers". Franzosen anzuwerben, war verboten, fremdländischen Werbern wurde das Land verschlossen.

Bei den alten Regimentern durften feine Leute unter 5 Juß 6 Roll eingestellt werden, für welche 16 Thaler als Sat festgesett wurden, während ein Mann von 6 Juß mit 300 Thalern bezahlt werden konnte. Für die Garde gab jedes Bataillon jährlich zwei Mann aus seinem Kanton ab; sie mußten zwischen 18 und 26 Jahre alt und 5 Kuß 9 Zoll bis 6 Kuß groß sein. Außerdem stellten die Schlesischen Gebirgsfreise (der "Königskanton") noch für die Regimenter Garde und Prinz Heinrich 60 Mann. Nur die sechs Kreise: Hirschberg, Jauer, Löwenberg = Bunglau, Schweidnit, Reichenbach und Landeshut-Bolkenhann waren von jeder Einquartierung und Aushebung befreit. Thre reiche Leinewandindustrie machte diese Erleichterung wünschenswerth. Dafür hatten sie aber eine Landmiliz\*) zu bilden als Schutz gegen Streifabtheilungen. deren Thätigkeit durch die gebirgige Lage dieser Kreise begünstigt wurde, während friegerische Unternehmungen in größerem Umfange ausgeschlossen erschienen. Die bei der Aufstellung der Miliz zu beachtenden Bunkte wurden im August 1743 festgesetzt. Es sollten 20 Kompagnien zu je 100 Mann aus "eingesessenen Wirthen" unter 50 Jahren errichtet werden, deren Befehl Ortsschulzen, Beamte und der Adel zu übernehmen hätten. Im Frühjahr und im Herbst war je eine dreitägige Schießübung und eine eintägige Besichtigung vor= gesehen, die zum ersten Male im Juni 1744 ftattfand.

Um den Husaren seichtere, beweglichere und seistungsfähigere Pferde zu verschaffen, ließ der König solche in Polen, in der Ukraine und der Wallachei ankaufen und in Ostpreußen Zuchtversuche anstellen.

Schlechte Reiter sollten durch Infanteristen ersetzt werden, "die Lust zu Pferden haben".

Für die Artillerie wurden die Pferde auf dem Lande ausgesucht und verzeichnet.

<sup>\*) &</sup>quot;Deklaration, wie es mit der Schlesischen Lande Militze gehalten werden soll." 16. 3. 1744. Schlesische Sollten-Sammlung 1744, Nr. 8, S. 17.

Verwaltung, Bekleidung u. f. w. In der Verwaltung erstreckte sich des Königs Fürsorge auf die verschiedensten Zweige, auf das Rechnungswesen, auf die Bekleidung, auf die Quartier= und Gesundheitsverhältnisse, wie auf die Seelsorge. Es wurden für Heereszwecke in den Friedensjahren verausgabt:

1742: 2 140 000 Thir. für das Heer,

200 000 = zum Festungsbau.

1743: 60 000 = für Neubauten in Schlesien,

60 000 = zur Wiederherstellung verbrauchter Befleidung u. s. w.,

387 000 = für Befestigungen,

1744: 371 000 = für Befestigungen,

160 000 = für Pulver, Blei, Artilleriegeräth u.f. m.,

40 000 = für Feldproviantwesen,

60 000 = für Kafernenbau.

Die Mobilmachung kostete 500 000 Thlr.\*)

Am 3ten September 1742 wurde befohlen, daß die Regimenter innerhalb dreier Jahre einmal die Anfertigung neuer Bekleidung überschlagen sollten, um Geld für die ersorderlichen Neubeschaffungen zu gewinnen. Durch A. D. vom 12ten Mai 1744 wurden für den Winter schwarze Stiefeletten aus Zwillich eingeführt.

Am 27sten Juli 1742 wurde das Servis-Reglement auf Schlesien ausgedehnt, wonach Unteroffiziere und Gemeine Quartier, Offiziere Servisgelder zu beanspruchen hatten. Der König glaubte, daß den Einwohnern durch die Truppen Mehreinnahmen erswüchsen, und befahl deshalb, daß die Bürger in Garnisonstädten einen höheren Servissatz zu entrichten hätten. Auf Märschen wurde die Einquartierung grundsätzlich auf die Städte beschränkt. 1744 wurde die Zahl der Portionen und Nationen etwas herabgesetzt. Die Soldaten sollten nicht einzeln in den Garküchen essen, sondern von ihrer Löhnung zusammenschießen und eine "Kameradschaft" bilden.

<sup>\*)</sup> Koser, Der Preußische Staatsschat 1740—1756. Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte. IV. 2. Sichel an Borde. Berlin, 23. 12. 1743. Geh. St. Arch.

Die den Mannschaften gestattete Beschäftigung in bürgerlichen Gewerben wurde eingeschränft.

1744 ließ der König 12 Französische Wundärzte kommen, die im Frieden "in Berlin lehren und heilen, im Kriege aber aussschließlich die Verwundeten besorgen" sollten. Sie entsprachen den Erwartungen jedoch nicht und wurden entlassen, denn "sie sehnd gar zu liderlich und machen lauter liderliche Sachen". In Schlessen war den Militärärzten die Behandlung von Nichtsoldaten verboten.\*)

Das Wohl der im Ersten Schlesischen Kriege ehrenvoll verswundeten Soldaten lag dem Könige sehr am Herzen. 1743 wurde der Entwurf zum Bau des Berliner Invalidenhauses vom Jngenieurshauptmann Petri aufgestellt: "Laeso et invicto militi." Die Regimenter dursten ihre Invaliden nicht selbständig entlassen, sondern mußten sie jeden 10 ten Februar dem Könige vorstellen, "damit solche versorget werden und nicht nöthig haben, betteln zu gehen". Beradsschiedete Soldaten dursten Rock, Kamisol und Hosen behalten; Halbsinvalide wurden in das neue Garnison-Regiment eingestellt.

Eine Amtstracht, die im Ersten Schlesischen Kriege nur die katholischen Geistlichen gehabt hatten, wurde am 17ten Dezember 1742 auch den evangelischen verliehen. Aus Halle ließ sich der König geeignete Kandidaten kommen, "die von gutem Ansehen wären, gute Studia hätten und womöglich eigene Haare trügen". Der Feldprediger des 1. Bataillons Garde war gleichzeitig Feldpropst und hatte die übrigen Feldgeistlichen zu ordiniren.

Am 3ten November 1742 löste der Magister der Philosophie Decker aus Halle den Feldpropst Carstedt ab. Bei den Besichtigungen mußten die Geistlichen Auskunft über den Stand der Regimentsschulen geben können.

Die wichtigste der neuen Festungen war Neiße.

Festungebau.

"Die Desterreichische Garnison war noch nicht ausgerückt", schreibt Friedrich II., "als die Preußischen Ingenieure bereits die

<sup>\*)</sup> Generalmedizinalordnung 14. 3. 1744.

neuen Werke tracirten, welche Neiße für die Folge zu einem der bedeutenoften Plätze machten."

Man begann bei der Stadtbefestigung, und schon am 30sten März 1743 wurde vom Könige persönlich der Grundstein zur Feste Preußen gelegt an derselben Stelle, von der aus im Januar 1741 die Preußischen Batterien die Stadt beschossen hatten.\*)

Hier entstand auf dem hochgelegenen linken Neiße-User eine ganz neue Besestigung, aus einem selbständigen Außenwerke bestehend und drei kleinen Schanzen, verbunden durch lange Walllinien, die ebenso wie eine vierte Schanze auf dem anderen User die Ueberschwemmungs-vorrichtungen, die Magazine und die Stadt nach Norden beckten.

Die Stadtbefestigung wurde besonders im Nordosten erweitert. Den Bastionen wurde eine neue besestigte Linie im Zickzack vorgelagert und ein Urm der Neiße, die Biele, zwischen Dämmen und über Holzbrücken zur Bewässerung der vielen Vorgräben herangezogen, während neue Schleusen den Ub- und Zusluß regelten.

Einige Tausend Arbeiter schafften unablässig an dem Werke, und große Geldsummen wurden in diese Festung gesteckt. Der König besichtigte selbst wiederholt den Fortgang der Arbeiten, so daß schon im Frühling 1744 der Prinz Ferdinand von Braunschweig darüber urtheilen konnte, "dieselben wären von unendlicher Schönheit, bis zum Juli würde hier Alles sertig sein". Die Fertigstellung der gesammten Neubesestigung zog sich aber doch noch länger hin.

General Walrave stellte am 7ten August 1744 die Beendigung für Michaelis in Aussicht. Aber Ende 1744 war noch die Rückseite des "Forts Preußen" offen und es sehlte an Schanzpfählen, Holz und Bulvermagazinen.\*\*)

Nächst Neiße legte der König besonderes Gewicht auf Glatz, wodie Befestigungsanlagen nach Norden durch ein vorgeschobenes Werk, den "Kranich", verstärft wurden und auf dem rechten Neiße-User "dieneue Festung" auf dem Schäferberge entstand, die jedoch bis zum Endedes Jahres 1744 nicht vollendet werden konnte.

<sup>\*)</sup> Gen. St. Werk 1. Schlef. Rr. I, 267.

<sup>\*\*)</sup> Schmettau an den Rönig. Reiße, 28. 12. 1744. Geh. St. Arch.

Am 13ten November 1743 genehmigte der König die Pläne des Generals Walrave zum Ausban der Desterreichischen Besestigungen von Cosel,\*) eines großen Fünsecks mit im Zickzack geführtem Walle, Vorlinien und breiten Gräben. Ein 1743 oberhalb der Stadt angelegtes Wehr sollte die Wasserversorgung der Gräben sichern; eine 1744 auf dem rechten Oder-User erbaute Schanze diente als Brückenkopf. Im Januar 1744 wurde besohlen, daß die Festungsfanonen von Stettin auf dem Wasserwege nach Cosel geschafft würden, doch besand sich im November noch kein Geschütz auf den Wällen, da die Ansertigung von Laffeten sich in Brieg zu lange verzögert hatte. Die Arbeiten an der Neubesestigung wurden erst 1745 fertig.

Eine 1743 geplante Befestigung von Schurgast, dicht vor der Einmündung der Neiße in die Oder, wurde 1744 wieder aufgegeben. Dagegen erhielt Brieg durch die Anlage eines breiten Wassergrabens und gedeckten Weges eine größere Stärke. Am 23 sten April 1742 konnte bereits der Grundstein zu dem abschließenden Werke "Sieh dich für" gelegt werden.\*\*) Ein großes Oderwehr machte viele Ausbesserungsarbeiten nothwendig. Am 11 ten April 1743 konnten die Berlinischen Nachrichten melben, daß die Festungswerke zu Brieg und Glogau sertig seien.

Den erwähnten Bauten gegenüber mußte Breslau einstweisen zurückstehen. Die Stadt hatte nur eine einfache bastionirte Stadtumwallung mit genügend breitem, aber wenig tiesem Graben; doch reichte am 14 ten September 1743 Walrave dem Könige seine Pläne zur Neubesestigung ein: "daß übrige project von breslau werde ich nach Euer Königlich. Majestet Zeichnung negstens machen, damit doch einmahl dieser orth, an welchen so viel gelegen, in sichersheit kommen möge, ich hätte mir solchen nicht so gahr schlecht vorsgestellet, es meritiret dahero, daß man alse ersinlige attention

<sup>\*)</sup> Der König an Walrave. Potsbam, 13. 11. 1743. Geh. St. Arch. Militär: und Fortifikations: Geschichte der Festung Cosel 1626 bis 1807. Arch. Kr. Min.

<sup>\*\*)</sup> Zeitschr. für Schlesische Gesch. 1889, 22.

darauff habe, damit breslau nicht anders als durch eine formlige Belagerung forciret werden könne."\*)

1742 wurde auch in Glogau begonnen, den ausgebefferten alten Defterreichischen Baftionen\*\*) eine besondere Umwallung im Zickzack vorzulagern, von der aus die Vertheidigung vorzugsweise durch Minen und Infanteriefeuer geführt werden sollte. Nach einer eigenhändigen Reichnung des Königs wurde 1742 am oberen Ober-Unichluß auf dem Schwalm-Berge der Bau einer Sternschanze begonnen. In demselben Jahre wurde die Ober in einen unmittelbar an der Stadt vorüber= fließenden, bisher versumpften alten Urm umgeleitet.

Schließlich wurde zur Sicherung der Niederlausitz gegen Sachsen nördlich Cottbus die alte Befestigung von Peit verstärkt, welcher Ort einen Engweg durch größere Sumpfgebiete sperrte. Seine Haupt= stärke bestand in Ueberschwemmungsanlagen. Bastionirte Stadt= umwallung, Vorlinie im Zickzack, gedeckter Weg und vorgeschobene Außenwerke kennzeichnen auch hier die Walravesche Art. Am 12 ten Kebruar 1744 wies der König 60,000 Kthlr. zum Bau an, der bis Ende Juli eifrig fortgesett, dann aber abgebrochen wurde. Beftückung sollte nach einem Befehle des Königs vom 21 ften Januar 1744 von Berlin aus erfolgen. In Beit wurde ein Mehlmagazin errichtet, ebenso in Magdeburg, dieses für 75 000 bis 76 000 Mann auf drei Monate ausreichend.

Anderweitige

Weitere Kriegsvorbereitungen erstreckten sich auf Vervollständigung Borbereitungen. der Karten, Ausbau des Wassernetzes und Verwerthung von Nach= richten über den fünftigen Feind.

> Gleich nach dem Frieden von Breslau forgte der König für Verbesserung und Vervollständigung der Karten, besonders von Schlesien, wo eine Generalkarte im Maßstab von ungefähr 1:200 000 an= gefertigt wurde. Bon Prag erhielt er durch die Französischen Ge= sandten, von Dresden durch Winterfeldt gute Pläne.

<sup>\*)</sup> Walrave an ben König. Breslau, 14. 9. 1743.

<sup>\*\*)</sup> Gen. St. Werk 1. Schl. Rr. I, Plan. 1.

Die Wasserstraßen wurden für einen fünftigen Feldzug ausgebaut. Am 30sten Januar 1744 wünschte der König, daß der Finow-Kanal bis "Ende Juny oder höchstens Ansang July" sahrbar sein soll.\*) Der Wasserweg von der Elbe zur Oder wurde durch den Plauenschen Kanal verkürzt, der Hafen von Stettin aufgeräumt, die Swine schiffbar gemacht.

Gegen Defterreichische Kundschafter, die sich hauptsächlich auf der Dominsel in Breslau eingenistet hatten, aber auch in Neiße und Brieg gesehen wurden, traf man geeignete Vorsichtsmaßregeln. Sehr werthvoll für den König waren die Berichte des Ministers von Münchow, des Generals v. d. Marwitz u. A., die ihn dauernd über die Verhältnisse in Böhmen und Mähren unterrichteten, und ihre Nachsorschungen "ohne bruit" anstellten.

Gleichzeitig wurden "damit auch die Offiziers von der Königslichen Armse sich immer mehr und mehr experimentiret machen mögten",\*\*) der Oberst v. Bornstedt und 26 andere gewandte Offiziere als "Bolontairs" zum Oesterreichischen Heere nach Bahern gesandt, desgleichen Beamte, um das Oesterreichische Verpslegungswesen tennen zu lernen. Einige Bäckerknechte sollten bei den Oesterreichern "Kommißbrot" backen lernen.\*\*\*) Dort konnten 10 Backösen, in acht Tagen durch 50 Maurer ausgesührt, täglich mehr als 50000 Portionen Brot liefern.†)

<sup>\*)</sup> Der König an Aschersleben. Berlin, 30. 1. 1744. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Herzog August Wilhelm von Braunschweig:Bevern, Bersuch und Auszug einer Geschichte der kurfürstlich Brandenburgischen und nachherigen königlich Preußischen Armee. Märkische Forschungen Bb. 19, 1886, 46.

<sup>\*\*\*)</sup> Der König an Münchow. Potsbam, 13. 5. 1743. Rr. Arch. Gen. St.

<sup>†)</sup> Arnstädt an den König. Lager bei Muntingen, 25. 8. 1743. Geh. St. Arch.

#### B. Defterreich-Ungarn.

Fechtart. Mannszucht. Die Desterreichische Infanterie erhielt 1742 nach Preußischem Muster den eisernen Ladestock. Das Steinschloß=Infanteriegewehr von 1742 mit Kastenschloß zeigte verschiedene Mängel; so besaß &. B. der Hahn keine genügenden Rasten. Statt des Pulverhorns gab man der Infanterie Gewehrpatronen, deren jeder Mann 30 Stück bei sich führte. Die Freitruppen erhielten lange Gewehre, die bis 600 Schritt schossen. 1742 wurde das Marschiren nach dem Takte eingeführt.

Bei der Reiterei bemerkten 1743 die zum Rhein Seere gesandten Preußischen Offiziere eine neue Art der Bildung der Marschfolonne, indem die Reiter vom rechten Flügel zu Bieren abstrachen und das zweite Glied dem ersten hierin folgte.\*) (Zetzige Oesterreichische Rottenkolonne zu Vieren, unsere Marschfolonne zu Vieren.) Die Husarentruppe war bei der dem Ungarn eigenen Liebe zum Pferde vorzüglich. Trothem selten abgesattelt wurde, gab es kaum je Oruckschäden. Stets gingen die Husaren zur Erkundung in mehreren Rommandos aus, die sich gegenseitig untersstützten. Im Legen von Hinterhalten waren sie besonders geschickt, doch lag ihre Gesechtskraft mehr in Verschlagenheit und gewandtem Reiten als in großer Tapserkeit. Einer ernsthaften Attacke waren sie nicht gewächsen und gegen Verluste überhaupt sehr empfindlich.

Der Desterreichische General der Kavallerie Graf Battyányi urtheilte wohl nicht nur in Bezug auf die Zahl, sondern auch auf den Werth dieser Truppe: Die Ueberlegenheit der seindlichen Husaren ist so groß, daß ich glaube, die unsrigen werden nicht viel machen können.\*\*) Ausgezeichnetes leisteten Husaren und Freitruppen jedoch im Ausstärungsdienste.

<sup>\*)</sup> Golf an den König. Lager bei Bischen, 8. 8. 1743. Geh. St. Arch. \*\*) Batthyányi an den Großherzog Franz. Amberg, 3. 8. 1744. Wiener Kr. Arch. Wien B. u. Rh.

Im Januar 1743 erhielt jedes Infanterie-Regiment 2 dreis pfündige Geschütze mit Pulverkarren, so daß auch in Desterreich eine Regiments- und eine schwere Artillerie entstand. Diese "verjüngten Stücklin" wurden unter Aufsicht eines Büchsenmeisters der Artillerie von Leuten des Regiments bedient.

Leute des Dienststandes zu eigenen Zwecken auszunutzen, wurde den Offizieren verboten. Das übermäßige Schlagen sollte eingestellt werden, die Stockstreiche waren mit "mehr Bescheidenheit" zu ges brauchen.

An Infanterie-Regimentern wurden in den Niederlanden 1742 das Regiment d'Arberg, 1743 das Regiment Jung-Arhemberg als "1. und 2. neues Wallonen-Regiment" mit 4 Bataillonen (zu 5 Kompagnien zu 140 Mann) und 2 Grenadier-Kompagnien zu 100 Mann zu einem Sollstande von 3000 Mann errichtet. Der Sollstand des Regiments Jung-Arhemberg erhöhte sich dis Ende August 1744 auf 3560 Mann.\*)

Innere Ordnung des Heeres.

Im Februar 1744 begann der Marchese Clerici im Mailändischen mit Aufstellung eines Regiments, das am 24sten August 1744 seine erste Musterung hatte. In Graubünden entstand 1744 das Regiment Sprecher (nach einer "Resolution" vom 24sten April 1744 auf 4 Batailsone mit 2600 Mann zu setzen)\*\*) und 1745 in Tirol das Regiment Spauer ("Tiroler Feld» und Land-Regiment").

Den Dragonern trat 1744 in den Niederlanden das Regiment de la Cerda hinzu, den Husaren das Ansang 1743 in Siebenbürgen fertig gestellte Husaren-Regiment Kalnoky.\*\*\*)

Trenck, Cognazzo, Simbschen u. A. warben in den Grenzländern leichte Truppen,†) Grenzer, die größtentheils aus den Haussoldaten der Edelleute, Abenteurern, begnadigten Verbrechern und Fahnenflüchtigen bestanden.

<sup>\*)</sup> Kr. Arch. Wien, Hoffr. Akt. 1742 und 1743, wonach die Angabe über die Errichtung des Regiments Jung = Arhemberg (Nr. 59) Gen. St. Werk 1. Schles. Kr. I, 49\* zu berichtigen ift.

<sup>\*\*)</sup> Kr. Arch. Wien, Hoffr. Aft. 1744.

<sup>\*\*\*)</sup> Gen. St. Werk 1. Schles. Kr. I, 48\*, 49\*, 56\*, 57\*.

<sup>†)</sup> Gen. St. Werk 1. Schles. Kr. I, 97.

Im Jahre 1742 wurden nicht nur die "alten" Ungarischen Infanterie-Regimenter (Leopold Palffy und de Vettes) sowie das in ein Siebenbürgisches umgewandelte Regiment Gyulai ebenso wie die 1741 neu errichteten") auf 4 Batailsone gesetzt, sondern auch die Niedersländischen Regimenter Los Rios, Pris und Claude de Ligne und die Italienischen Vasquez und Marulli um ein 4. Vatailson versmehrt, so daß diese Regimenter in 4 Batailsonen zu je 5 Kompagnien zu 140 Mann und in 2 Grenadier-Kompagnien zu 100 Mann einen Sollstand von 3000 Mann auswiesen.\*\*)

Die übrigen Fnfanterie = Regimenter wurden nach einer vorübergehenden theilweisen Verminderung auf 2000 Mann im Dezember 1743 wieder auf den alten Stand von 2300 Mann in 3 Bataillonen zu je 5 Kompagnien zu 140 Mann und in 2 Grenas bier-Kompagnien zu 100 Mann gesetzt.

Nach einer im Winter 1742/43 erfolgten Verminderung der Kavallerie-Regimenter auf 800 Mann wurden diese zum größten Theil Ende 1743 auf den "sonst gewöhnlichen" Feldsuß von 1094 Mann und Pferden gebracht. (6 Schwadronen zu je 166 bis 167 Reitern in je 2 Kompagnien und eine Karabinier= oder Grenadier=Kompagnie zu 94 Keitern.) Die Kavallerie=Regimenter Battyányis erhielten einen Sollstand von nur 1000 Mann und Pferden (6 Schwadronen zu 150 bis 152 Keitern in je 2 Kompagnien und eine Karabinier= oder Grenadier=Kompagnie zu 94 Keitern).

Am Isten Dezember 1742 wurde befohlen, "daß sich die bei den Heeren befindlichen 10 Husaren-Regimenter auf 1000 Mann durch eigene Werbung in Ungarn bringen sollten . . . und daß selbe noch über vermeldte 1000 Mann und Pferd ohne Entgelt des aerarii sich mit 3 Kompagnien, jede zu 100 berittene Mann stark vermehren . . . mögen". Diese Vermehrung kam jedoch nicht überall zu Stande, so daß bei Ausbruch des Zweiten Schlesischen

<sup>\*)</sup> Gen. St. Werk 1. Schles. Kr. I, 48\*. Kr. 53—58, welche in 4 Bastaillonen zu je 5 Konpagnien zu 150 Mann 3000 Mann zählten.

<sup>\*\*)</sup> Kr. Arch. Wien, Hofftr. Aft. 1742 u. 1743, Rieberlande 1744 und Hoffammer-Arch. Wien, Hoffinanz 17. 11. und 4. 12. 1742.

Krieges der Sollstand der Husaren-Regimenter zwischen 1000 und 1400 Reitern betrug, eingetheilt in 5 bis 7 Schwadronen zu je 2 Kompagnien zu 100 Mann.\*)

In Ungarn wurden die anfangs verheißenen Zahlen des Landsaufgebots nicht erreicht. Im Falle des seindlichen Ungriffs sollten "die rothen Fahnen" ausgesteckt werden, um zur Vertheidigung "das Leußerste vorzukehren".\*\*)

Als aber am 18ten August 1744 Maria Theresia die Ungarn zu einer neuen "Insurektion" aufforderte, trat ihr zuerst große Begeisterung entgegen, bald aber erwiesen sich die Gespanschaften und Landboten schwieriger wie je. Selbst das getreueste Preßburger Komitat wollte nicht mehr als 900 Keiter stellen. An der Spite der neuen Aushebung standen der Palatin und der Judex curiae; die Stellungspssichtigen (Magnaten, Edelleute) sollten mit ihren Banderien ausrücken oder zum Heeresbann der Gespanschaften stoßen. Drei Distriktsgenerale hatten die gestellten Mannschaften einzutheilen und die Offiziere niederen Grades zu ernennen. Innerhalb der Ungarischen Landesgrenzen sorgten die Gespanschaften für die Erhaltung der Truppen, außerhalb der Staat.\*\*\*)

In Mähren wurde die Aufstellung von 10000 bis 12000 Mann Landmilizen angestrebt.

Im Januar 1744 erging der Befehl, in Böhmen gegen 80 Kompagnien Milizen zu je 120 Mann aufzustellen, die in weiße Zwillichkittel mit rothen Aufschlägen und Kragen gekleidet werden sollten. Bier= bis fünfmal im Jahre waren Uebungen vor= gesehen. Im Juni waren erst 5000 Mann aufgeschrieben; man besann mit dem Ausbilden von Abtheilungen zu 30 bis 40 Mann. In sechs bis acht Wochen hoffte man 18 000 Mann beisammen zu haben. Zum Isten Juli sollte die Landmiliz die den Bayerischen

<sup>\*)</sup> Kr. Arch. Wien, Hoffr. Aft. 1742, 1743, 1744, Bayern 1742, Aft. des Ungar. Gen. Kdos. 1742, 1743, Niedersande 1744 und Hoffammer Arch. Wien, Hoffinanz 12. 12. 1742.

<sup>\*\*)</sup> Berlinische Nachrichten 4. 4. 1744.

<sup>\*\*\*)</sup> Czekelius, Theilnahme ber Siebenburger Sachjen an ben Schlefischen Kriegen. Herrmannstadt 1889, 7.

Bauern früher abgenommenen Gewehre erhalten. Als Sammelplatz war Brandeis in Aussicht genommen. Nach Ansicht des Schlesischen Staatsministers Grafen von Münchow war vor Ende August aber nicht an eine Ausstellung dieser Miliz zu denken. Der Kommandant von Prag, Generalmajor Graf v. Harsch, stellt ihr das allers ungünstigste Zeugniß noch im August aus:\*)

"Gleichwie nun diese Leuthe nichts von dem Gebrauch des Geswöhrs, vill weniger Bon dem Dienst die mindeste Wissenschaft, und haubtsächlich auß ihnen selbsten genommene Unters und Theilss Obers Officiers gehabt, So ist gar nicht zu Bewunderen, daß Selbe, ohnsgeachtet auch rechtschaffen gedients und sleißige ObersOfficiers, jedoch in geringer Zahl und überhaubt zu wenig daben waren, dieser wenigen anwendend Mühe ohngeachtet, ihre Schuldigkeit weder auf Wachten und Posten, wed in der Arbeit, an allerwenigsten aber Vordem Feindt ein Genügen zuleisten, gewust haben."

Im Winter 1743/44 wurde statt der "innerösterreichischen Kriegssstelle in Graz" ein "MilitärsOberdirektorium und Generalkommando für Innerösterreich" unter dem Feldmarschall Josef Prinzen zu Sachsen schlibburghausen geschaffen, dem auch das Warasdiner und Carlstädter Generalat unterstand.

Die hinterbliebenen Solbatenkinder fanden in den Waisenhäusern zu Wien, Graz, Klagensurt (ursprünglich "Militär-Waisenhaus") und Linz Unterkommen. 1744 wurde in Kremsmünster die Ritterschule eingerichtet, um den Nachwuchs an Offizieren vorzubilden. Um die Reihen der Offiziere vollzählig zu erhalten, befahl die Königin am 26sten Mai 1744, daß Offiziere nur nach einem beendigten Feldzuge, nicht schon nach den Winterquartieren ihren Abschied erhalten könnten.

Ein "Hoffriegsräthliches Reffript" vom 19 ten Oftober 1743 bestimmte für sämmtliche Truppen grüne Feldzeichen (Eichenbrüche).

Die Werbegelber schwanften zwischen 24 und  $52^{1}/_{2}$  fl.; die Remonten für Kürassiere wurden mit 87 fl. bezahlt, für Oragoner mit 72 fl., für Husaren mit 45 fl. Der Mann erhielt zur Bers

<sup>\*)</sup> Diarium der Belagerung von Prag 1744. Kr. Arch. Wien.

pflegung monatlich 4 bis  $5^{1/2}$  fl. und Brot. Die Ration betrug 6 Pfund Hafer, 8 bis 10 Pfund Hen. In den Erblanden wurde 1743 die erste Bevölkerungs= und Viehstands=Tabelle aufgenommen; das Heer erhielt neue Bequartierungs= und Vorspannungs=Vor= schriften.

C. Sadifen.

Die Sächsische Reiterei wurde um ein viertes Chevaulegers= Regiment vermehrt, das Herzog Albrecht von Sachsen = Teschen am 17ten Oktober 1744 zu 754 Mann errichtete, sowie im März 1743 um 8 neue Illanen = Fahnen, so daß deren nun 23 bestanden, die in 3 "Pulks" unter den Obersten Blendowsky, Sychodzinski und Wilszewsky eingetheilt wurden.

Seit 1742 hatte jedes Infanterie = Bataillon eine Grenadier= Kompagnie von 121 Köpfen. Die Sollstärke einer Kompagnie Reiterei (je 3 bilbeten eine Schwadron)\*) wurde im Dezember 1744 um 44 Mann erhöht. Da aber die Regimenter nur auf Werbung \*\*) angewiesen waren, so zeigten ihre Iststärken doch bedenkliche Lücken. Bei einer Musterung des Regiments Cosel im Januar 1743 waren z. B. statt 1687 nur 1529 Mann \*\*\*) vorhanden.

Im Oftober 1744 fonnten jedem Bataillon 2 Drei= oder Sechspfünder mitgegeben werden.†) 1742 wurde in Dresden eine Ingenieur=, 1744 eine Artillerie = Afademie errichtet. Die 47 Jn= genieuroffiziere wurden 1743 in eine Feld= und eine Land=Brigade getheilt, die Pontoniere 1744 auf 90 Mann vermehrt.

Das Wirthschafts-Reglement vom 24 sten Januar 1743 regelte die Bekleidungs- und Ausrüftungsangelegenheiten. Die Dragoner ershielten statt der Bajonettklinte Piftolen; die Gewehre der Infanterie bedurften einer Erneuerung. Durch das Tragen der Federn zu den Spanischen Reitern wurden die Mannschaften unnütz beschwert. An Stelle der Zelkkaleschen wurden Packpserde vorgesehen.

<sup>\*)</sup> Pragmatische Geschichte ber Sächsischen Truppen. Leipzig 1792, 21.

<sup>\*\*)</sup> Gen. St. Werf 1. Schlef. Rr. I, 101.

<sup>\*\*\*)</sup> Schönberg. Geschichte des Inf.-Regts. 106. I, 103.

<sup>†)</sup> Gen. St. Werf 1. Schles. Rr. I, 102.

# Busammensehung

der Preußischen Grenadier-Bataillone während des Zweiten Schlesischen Rrieges.\*)

(Nach der Buchstabenfolge geordnet.)

Bat. Anlack.\*\*) Kommandeur: v. Aulack, Major im Jnf. Regt. Bonin. Er übernahm im Oktober 1745\*\*\*) das bisherige Bataillon Kleist von Prinz Leopold, dessen Zusammensetzung: je 2 Gren. Komp. der Füs. Regtr. Prinz Georg von Hessens Darmstadt und Württemsberg, bis zum Ende des Krieges unverändert blieb.

Bat. Barbeleben. Siehe Bat. Rahlbut.

Bat. **Brandis**. Rommandeur: v. Brandis, Oberst von der Armee. Am 16 ten August 1744 in Braunau aus je 2 Gren. Komp. des Füs. Regts. Jung-Dohna und des Jus. Regts. Hautcharmon gebildet. Zusammensetzung von dem Falle von Prag an bis zum Schlusse des Krieges: je 2 Gren. Komp. des Garn. Regts. Bredow und des Füs. Regts. Zimmernow (hieß seit dem 9 ten Dezember 1744 Kalsow).

Bat. **Buddenbrock.** Rommandeur: v. Buddenbrock, Oberstelieutenant und Flügeladjutant. Um 23 sten August 1744 bei Gießehübel aus 1 Gren. Romp. des Gren. Garde-Bats. und 3 Gren. Komp. des Jnf. Regts. Anhalt gebildet. Un Stelle des bei Hohenefriedeberg verwundeten Kommandeurs erhielt Treschow am 9 ten Juni dieses Batailson. Siehe Gren. Bat. Treschow.

Bat. Byla. Kommandeur: Major v. Byla, bis 1 sten August im Gren. Garde-Bat. Das Batailson wurde am 1 sten August 1742 aus je 1 Gren. Komp. der Garn. Bat. Hellermann und Weyher

<sup>\*)</sup> Quellen: Aften bes Kr. Arch. Gen. St., vor Allem die zahlreichen gleichzeitigen Aufzeichnungen im Nachlasse des Herzogs Ferdinand v. Braunschweig, "Journale" mehrerer Regimenter, Ordres de Bataille und Lagerpläne. Samml. ungedr. Nachrichten. Regimentsgeschichten von Seysart.

<sup>\*\*)</sup> Die Familie schreibt sich jest Aulock.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Tag war nicht genau zu ermitteln.

und 2 Gren. Komp. (Charlottenburger) des neuen Garn. Regts. gebildet. Dazu traten am 23 sten September 1742 2 Gren. Komp. des Garn. Regts. Bredow. Zusammensetzung von dem Falle von Prag an wie oben, doch ohne die 2 Gren. Komp. des Garn. Regts. Bredow.

Bat. Ellert. Kommandeur: v. Ellert, Hauptmann im Inf. Regt. Hautcharmon. Er übernahm am 30 sten Juni 1745 das bisherige Bat. Finck, dessen Ausmannensetzung: je 2 Gren. Komp. des Füs. Regts. Jung=Dohna und des Inf. Regts. Hautcharmon, bis zum Ende des Krieges unverändert blieb.

Bat. Find. Rommanbeur: v. Find, Major und Flügelsabjutant. Am 23 sten August 1744 bei Gießhübel gebildet aus je 2 Gren. Komp. der Füs. Regtr. Münchow und Prinz Heinrich. Zusammensetzung seit dem Falle von Prag: je 2 Gren. Komp. des Füs. Regts. Jung-Dohna und des Jus. Regts. Hautcharmoy. Find gab dieses Bataillon am 30 sten Juni 1745 an Ellert ab. Siehe Gren. Bat. Ellert. Dafür erhielt Find ein Bataillon, zusammensgesetzt aus je 2 Gren. Komp. der Jus. Regtr. Schwerin und Prinz Leopold. Zusammensetzung dieses Bataillons vom 30 sten Juli 1745 bis zum Ende des Krieges: je 2 Gren. Komp. der Jus. Regtr. Schwerin und Dohna (hieß vom 30 sten Oftober 1745 an Kalnein).

Bat. Findenstein. Kommandeur: Graf Findenstein, Major und Flügeladjutant. Am 23 sten August 1744 bei Gießhübel aus je 2 Gren. Komp. der Inf. Regtr. Kalckstein und Marwitz gebildet. Zusammensetzung vom 30 sten August 1744 (Lager bei Budin) an bis zum Ende des Krieges: je 2 Gren. Komp. der Inf. Kegtr. Kalckstein und Markgraf Karl.

Bat. **Gaudy.** Kommandeur: v. Gaudy, Oberst im Inf. Regt. Schlichting. Am 16 ten August 1744 in Braunau aus je 2 Gren. Komp. des Juf. Regts. Schlichting und des Füs. Regts. Zimmernow gebildet. Am 7 ten September vor Prag gab Gaudy das Batailson an Trescow ab. Siehe Gren. Bat. Trescow.

Bat. Geist. Kommandeur: v. Hagen gen. Geist, Premier= lieutenant im 1. Batailson Garde und Hauptmann von der Armee. Am 30 sten August 1744 im Lager bei Budin gebildet aus je 2 Gren. Komp. der Jnf. Regtr. Aleist und Truchseß. Zusammensetzung vom 26 sten Oktober 1744 an bis zum Ende des Arieges: je 2 Gren. Komp. des Jnf. Regts. Truchseß (hieß seit 15 ten Juli 1745 Polenz) und des Füs. Regts. du Moulin.

Bat. **Golt**. Kommandeur: v. d. Golt, Major im Füs. Regt. Markgraf Heinrich. Gebildet am 5 ten September 1744 in Neustadt in Oberschlesien nur aus 2 Gren. Komp. des Garn. Regts. Reck (hieß vom 30 sten Oktober 1745 an Löben). Am 15 ten September 1744 im Lager von Wehowit bei Troppau traten die beiden Gren. Komp. des Füs. Regts. Markgraf Heinrich dazu. In dieser Zusammensetzung blieb das Batailson bis zum Ende des Krieges.

Bat. Grumbfow. Rommandeur: v. Grumbfow, Major und Flügeladjutant. Das Bataillon bestand vom 23sten August 1744 (Zittau) an bis nach dem Falle von Prag nur aus 2 Gren. Romp. des Inf. Regts. Anhalt-Zerbst, von da an bis zum 26sten Oktober aus je 2 Gren. Romp. der Inf. Regtr. Anhalt-Zerbst und Marwitz, von da an bis zum Ende des Arieges aus je 2 Gren. Romp. der Inf. Regtr. Marwitz (hieß seit dem 31sten Dezember 1744 Bredow) und Bevern. Grumbsow wurde bei Hohensriedeberg verwundet. Bis zu seiner Genesung am 4ten August führte v. Lüderitz, Hauptmann im Inf. Regt. Bevern, das Bataillon.

Bat. Hagen. Kommandeur: v. Hagen, Major im Füs. Regt. Prinz Georg v. Hessenschaft Er übernahm am 30sten August 1745 im Lager bei Dieskau ein Grenadiers-Bataisson, das aus je 2 Gren. Komp. der Jnf. Regtr. Prinz Dietrich und Leps bestand, bisher noch keinen Kommandeur gehabt hatte, jedoch spätestens seit dem Juli 1745\*) vom Oberstlieutenant v. Lange vom Jns. Regt. Leps geführt worden war. Bon Oktober 1745\*\*) an bestand das Bataisson aus je 2 Gren. Komp. der Ins. Regtr. Prinz Leopold und Leps. Zu derselben Zeit gab es Hagen an Kleist von Prinz Leopold ab, siehe Gren. Bat. Kleist von Prinz Leopold.

'\*) Der Tag war nicht genau zu ermitteln.

<sup>\*\*)</sup> Bahricheinlich im Oftober, bestimmt nach bem 1 sten September.

Bat. Herzberg. Kommandeur: v. Herzberg, Major im Füs. Regt. Bredow. Zusammensetzung vom 5ten September 1744 (Neustadt in Oberschlessen) bis zum Ende des Krieges: je 2 Gren. Komp. der Füs. Regtr. Jung=Schwerin und Bredow (hieß seit 31 sten Dezember 1744 Fouque).

Bat. Holftein.\*) Kommandeur: Friedrich Wilhelm Herzog von Holftein-Beck, Major im Füs.Regt. Württemberg. Je 2 Gren. Komp. der Füs. Regtr. Neu-Dohna und Riedesel stießen schon im Sommer 1744 zusammen, hatten jedoch noch keinen Kommandeur. Bom Frühling 1745\*\*) an wurde das Bataillon vorübergehend von dem Obersten v. Kintors vom Ins. Regt. Prinz Leopold geführt. Der Herzog von Holstein übernahm das Bataillon am 30sten August 1745 im Lager bei Dieskau und gab es im Oktober 1745 an Münchow ab. Siehe Gren. Bat. Münchow.

Bat. Hilsen. Kommandeur: v. Hülsen, Major im Jnf. Regt. Lehwald. Um 5ten September 1744 in Neustadt in Oberschlesien gebildet aus je 2 Gren. Komp. der Jnf. Regtr. Holstein und Lehwald. Hülsen gab am 7ten September 1744 das Batailson an Trenck ab. Siehe Gren. Bat. Trenck.

Bat. Jugersleben.\*) Kommandeur: v. Ingersleben, Major im Füs. Kegt. Jung-Dohna. Je 1 Gren. Komp. der Garnison-Bat. Kröcher und Wobeser und 2 Gren. Komp. des Füs. Kegts. Dossow stießen schon im Sommer 1744 zusammen, hatten jedoch feinen Kommandeur. Zwischen dem 5ten und 20sten Januar 1745\*\*) wurde Jngersleben Kommandeur. Die Zusammensetzung blieb bis zum Ende des Krieges unverändert.

Bat. Jäger. Kommandeur: v. Jäger, Oberstlieutenant von der Armee. Am 16 ten August 1744 in Braunau aus je 2 Gren Komp. des Füs. Regts. Kreyten und des Jus. Regts. Barenne (hieß vom 9 ten Dezember 1744 an Schwarz-Schwerin) gebildet. Nach dem Tode des Kommandeurs, der bei Marschendorf am 2 ten Dezember 1744 tödlich verwundet wurde, führte der Hauptmann v. Lindstedt

<sup>\*)</sup> Siehe Anmerkung \*\* zu S. 12\*.

<sup>\*\*)</sup> Der Tag war nicht genau zu ermitteln.

vom Füs. Regt. Jung-Schwerin das Bataillon. Er wird vor dem 22 sten Juni 1745\*) Kommandeur des Bataillons. Siehe Gren. Bat. Lindstedt.

Bat. Feche. Kommandeur: v. Jeete, Stabskapitän im 1. Bataillon Garde. Am 7 ten, 8 ten oder 9 ten August\*) 1744 in Magdeburg aus je 2 Gren. Komp. der Juf. Regtr. Bonin und Herzberg gebildet. Bestand vom 26 sten bis 28 sten Oktober 1744 nur aus den 2 Gren. Komp. des Juf. Ryts. Bonin, von da an bis zum Ende des Krieges aus je 2 Gren. Komp. des Juf. Regts. Bonin und des Füs. Regts. Wünchow.

Bat. Kahlbutz. Kommandeur: v. Kahlbutz, Oberstlieutenant im Inf. Regt. Prinz Ferdinand. Am 23sten August 1744 in Zittau aus je 2 Gren. Komp. des Inf. Regts. Schwerin und des Garn. Regts. Mützschefahl gebildet. Zusammensetzung vom 4 ten September an (in Leitmeritz): je 2 Gren. Komp. der Inf. Regtr. Schwerin und Prinz Leopold. Der Kommandeur siel bei Hohenfriedeberg. An seiner Stelle führte Hauptmann v. Barbeleben vom Regt. Garde das Bataillon und gab es am 30sten Juni 1745 an Finck ab. Siehe Gren. Bat. Finck.

Bat. Kleist von Jung-Schwerin. Kommandeur: v. Kleist, Oberstlieutenant im Füs. Regt. Jung-Schwerin. Er übernahm am 7ten September 1744 bei Jägerndorf das bisherige Bat. Trenck, zusammengesetzt aus je 2 Gren. Komp. des Jnf. Regts. Flanß und des Garn. Regts. l'Hôpital. Das Bataillon blieb unverändert bis zum Schlusse des Krieges.

Bat. Kleift von Prinz Leopold. Kommandeur: v. Kleift, Major im Inf. Regt. Prinz Leopold. Er übernahm am 30sten August 1745 im Lager bei Dieskau ein Grenadier=Batailson, das aus je 2 Gren. Komp. der Füs. Regtr. Prinz Georg von Hessen=Darunstadt und Württemberg bestand, bisher keinen Kommandeur gehabt hatte, jedoch spätestens vom Juli 1745\*) an vom Oberst= lieutenant v. Osten vom Inf. Regt. Prinz Leopold geführt worden

<sup>\*)</sup> Der Tag war nicht genau zu ermitteln.

war. Kleist gab dieses Batailson im Oktober 1745 an Aulack ab — siehe Gren. Bat. Aulack — und erhielt dafür das disherige Bat. Hagen, bestehend aus je 2 Gren. Komp. der Jnf. Regtr. Prinz Leoopld und Leps. So blieb es bis zum Ende des Krieges unverändert.

Bat. Aleist von Württemberg. Kommandeur: v. Kleist, Oberstelieutenant im Füs. Regt. Württemberg. Um 16 ten August 1744 in Braunau aus je 2 Gren. Komp. der Jus. Negtr. Borcke und Polenz gebildet. Zusammensetzung von dem Falle von Prag an bis zum Schlusse des Krieges: je 2 Gren. Komp. der Jus. Regtr. Schlichting und la Motte (vom 26 sten bis 28 sten Oktober 1744 besanden sich die Gren. Komp. dieses Bataillons bei ihren Regimentern).

Bat. Lange. Siehe Bat. Sagen.

Bat. Langenau. Kommandeur: v. Langenau, Major im Füs. Regt. Jung-Schwerin. Zusammensetzung vom 5 ten September 1744 (Neustadt in Oberschlesien) bis zum Ende des Krieges: je 2 Gren. Komp. der Garn. Regtr. Köder und Puttkamer.

Bat. **Lepel.** Kommandeur: v. Lepel, Major und Flügelsadjutant. Am 23 sten August 1744 in Zittau aus je 2 Gren. Komp. der Jnf. Regtr. Jeetse und Bevern gebildet. Zusammensetzung vom 26 sten Oktober 1744 bis zum Schlusse des Krieges: je 2 Gren. Komp. der Jnf. Regtr. Herzberg und Kleist.

Bat. Lindstedt. Kommandeur: v. Lindstedt, Hauptmann im Füs. Regt. Jung-Schwerin, wurde im Juni (vor dem 22sten)\*) Kommandeur des bisher von ihm geführten Bataillons, des früheren Gren. Bats. Jäger. Die Zusammensetzung: je 2 Gren. Komp. des Füs. Regts. Kreyten und des Jus. Regts. Schwarz-Schwerin (hieß bis 9ten Dezember 1744 Barenne), blieb bis zum Ende des Krieges unverändert.

Bat. **Luck.** Kommandeur: v. Luck, Major im Juf. Regt. Prinz Dietrich. Am 30sten August 1744 im Lager bei Budin ges bildet aus je 2 Gren. Komp. der Juf. Regtr. Erbprinz von Hessens Darmstadt und Marwitz. Zusammensetzung vom Falle von Prag an

<sup>\*)</sup> Der Tag war nicht genau zu ermitteln.

bis zum Ende des Krieges: je 2 Gren. Komp. der Jnf. Regtr. Erbpring von Hessen-Darmstadt und Borcke.

Bat. Lüderit. Siehe Bat. Grumbfow.

Bat. Münchow. Kommandeur: v. Münchow, Major im Füs. Regt. Bredow. Er übernahm im Oktober 1745\*) das bisherige Gren. Bat. Holstein, dessen Zusammensetzung: je 2 Gren. Komp. der Füs. Regtr. Neu-Dohna und Riedesel, bis zum Ende des Krieges unverändert blieb.

Bat. Often. Siehe Bat. Kleift von Bring Leopold.

Bat. **Plotho.** Kommandeur: v. Plotho, Major im Juf. Kegt. Prinz Ferdinand. Er übernahm im Oftober 1745 das bisherige Bataillon Sydow, dessen Zusammensetzung: je 2 Gren. Komp. der Juf. Regtr. Prinz Moritz und Prinz Dietrich, bis zum Ende des Krieges unverändert blieb.

Bat. Rintorf. Siehe Bat. Solftein.

Bat. Schöning. Kommandeur: v. Schöning, Oberstlieutenant im Inf. Regt. la Motte. Um 26sten Oktober 1744 zum Zuge Nassaus nach Neu-Kolin aus je 2 Gren. Komp. der Inf. Regtr. Unhalt-Zerbst und Jeetze gebildet, blieb es in dieser Zusammensetzung bis zum Ende des Krieges.

Bat. Stangen. Kommandeur: v. Stangen, Oberstlieutenant im Füs. Regt. Pr. Georg von Hessen-Darmstadt. Am 7 ten, 8 ten oder 9 ten August\*) 1744 in Magdeburg aus je 2 Gren. Komp. der Jnf. Regtr. Prinz Leopold und Prinz Ferdinand gebildet. Zusammensetzung vom 4 ten September (in Leitmeritz) bis zum Schlusse des Krieges: je 2 Gren. Komp. des Jnf. Regts. Prinz. Ferdinand und des Garn. Regts. Mützschefahl.

Bat. Strant. Rommandeur: v. Strant, Major im Inf. Regt. Prinz von Preußen. Er übernahm Anfang August (vor dem 11ten)\*) das frühere Gren. Bat. Tresckow, das einige Zeit keinen Kommandeur gehabt hatte, in folgender Zusammensetzung: je 2 Gren. Komp. der Füs. Regtr. Braunschweig und Prinz Heinrich. Es blieb bis zum Ende des Krieges unverändert.

<sup>\*)</sup> Der Tag war nicht genau zu ermitteln.

Bat. St. Surin. Kommandeur: v. St. Surin, Oberstlieutenant von der Armee. Am 23sten August 1744 in Zittau aus
je 2 Gren. Komp. der Füs. Regtr. du Moulin und Braunschweig
gebildet. Zusammensetzung vom 8ten und 9ten September (vor Prag)
an bis nach dem Falle von Prag: je 2 Gren. Komp. des Füs. Regts.
du Moulin und des Jus. Regts. Schlichting. Bon da an: je
2 Gren. Komp. der Füs. Regtr. du Moulin und Münchow. Insolge
der bei Moldauthein am 9ten Oktober erfolgten schweren Verwundung
des Kommandeurs wurde das Bataillon am 26sten Oktober 1744
aufgelöst.

Bat. Sydow. Kommandeur: v. Sydow, Oberstlieutenant im Inf. Regt. Leps. Um 23 sten August 1744 in Zittau aus je 2 Gren. Komp. der Jnf. Regtr. la Motte und Prinz Moritz gestildet. Zusammensetzung vom Falle von Prag an bis zum 30 sten Juli 1745: je 2 Gren. Komp. der Inf. Regtr. Prinz Moritz und Polenz (hieß seit 15 ten Juli 1745 Dohna), von da an bis in den Oktober 1745:\*) je 2 Gren. Komp. der Jnf. Regtr. Prinz Moritz und Prinz Leopold, von da an aus je 2 Gren. Komp. der Inf. Regtr. Prinz Moritz und Prinz Dietrich. Zu derselben Zeit gab Sydow dieses Batailson an Plotho ab. Siehe Gren. Bat. Plotho.

Bat. Tauentien. Kommandenr: v. Tauentien, Premierstieutenant im 1. Bataillon Garde und Hauptmann von der Armee. Zusammensetzung vom 30sten August 1744 (Lager bei Budin) an bis zum Ende des Krieges: je 2 Gren. Komp. der Jnf. Regtr. Hade und Blanckensee (hieß seit 30sten Oktober 1745 Dohna).

Bat. Trenck. Kommandeur: v. d. Trenck, Major im Inf. Regt. Holftein. Um 5 ten September 1744 in Neuftadt in Oberschlesien gebildet aus je 2 Gren. Komp. des Juf. Regts. Flanß und des Garn. Regts. l'Hôpital. Gab am 7 ten September 1744 bei Jägerndorf dies Bataillon an Kleist von Jung-Schwerin ab. Siehe Gren. Bat. Kleist von Jung-Schwerin. Trenck erhielt dafür das bisherige Bataillon Hülsen: 2 Gren. Komp. der Juf. Regtr. Holstein und Lehwald. In dieser Zusammensetzung blieb das Bataillon bis zum Ende des Krieges.

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich im Oktober, bestimmt nach dem 1 sten September.

Bat. Treschow. Kommandeur: v. Treschow, Oberst von der Armee. Er übernahm am 7ten September 1744 vor Prag das bisherige Bataillon Gaudy. Zusammensetzung bis zum 8ten und 9 ten September 1744 (vor Prag): je 2 Gren. Romp. des Inf. Regts. Schlichting und des Fus. Regts. Zimmernow; von da an bis nach dem Falle von Brag bestand das Bataillon aus je 2 Gren. Komp. der Kuf. Regtr. Braunschweig und Zimmernow, von da an bis zum Iten Juni 1745 aus je 2 Gren. Komp. der Füs. Regtr. Braunschweig und Prinz Heinrich. An diesem Tage gab Trescow fein Bataillon ab. Es blieb einige Zeit und zwar bis spätestens 11 ten August 1745\*) ohne Rommandeur, wurde dann Gren. Bat. Strang. Siehe Gren. Bat. Strang. Trescow erhielt am Iten Juni 1745 das bisherige Bat. Buddenbrock, bestehend aus 1 Gren. Romp. des Gren. Garde-Bat. und 3 Gren. Komp. des Inf. Regts. Anhalt. Dazu stieß am Abende der Schlacht von Soor das bisherige Gren. Bat. Wedel. In dieser Zusammensetzung blieb das Bat. Treschow, jett vielfach Wedel-Treschow genannt, bis zum Ende des Krieges.

Bat. Vinne. Kommandeur: v. Vinne, Major im Füs. Regt. Hautcharmoy. Zusammensetzung vom 5ten September 1744 (Neusstadt in Oberschlessen) an bis zum Ende des Krieges: je 2 Gren. Komp. der Garn. Regtr. Saldern (hieß seit 30sten Oktober 1745 Lehmann) und Kittberg.

Bat. **Wedel.** Rommandeur: v. Wedel, Stabskapitän im 1. Bataillon Garbe und Oberstlieutenant von der Armee. Am 23 sten August 1744 bei Gießhübel aus je 2 Gren. Komp. der Regtr. Garde und Prinz von Preußen gebildet. Wedel siel bei Soor. Das Bataillon wurde mit Trescow verbunden. Siehe Gren. Bat. Trescow.

<sup>\*)</sup> Der Tag war nicht genau zu ermitteln.

## Vertheilung

der Grenadier-Kompagnien\*) der Preußischen Regimenter
• auf die Grenadier-Bataillone

während des zweiten Schlesischen Krieges.\*\*)

(Nach der Buchstabenfolge geordnet.)

Es befanden sich die Grenadiere vom:

Inf. Regt. **Anhalt** (zu 3 Bataillonen). Bom 23sten August 1744 bis zum 9ten Juni 1745 beim Gren. Bat. Buddenbrock, von dieser Zeit bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Trescow.

Inf. Regt. Anhalt-Zerbst. Bom 23sten August bis 26sten Ottober 1744 beim Gren. Bat. Grumbkow, von dieser Zeit bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Schöning.

Inf. Regt. **Bevern.** Bom 23sten August bis zum 26sten Otstober 1744 beim Gren. Bat. Lepel, von dieser Zeit bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Grumbkow.

Inf. Regt. **Vlandense** (hieß vom 30sten Oktober 1745 an **Dohna).** Bom 23sten August 1744 bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Tauentien.

Inf. Regt. Bonin. Bom 7ten, 8ten oder 9ten August 1744 bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Jeete.

Inf. Regt. **Borde.** Lom 16 ten August 1744 bis zum Falle von Prag beim Gren. Bat. Kleist von Württemberg, von dieser Zeit bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Luck.

Füs. Regt. **Braunschweig.** Dom 23sten August bis zum 8ten und 9ten September beim Gren. Bat. St. Surin, von dieser Zeit bis zum 9ten Juni beim Gren. Bat. Trescow. Dieses blieb vom 9ten Juni 1745 bis spätestens zum 11ten August ohne Kommandeur. Dann erhielt es Strantz. Bei diesem Gren. Bat. blieben die Gren. Komp. bis zum Ende des Krieges.

<sup>\*)</sup> Jedes Bataillon hatte eine Grenadier-Rompagnie.

<sup>\*\*)</sup> Während der nicht genannten Zeiträume befanden sich die Grenadiers Kompagnien bei ihren Truppentheisen.

Juf. Regt. Bredow. Siehe Inf. Regt. Marwit.

Füs. Regt. **Bredow** (hieß vom 31 sten Dezember 1744 an Fonqué). Bom 5 ten September 1744 bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Herzberg.

Garn. Regt. **Bredow.** Vom 23sten September 1742 bis nach dem Falle von Prag beim Gren. Bat. Byla, dann bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Brandis.

Inf. Regt. Dohna. Siehe Inf. Regt. Polenz.

Inf. Regt. Dohna. Siehe Inf. Regt. Blandenfee.

Füs. Regt. **Dossow.** Von Mitte Januar 1745 an bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Ingersleben. (Das spätere Batailson Jugersleben war schon im Sommer 1744 zusammensgetreten, hatte jedoch vorläufig keinen Kommandeur.)

Füs. Regt. du Moulin. Bom 23sten August bis zum 26sten Oftober 1744 beim Gren. Bat. St. Surin, dann bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Geist.

Inf. Regt. Erbprinz von Heffen-Darmstadt. Bom 30 sten August 1744 bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Luck.

Juf. Regt. Flanß. Bom 5 ten September bis 7 ten Sepstember 1744 beim Gren. Bat. Trenck, dann bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Kleist von Jung-Schwerin.

Füs. Regt. Fouqué. Siehe Füs. Regt. Bredow.

1. Bataillon Garde. Blieb während des Krieges beim Bataillon.

Regiment Garbe. Vom 23sten August 1744 bis zum 30sten September 1745 beim Gren. Bat. Wedel, dann bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Treschow.

Grenadier-Garde-Bataillon. Bom 23sten August 1744 bis zum 9ten Juni 1745 beim Gren. Bat. Buddenbrock, von dieser Zeit bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Trescow.

Inf. Regt. Hade. Bom 30sten August 1744 bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Tauentien.

Inf. Regt. Hantcharmon. Bom 16 ten August 1744 bis zum Falle von Prag beim Gren. Bat. Brandis, dann bis zum

30sten Juni 1745 beim Gren. Bat. Finck, seit bieser Zeit bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Ellert.

Garn. Bat. Hellermann. Bom 1sten August 1742 an dauernd beim Gren. Bat. Byla.

Inf. Regt. Herzberg. Bom 7ten, 8ten oder 9ten August bis zum 26sten Oktober 1744 beim Gren. Bat. Jeetze, dann bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Lepel.

Inf. Regt. Holstein. Bom 5ten September bis 7ten September beim Gren. Bat. Hülsen, sodann bis zum Ende des Feldzuges beim Gren. Bat. Trenck.

Garn. Regt. l'Hopital. Siehe unter L.

Inf. Regt. Jeche. Bom 23sten August bis zum 26sten Oftober 1744 beim Gren. Bat. Lepel, bann bis zum Ende bes Krieges beim Gren. Bat. Schöning.

Füs. Regt. Jung-Dohna. Vom 16ten August 1744 bis nach dem Falle von Prag beim Gren. Bat. Brandis, dann bis zum 30sten Juni 1745 beim Gren. Bat. Finck, seit dieser Zeit bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Ellert.

Füs. Regt. Jung-Schwerin. Bom 5ten September 1744 bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Herzberg.

Inf. Regt. Raldstein. Bom 23 sten August 1744 bis zum Ende bes Krieges beim Gren. Bat. Findenstein.

Inf. Regt. Kalnein. Siehe Inf. Regt. Polenz.

Füs. Regt. Ralfow. Siehe Füs. Regt. Zimmernow.

Inf. Regt. Kleist. Vom 30sten August bis zum 26sten Oftober 1744 beim Gren. Bat. Geist, dann bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Lepel.

Füs. Regt. Kreytzen. Bom 16ten August 1744 bis Juni 1745 beim Gren. Bat. Jäger, dann bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Lindstedt.

Garn. Bat. **Kröcher.** Von Mitte Januar 1745 an bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Jngersleben. (Das spätere Bataillon Jngersleben war schon im Sommer 1744 zusammensgetreten, hatte jedoch vorläufig keinen Kommandeur.)

Inf. Regt. In Motte. Bom 23 sten August 1744 bis zum Falle von Prag beim Gren. Bat. Sydow, sodann bis zum Ende bes Krieges beim Gren. Bat. Kleist von Württemberg.

Garn. Regt. Lehmann. Siehe Garn. Regt. Salbern.

Inf. Regt. **Lehwald.** Bom 5 ten September bis 7 ten September 1744 beim Gren. Bat. Hülsen, dann bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Trenck.

Inf. Regt. **Leps.** Vom 30sten August 1745 bis Oktober 1745 beim Gren. Bat. Hagen, dann bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Kleist von Prinz Leopold. (Das spätere Bataillon Hagen war schon früher zusammengetreten, hatte jedoch noch keinen Kommandeur. Spätestens vom Juli 1745 an bis zum 30sten August wurde es vom Oberstlieutenant v. Osten geführt.)

Garn. Regt. **l'Hôpital.** Bom 5ten bis 7ten September 1744 beim Gren. Bat. Trenck, dann bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Kleist von Jung-Schwerin.

Garn. Regt. Löben. Siehe Barn. Regt. Red.

Füs. Regt. Markgraf Heinrich. Vom 15ten September 1744 bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Golf.

Juf. Regt. Markgraf Karl. Bom 30 sten August 1744 bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Findenstein.

Juf. Regt. **Marwit** (hieß vom 31sten Dezember 1744 an **Bredow**). Vom 23sten August bis zum 30sten August 1744 beim Gren. Bat. Findenstein, dann bis zum Falle von Prag beim Gren. Bat. Luck, von dieser Zeit bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Grumbkow.

Inf. Regt. la Motte. Siehe unter 2.

Füs. Regt. du Moulin. Siehe unter D.

Füs. Regt. Münchow. Bom 23sten August 1744 bis nach dem Falle von Prag beim Gren. Bat. Finck, dann bis zum 26sten Oktober beim Gren. Bat. St. Surin, zwei Tage beim Regiment, vom 28sten Oktober bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Jeete.

Garn. Regt. Mütsichefahl. Vom 23sten August 1744 an bis zum 4ten September 1744 beim Gren. Bat. Kahlbutz, dann bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Stangen.

Füs. Regt. **Neu-Dohna.** Bom 30sten August 1745 bis zum Oktober beim Gren. Bat. Holstein. (Das spätere Bataillon Holstein war schon im Sommer 1744 zusammengetreten, hatte jedoch vorläusig feinen Kommandeur, vom Frühling 1745 an wurde es vorübergehend vom Obersten v. Kintorf geführt.) Bom Oktober 1745 an bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Münchow.

Neues Garnison=Regiment (2 Charlottenburger Kompagnien). Bom 1sten August 1742 an dauernd beim Gren. Bat. Byla.

Inf. Regt. Polenz (hieß vom 15ten Juli 1745 an Dohna, vom 30sten Oktober 1745 an Kalnein). Bom 16ten August 1744 bis zum Falle von Prag beim Gren. Bat. Kleist von Württemberg, dann bis zum 30sten Juli 1745 beim Gren. Bat. Sydow, von dieser Zeit bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Finck.

Inf. Regt. Polenz. Siehe Inf. Regt. Truchfest.

Inf. Regt. Prinz Dictrich. Lom 30sten August bis Oktober 1745 beim Gren. Bat. Hagen, dann auf ganz kurze Zeit beim Gren. Bat. Sydow, dann beim Gren. Bat. Plotho bis zum Ende des Krieges. (Das spätere Bataillon Hagen war schon früher zusammengetreten, hatte jedoch noch keinen Kommandeur gehabt. Spätestens vom Juli 1745 an bis zum 30sten August war es vom Oberstlieutenant v. Osten geführt worden.)

Inf. Regt. Prinz Ferdinand. Bom 7 ten, 8 ten oder 9 ten August bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Stangen.

Füs. Regt. **Prinz Georg von Hessen-Darmstadt.** Bom 30sten August 1745 bis zum Oktober beim Gren. Bat. Kleist von Prinz Leopold. (Das spätere Bataillon Kleist von Prinz Leopold war schon vorher zusammengetreten und wurde spätestens seit dem Juli 1745 vom Oberstlieutenant v. Osten geführt.) Sodann bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Auslack.

Füs. Regt. Prinz Heinrich. Vom 23 sten August 1744 bis zum Falle von Prag beim Gren. Bat. Find, dann beim

Gren. Bat. Treschow. Dieses blieb vom 9ten Juni 1745 bis spätestens zum 11 ten August ohne Kommandeur. Dann erhielt es Strantz. Bei diesem Gren. Bat. blieben die Gren. Komp. bis zum Ende des Krieges.

Inf. Regt. **Prinz Leopold.** Bom 7 ten, 8 ten oder 9 ten August bis zum 4 ten September 1744 beim Gren. Bat. Stangen, dann bis zum 30sten Juni 1745 beim Gren. Bat. Kahlbutz, von dieser Zeit bis zum 30sten Juli beim Gren. Bat. Finck, sodann bis zum Oktober beim Gren. Bat. Sydow, dann auf ganz kurze Zeit beim Gren. Bat. Hagen, dann bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Kleist vou Prinz Leopold.

Inf. Regt. **Prinz Morit**. Vom 23sten August 1744 bis zum Oftober 1745 beim Gren. Bat. Sydow, dann bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Plotho.

Inf. Regt. **Prinz von Prenßen**. Bom 23 sten August 1744 bis zum 30 sten September 1745 beim Gren. Bat. Wedel, dann bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Trescow.

Garn. Regt. Puttkamer, Bom 5ten September 1744 bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Langenau.

Garn. Regt. **Rect** (hieß vom 30sten Oktober 1745 an **Löben**). Vom 5ten September 1744 bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Golfs.

Füs. Regt. Riedesel. Bom 30sten August 1745 bis zum Oktober beim Gren. Bat. Holstein (das spätere Bataillon Holstein war schon im Sommer 1744 zusammengetreten, hatte jedoch vorläusig keinen Kommandeur, vom Frühling 1745 an wurde es vorübergehend vom Obersten v. Kintorf geführt), vom Oktober 1745 bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Münchow.

Garn. Regt. Rittberg. Bom 5 ten September 1744 bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Binne.

Garn. Regt. Röber. Bom 5 ten September 1744 bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Langenau.

Garn. Regt. Salbern (hieß vom 30sten Oktober 1745 an Lehmann). Bom 5ten September 1744 bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Binne.

Juf. Regt. Schlichting. Bom 16sten August bis 7ten Sepstember 1744 beim Gren. Bat. Gaudy, dann bis zum Sten und 9ten September beim Gren. Bat. Trescow, von dieser Zeit bis zum Falle von Prag beim Gren. Bat. St. Surin, sodann bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Kleist von Württemberg.

Inf. Regt. Schwarz-Schwerin. Siehe Inf. Regt. Barenne.

Inf. Regt. Schwerin. Bom 23sten August 1744 bis zum 30sten Juni 1745 beim Gren. Bat. Kahlbutz, dann bis zum Ende bes Krieges beim Gren. Bat. Finck.

Inf. Regt. Truchses (hieß vom 15ten Juli 1745 an Polenz). Bom 30sten August bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Geist.

Inf. Regt. Varenne (hieß vom 9 ten Dezember 1744 an Schwarzschwerin). Bom 16 ten August 1744 bis zum Juni 1745 beim Gren. Bat. Jäger, dann bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Lindstedt.

Garn. Bat. **Beyher.** Vom 1 sten August 1742 an dauernd beim Gren. Bat. Byla.

Garn. Bat. **Wobeser.** Von Mitte Januar 1745 an bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Jugersleben. (Das spätere Bataillon Jugersleben war schon im Sommer 1744 zusammensgetreten, hatte jedoch vorläufig keinen Kommandeur.)

Hüs. Regt. Württemberg. Vom 30sten August 1745 bis zum Oktober beim Gren. Bat. Aleist von Prinz Leopold. (Das spätere Bataillon Aleist von Prinz Leopold war schon vorher zusammensgetreten und wurde spätestens seit dem Juli 1745 vom Oberstelieutenant v. Osten geführt.) Von Oktober bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Aulack.

Füs. Regt. Zimmernow (hieß vom 9ten Dezember 1744 an Kalsow). Vom 16ten August bis zum 7ten September 1744 beim Gren. Bat. Gaudy, bis nach dem Falle von Prag beim Gren. Bat. Trescow, von da bis zum Ende des Krieges beim Gren. Bat. Brandis.

#### Anlage Nr. 3 zu Seite 61.

#### Instruction

Vor des General Feldtmarschall Printz Leopold zu Anhalt Liebden.\*)

Urch. Berbft.

1. Das Corps so der Printz Leopold mit bekommet, bestehet in folgenden Regimentern:

#### Infanterie

- 2 Battaillon Jeetz,
- 2 " " Frint von Bevern,
- 2 " " Anhalt Zerbst,
- 2 " " Printz Moritz,
- 2 " La Motte,
- 2 " " Braunschweig,
- 2 " " Alt Schwerin,
- 2 " " Du Moulin,

Sa 16 Battaillons, nebst zwen Grenadier Compagnien von Mützschefall.

#### Cavallerie,

- 5 Escadrons von Print Friedrich,
- 5 " " Würtemberg,
- 5 " " Bonin,
- 5 " " Nassau.

Sa 20 Escadrons

mit welchen er den \*\*) augusti aufbricht, und auf Zittau marchiret, den weg durch Böhmen nach Brandeis nehmendt.

2. Er schicket als dann gleich einige Bataillons nach der Elbe zu, umb sich von Leutmeritz zu bemeistern; so baldt dieser Orth von uns besetzet ist, so läßet er die darinn gelegte 2 Grenadier Com-

<sup>\*)</sup> Bon der Sand Gichels, vom Könige unterschrieben.

<sup>\*\*)</sup> Der Tag ist nicht ausgefüllt.

pagnien von Pr. Leopold auch die bende Grenadier Compagnien von Mützschefall ablösen; Maßen die Leopoldtschen Grenadier und andere Battaillons so zu solcher Expedition gebrauchet worden, sobalbt sie nur damit fertig sindt, gerade nach Brandeis zur Armée marchiren sollen.

- 3. Der Feldtmarschall Printz Leopold muß zugleicher Zeit linder Handt so viel Pferde als nur möglich ist, zusammen bringen lassen, und solche nach Leutmeritz schicken, um die schwere Artillerie nebst ZuBehör von da nach Praag zu transportiren; des Königs Majestaet werden Ihres Orthes rechter Handt der Elbe es eben so machen.
- 4. Über Leutmeritz muß zuerst die Communication der armée établiret werden.
- 5. Der Printz Leopoldt empfänget hierbey das Itineraire Sr. Königl. Maj. damit Er, wann Er an dieselbe Briese zu schicken hat, wiße, wo Höchst dieselbe von Tage zu Tage zu finden seyndt, an welche Er von Seinem March sleißig Rapport thun soll.
- 6. Was die Subsistentz derer Trouppen anlanget, so werden dem p. Printz Leopoldt die Ordres, so an die Regimenter deshalb ergehen, hieben communiciret.
- 7. Seinen March nach Buntzlau soll Er auf das äußerste zu Beschleunigen suchen, so viel solches der gute Zustandt derer Trouppen und deren Conservation zuläßet, auch es sonsten die Umbständelenden wollen.
- 8. Da die Schwerinsche Colonne (beren March-Route Er hieben empfänget) das Corps von Printz Leopoldt decket, so darst Er nicht anders, als nur in solch Gelegenheiten campiren, wodurch Er in seinen March an der Zeit profitiret. So baldt Er aber die Elbe ben Buntzlau passiret haben wird, so muß Er ordentlich campiren, und den Tag darauff mit seinem Corps in das Lager ben Praag einrücken.
  - 9. Alle Seine Liefherungen soll er nach Brandeis ausschreiben. gez. Friedrich.

#### Instruction

vor den Gen. Feldt-Marschall Schwerin, wegen der Colonne womit er beordert wird in Böhmen einzudringen.\*)

Geh. St. Arch.

1) Die Regimenter so er unter seiner Ordre bekommet, seynd

Infanterie: 2 Battaillons Kreytzen

2 Battl. Varenne

2 .. Pohlens

2 " Schlichting

8 Battaillons.

2 Battaillons Pionniers, sonder Mineurs

2 Battl. Zimmernau

Die Grenadiers von Borck, Hautcharmoy, Dohna, Mitschefal und Zimernau\*\*)

Cavallerie: 5 Esquadrons Buddenbrock

| 5 | " | Gefler |
|---|---|--------|
| 5 |   | Kwan   |

5 " Bornstett

5 " Rochow

5 " Pr. Louis Würtenberg

10 " Natzmer Husaren.

40 Esquadr.

<sup>\*)</sup> Unreines von der Hand Sichels. Sin eigenhändiger Zusat des Königs ift durch den Druck hervorgehoben.

<sup>\*\*)</sup> Die beiden letzten Namen sind von anderer Hand nachträglich hinzugefügt, Mitzschefal jedoch ist wieder mit Blei durchstrichen worden. In Wirklichkeit sind die Grenadiere von Mühschefahl und Zimmernow nicht zur Abtheilung gekommen, dafür die der Regimenter Kreytsen, Varenne, Polenz und Schlichting.

2) Den March nimmet er über Braunau nach Königsgraetz, im beständigen cantonniren. Königsgraetz besetzt er mit den 2 ten Battaillon von Zimmernow, sonder Grenadiers; daselbst gehet er über die Elbe und marchiret nach Pardubitz.

NB. Weil der König mit seinem Corps rechter Hand der Elbe und Mulda marchiret, so ist nicht zu presupponiren, daß auf des Feldt-Marschals Corps was kommen könne, und also zu glauben, daß seine Operationes ohne Hinderung des Feindes werden von statten gehen.

3. Er soll also bei Königsgraetz über die Elbe gehen, ben Pardubitz anfangen zu campiren, jedoch muß er seine Cavallerie menagiren und solche soweit es die Sicherheit zulässet, cantonniren lassen.

Von Pardubitz muß er sich meister machen, und die Guarnison (woferne eine darin ift) nicht anders als wie Kriegesgefangene an= Solches Schloß soll er mit den Ersten Battaillon von Zimmernau besetzen, und den Obristen v. Zimmernau selbst allda Es soll gleichfals 1 Capitain, 2 Lieutenants, bleiben lassen. 4 Unter-Officiers und 30 Pionniers darin gelassen werden. Gen. Maj. Walrave foll ihnen einen Plan machen, wie die Stadt und das Schloß in einen defensions Stande zu setzen, daß sich solches 3 Wochen halten könne. Der Obriste Zimmernau soll baran mit gewalt arbeiten laffen. Eine Tete du Pont nach den Königs= gräßer Krenß zu, muß dießeits der Elbe sehr gut gemachet werden. In der gegend herum, muß der Obriste Zimmernau alles Mehl und Hartfutter was nur zu bringen ist, zusammen bringen und bentreiben laffen; der Gen. Maj. Walrave aber foll einen Orth der sicher und zum Magazin bequehm ist, aussuchen, wohin das Mehl und Hartsutter zusammengebracht werden soll.

4) Von Pardubitz setzet der Feldt Marschall seinen March weiter fort, gerade nach Prag zu. Die Husaren und das Regiment Printz Louis Würtenberg machen die avant-garde, und muß er durch solche Zeitungen und nachrichten vom Feinde einziehen. Die

Grenadier Compagnien von Borck\*) und v. Zimmernow sollen Brandeis besetzen, und wo Brüfen abgebrochen sennt, müssen solche sofort wieder gemachet werden, damit der Prints Leopoldt daselbst mit seiner Colonne überkommen könne. Solte es sich wieder alle wahricheinlichkeit zutragen, daß etwas vom Keinde auf den Keldt= Marschall fäme, so soll er, wenn das feindliche Corps stark wäre, sich mit solchen in nichts einlassen, sondern sich auf den Print Leopoldt nach Brandis repliiren. Beilen aber dieses außer aller wahrscheinligkeit ift, So wird der Feldt Marschall seinen March nach Prag fortsetzen. Der König gedenket mit seiner avantgarde ben 30ten\*\*) Augusti ben Prag einzutreffen und wird also der Reldt. Marschall seinen March bergestalt prosequiret haben, um gegen selbige Zeit auf der andern seyte daselbst einzutreffen. Unterhalb Prag foll der Feldt-Marichall an den bequämeften Orth eine halbe Meile unter der Stadt die ben sich habende Ponton Brücke schlagen lassen, und sobald der König kombt, wird Er 2 ben Königssahl schlagen; Woferne Bathiani nichts von seinen in der Ober-Pfalt jeto stehenden Corps in Prag geworfen haben wird; So wird der König, sobald er mit den Feldt Marschall gesprochen hat, resolviren, die Stadt mit stürmender Hand am hellen Tage an 8 Orthen zu attaquiren: Wäre aber wieder vermuthen eine starce Besatung da= rinn; So sollen die Regimenter eine Menge Kaschinen und Schanz Rörbe unterhalb ber Stadt verfertigen, damit gleich nach ankunft des Geschützes die Trenchées geöfnet werden können, und wird der König seiner seyts gleiche dispositiones machen.

5. Was die Subsistance anlanget; So communiciret der König den Feldt Marschall hierben die Ordre, welche deshalb an die Regimenter ergangen ist, und wird es der König von den Feldt Marschall sordern, wo nicht alles puntuellement nachgelebet wird. Sonsten soll alles getrende und Mehl so er zusammen schleppen lassen wird, nach Brandiß gebracht werden.

<sup>\*)</sup> Hier stand ursprünglich Borek. Dieser Name ist durchgestrichen und es ist von anderer Hand Mitzschefal darüber geschrieben, dieses Wort dann wieder mit Blei ausgestrichen worden.

<sup>\*\*)</sup> Ursprünglich stand hier 25.

6) Die Lagers so der Feldt-Marschall nimmt, sollen niemalen nahe an die Wälder seyndt, um die Desertiones zu verhüten, wo-rauf große attention genommen werden muß, ingleichen muß Imer eine partie Husaren gebrauchet werden umb und bei das Corps umb die Desertion zu verhühten. 60 3pf. Canons krigt der Feldt Marsch. aus Breßlau. benebst 1 Comp. art. mit.\*)

Des Königs March Route, wo Er Tag vor Tag ist, wird den Feldt Marschall communiciret, ingleichen die von Printz Leopoldt, damit ein jeder von ihnen sich darnach richten kan, und weiß wo ein jeder zu finden ist, auch wenn die Armée zusammen seyn kann.

gez. Fr.

<sup>\*)</sup> Eigenhändiger Zusat des Königs.

### Instruction

vor den General-Major von Bonin.\*)

Geh. St. Arch.

- 1) Der General-Major v. Bonin embarquiret sich ben\*\*) zur Magdeburg auf der Elbe den 10\*\*\*) Augusti, und zwar mit Seinem Regiment, und denen Grenadier Compagnien von Printz Leopoldt, von Seinem Regt., von Hertzberg und von Printz Ferdinand von Preußen, um die Schwere artillerie, die munitions und das Magazin, die Elbe herauf durch Sachsen nach Böhmen zu escortiren.
- 2. Er bricht den \*\*) augusti mit allen Schiffen von Magdesburg auf, und gehet Biß Coswick, woselbst Er Biß den \*\*) augusti warthet.
- 3) Wann die Colonne, welche S. Königl. Maj. führen, alsdann in Sachsen einrücket, So setzet Er Seine Farth nach Böhmen zu gleicher Zeit weiter fort.
- 4) Die acht obbemelbete Grenadier Compag. aus welchen zwey Grenadier Battaillons formiret werden müssen, sollen in denen fordersten Schiffen zur avant-Guarde dienen, und Sein Regt die arriere Guarde machen, die artillerie und Zubehör nebst dem Magazin in der Mitte zwischen sich Behaltendt.
- 5) Gleich von Magdeburg aus muß Er Sein Corps mit allerley Lebens Mittel auf vier Wochen versehen werden.
- 6) Wenn er mit seinen Schiffen in der Gegendt von Wittenberg ömt, So muß Er Sich Ben dem Commendanten daselbst melben

<sup>\*)</sup> Unreines von der hand Eichels.

<sup>\*\*)</sup> Der Tag fehlt.

<sup>\*\*\*)</sup> Mit Bleiftift geschrieben.

laßen, und den freyen Durchzug zu Wasser, vermöge der von Sr. Köm. Kanserl. Maj. an des Königs von Pohlen Maj. ergangenen Requisitionalien (davon Er die Abschrift hieben empfänget) verlangen, welcher Ihn auf Keine Wense abgeschlagen werden kann.

- 7) So oft, er mit seinem Convoy Städte passiret, so sollen die Bursche allemahl in guter Ordnung rangiret, mit geschultertem Gewehr auf den Schiffen stehen. Sobaldt als er auch nur an die Sächsische Grenze kommet, sollen die Bursche ihr Gewehr scharff laden.
- 8) Wann Er in der Gegendt von Dresden kommet, muß Er ein gleiches, wie Bey Wittenberg Befohlen worden, observiren.
- 9) Der General Major v. Bonin soll Sich sonsten alle Mensch= mögliche Mühe geben, um seine Farth zu beschleunigen, weswegen Er allemahl früh absahren, auch, wann es angehet, die Nacht sogar zu Hülffe nehmen muß, weshalb Er nöthigenfals die Bursche mit-rudern helssen lassen kann; in Summa, Er muß allen Fleiß und industrie anwenden, um Seine farth Bestmöglichst zu prosequiren, damit Er je eher je Besser zu Leutmeritz ankomme.
- 10) Bey Seiner Ankunfft zu Leutmeritz wird der Printz Leopoldt diesen Orth mit zwey Grenadier Compagnien von Mützschefal Bereits Besetzt haben; Solte aber, ehe solches geschehen, der General-Major v. Bonin mit seinem Convoy dahin kommen, und sich etwas von seindtlichen Trouppen in Leutmeritz sinden; So soll Er alsdann seine Leuthe debarquiren, und mit einigen von dem bey sich habenden schweren Geschütze die Thore einschießen lassen, mithin Sich dieses Orthes Bemächtigen.
- 11) Sobalbt er von Leutmeritz Meister ist, So soll Er allen Borrath von Canons, Munition de Guerre und Magazin ausladen und in Leutmeritz bringen lassen; die Munition muß Er alsbann insonderheit an solche sichere Orthe setzen und Bewahren lassen, allwo nichts vom Feuer zu besorgen ist. Alle in der Gegendt Besindliche Schiffe soll Er ben Leutmeritz zusammen bringen und die Brücke über die Elbe, imfall solche entzwen wäre, wieder ausbauen, auch jentheit der Elbe eine Tete du Pont, nach

pon Ferdinant unter Commando des Oberitl. Stangen.\*\*)

Benkommenden Rif, aufwerffen laffen. Die Grenad. Comp. von Brint Ferdinandt und Mützschefal sollen unter Commando bes Die gr. Comp. Oberftl. Stangen, die Stadt Leutmeritz besetzen, die Grenad. und Mitschefahl Compagn von Printz Leopold aber,\*) nehst seinem übrigen Corps. sollen sogleich nachdem mit dem Schweren Geschütz und der munition (wozu der König rechter Handt, u. der Print Leopoldt linker Handt, ihnen die Pferde schaffen werden) aufbrechen und den nechsten Weg nach Praag maschiren, die Elbe rechter Sandt laffendt.

- 12) Die Ordres die an andere Regimenter wegen der Subsitentz ergangen sindt, werden Ihm gleichfals hierben communiciret, wornach Er sich dann auch zu achten hat.
- 13) Auf dem gan ten March, insonderheit aber in Sachsen, soll Er überall sehr aute und stricte ordre halten.
- 14) So wie Er Ben Praag fommet, soll Er sich Ben bes Königs Maj. melden laffen, von Welcher Er alsdann Ordre bekommen wird, wohin die schwere artillerie aufgefahren werden soll.
- 15) Auf Seinen March von Leutmeritz aus foll Er alle Dörffer, laut Reglement besetzen, und wo Er seine NachtQuartiere halten wird, das Pulver wohl in Acht nehmen, damit weder durch malice, noch durch Verwahrlosung, oder durch Unglück Feuer in daffelbe fommen fönne.
- 16) Wieder die Desertion soll Er alle & Menschmöglichste praecaution gebrauchen, des Tages aber mit Seinem ganten Corps n guter Ordnung zusammen marchiren, damit Er alles in guten Stande zur armée Bringe, und in das Lager einrücke.

gez. Friech.

<sup>\*)</sup> Vom Könige unterftrichen.

<sup>\*\*)</sup> Gigenhändige Randbemerkung bes Rönigs.

#### Instruction

vor den General von der Infanterie von der Marwitz wegen des Commandos so er über ein Corps d'armee so nechstens in Ober Schlessen zusammen kommen wird, haben soll.\*)

1) So wie in Schlesien die Regimenter aus Breßlau, Glogow, Neisse und Glatz ausbrechen werden, so soll

bas Regiment von Mütschefahl Glatz besetzen,

das Regiment von Reck besetzet Neisse,

das 1 Battaillon von Saldern besetzet Kosel,

von dem 2 Battaillon v Saldern kommen 2 Compagnien in Brieg, 3 Compagnien in Glogow. Das Regiment von Ritberg besetzet Breslaw.

- 2) Die Regimenter, welche das Corps, so vom General Marwitz commandiret werden soll, ausmachen, seynbt:
  - 2 Battaillon Borck
  - 2 Battaillon Hautcharmoy
  - 2 Battaillons jung Schwerin
  - 2 Battaillons Bredow Füselier
  - 2 Battaillons jung Dohna
  - 2 Battaillons Print Heinrich Schlesien\*\*)
  - 2 Battaillons Hollstein
  - 2 Battaillons Lehwaldt
  - 2 Battaillons Flanss
  - 1 Gren Battaillon v Holstein u. Lehwaldt
  - 1 Gr. Battl v Flanss u. l'hopital

<sup>\*)</sup> Unreines von ber Hand Eichels. Sigenhandige Zusätze bes Königs sind burch ben Druck hervorgehoben worben.

<sup>\*\*)</sup> b. i. das Füsilier-Regiment Markaraf Beinrich.

1 Gr. Battl v. Pr. Heinrich\*) u Reck\*)

1 Gr. Battl. v. Saldern\*) u. Rettberg\*)

1 Gr. Battl v. Schwerin u. Bredow

1 Gr. Battl. v. Roeder u. Puttkammer

24 Battl.

10 Esquadrons Malachowsky

10 ,, Soldan

10 ,, v. Hallasch

30 Esquadrons Hugaren.

1 Comp Artillerie von 1 Capit 3 Lieutenants 120 Mann

20 Pontons\*\*)

Un Ingenieurs: Obriftlt. Seers,

2 Capitains 4 Lieutenants

Die Generalität, so unter ihn commandiret, ift,

General Lieutenant Prinz Diederich

Borck

Lehwaldt

Gen Majors

Dohna

Hautcharmoy

Bredow.

- 3) Sowie die Guarnison Battaillons in obermeldete Guarnisons eingerücket seynd, ziehet der General Marwitz alse diese Regimenter zwischen Neisse und Neustadt zusammen, nimbt 12 Mortiers und 12 12 uder 12—20 u mit der zu seinem Corps destinirten Feldt Artillerie, und theiset sich in 2 Corps, um Troppau und Jägerndorf zu gleicher Zeit zu nehmen.
- 5 Esquadrons von Malachowsky unter Commando des Obrist= lieutenant Wartenberg, sollen nach Teschen die Grengen besetzen.
- 5 Esquadrons von Hallasch unter Commando des Major Schützen, sollen die Glatzischen Gegenden bedecken. Die übrigen

<sup>\*)</sup> Die Grenadiere des Regiments Markgraf Heinrich wurden erft spät, die der Garnison-Regimenter Reck, Saldern und Rittberg überhaupt nicht auf den Feldetat gesetzt.

<sup>\*\*)</sup> Marwit gab 10 bieser Brückenboote an Schwerin ab.

- 20 Esquadrons Husahren nimmet der General Marwitz mit sich, nacher Ollmütz zu; Welchen Orth zu belagern er noch 12 24 u aus Neisse zu Hülfe nehmen kan. Den Obristlieutenant Sers, nebst die Capitains Seignoret u. Balbi u 4 Lieutenants kriegt er mit um die attaquen zu reguliren.
- 4) So wie er nacher Olmütz marchiret, muß er den bequemsten Orth im Gebürge, so ihn seine Convois von Jägerndorf am meisten und zum besten decket, fortisieiren lassen, und solchen Orth, ingleichen Troppow und Jägerndorf, jeden mit einem Battaillon von den neuesten Grenadier Battaillons besetzen lassen NB. nehmlich Roder und Putcamer in Jägerndorf Saleren und Rittberg in Tropau Henrich und Reck ins gebürg, um dadurch den rücken sicher und frey zu haben.
- 5) Das erste Brodt vor das Corps, muß in Neisse gebacken werden; Nachher aber muß gleich aus dem Österreichischen antheil von Schlesien so viel Mehl zusammen gebracht werden, daß das Corps auf 4 Wochen daran subsistiren kan; Welches sodann auf Bauren Wagens, so das Land aufbringet, nachgefahren, und mit 3 Battaillons, u. 200 Husahren, auch Canons, hinter der armée durch das Gebürge und bis nach Ollmütz escortiret werden soll.
- 6) Auf dem Wege welchen seine Convoy nehmen müssen soll er alle Wälder von beyden seyten des Weges auf 200 Schritt breit aushauen lassen, damit die seindlichen Partheien seinen Convois keinen sonderlichen Schaden thun können. Alle Convois müssen mit Bauer Fuhren geschehen, wie dann auch die schwere Artillerie auf eben die Arth transportiret werden muß.
- 7) Sobald der General Marwitz mit seinem Corps in des Feindes Lande kommet, muß er aller Orthen wo Cassen seynd, die darin vorhandene Gelder sossen in calsiren lassen, welche zum extraordinario der Krieges Kosten destiniret seyn sollen. Ferner muß derselbe sodann in den seindtlichen Landen Contributions, inssonderheit aber Lieferungen von Mehl, von Korn und von sourage ausschreiben und mit sehr vieler Sorgfalt behtreiben lassen, damit er gleich nach der übergabe von Ollmütz ein gant zonsiderables

Magazin baselbst errichten fonne. In Tropau und in Jägrenborf Muffen gleichfals aus bem östreichischen antheil Schlesiens Starke Magazins gemacht werden.

- 8) Sobaldt die Armée ben Ollmütz stehet, müssen Lieverungen von Mehl, Korn, Bieh und sourage, ingleichen contributiones auszgeschrieben werden, und weil noch sein Feindt im Lande ist, so müssen die Hasausgeschriebene gleich bentreiben; Wo es die Leuthe nicht liesern wollen, muß gebrennet werden, jedoch mit maße.
- 9) So wie die Stadt Ollmütz über ist, soll der General Marwitz das Printz Heinrichsche Regiment darin legen, er aber kan mit seinem Corps bei der Stadt campiren. Sobald er aber nur meister von Ollmütz ist, so muß mit aller macht daran gearbeitet werden, ein recht starkes Magazin daselbst anzulegen, davon sein unterhabendes Corps ein gantzes Jahr subsirtiren kan.
- 10) Bey diesen Magazin aber, muß er nicht sediglich u. asseine auf sein Corps reflectiren, sondern auch auf einen Succurs, der ihn etwa im Nothfall von der großen Armée geschicket werden möchte; aus welcher Uhrsache dann Er gleichfals auf einen amas von fourage denken soll, und solches in Zeiten, che der kleine Krieg angehet sonssten dergleichen Magazins zu machen sehr schwer wird. NB! Wegen einer ausschreibungen muß er sich gleich ansänglich in respect sehen.
- 11) Sobalbt Ollmütz über ist, müßen die Bürger sogleich gäntzlich entwasnet und wie überhaupt also insonderheit wegen der Dohm Herren daselbst, scharse disciplin gehalten werden, welche der Orthen überall gottlose Leuthe sehnd welchen gar nicht zu trauen. Denen Pfassen muß allerwegen gesaget werden, daß wenn sie sich nicht ruhig verhalten u. ein oder anderer sich wegen spionirens oder correspondence mit den Feinden einiger maßen verdächtig machen würde, der oder dieselben sonder einige Gnade ausgehänget werden solten.
- 12. So sollen auch Patente in Teutsch u. Mährischer Sprache gedrucket u. auf den Platen Lande Müßen Pattenten Distribuiret werden des einhaltes daß Denen Leuten so Stille würden zu Hauße Sixenbleiben u. sich ruhig verhalten

würden nichts geschehen Solte, dasern man aber in den Dörsfern, Gewehr oder gewasnete Bauren sinden würde so solten solche Dörser ausgeplündert und aus dem Grunde versbrandt werden. Wie dann auch wenn sich dergleichen Dörser sinden solte andern zum Schrecken in solchen Fall vor das erste ein exempel statuiret werden kan.\*)

#### gz. Fr

- 13. Auf die Conservation derer Leuthe muß der General ungemein sehen, und derowegen ein wachsahmes Auge haben, damit des Königs ordres, so dahin gehen, stricte observiret werden.
- 14. Aus Mähren müssen zwar Recruten gemachet werben, weilen man aber zum voraus weiß, daß wenn solche der Orthen bleiben, sie gewis ben der ersten Gelegenheit desertiren, so müssen dergleichen Recruten alle nach Neisse geschicket werden, wo sie ben den Reckschen Regiment dressiret werden sollen.
- 15. Die Schlesischen Regimenter recrutiren sich aus ihren Cantons so gut sie können, es müssen diese Recruten aber nicht vor den Mertz nach den Regimentern gebracht, sondern zusorderst alle in Neisse exerciret und dressiret werden, als dann sie zusammen nach Jägerndorff, und von dar mit starken Escortes nach Ollmütz gebracht werden, woselbst sie bleiben bis das Corps wieder campiren wird; als dann jedes Regiment seine Leuthe zu sich nehmen soll.
- 16. Der General Marwitz muß von Zeit zu Zeit einen Obristen ober Obristlieutenant nach den Lazareth sehen lassen, auf daß benen Krancken und blessirten nichts sehle noch abgehe.
- 17. Es soll nicht geplündert werden, sondern vielmehr alles mit ordnung tractiret und die ausschreibungen ordentlich ben getrieben werden.
- 18. Beil der General Marwitz wohl vorerst mit nichts anders von Feinden, als mit Husahren, Ungarischer Militz und mit Bauren

<sup>\*)</sup> Der Abschnitt 12 ist erst nachträglich eingefügt worden. Der König hat die gesperrt gedruckten Sätze an den Rand geschrieben. Diese sind dann von Eichel durch Streichungen und Ergänzungen zu obigem Wortlaut erweitert worden.

zu thun haben wird; So soll er sonderlich darauf sehen, daß wenn er Detachements oder Parthein ausschicket, solche allemahl lieber zu stark als zu schwach seyn; und da er verschiedene neue Regimenter unter seinen Corps hat, so muß er mit solchen alle Borsicht gebrauchen und selbige allmählig dreifte machen, auch wenn sie aus= Nota. 200 Mann geschicket werden, sie mit artillerie versehen, damit wenn etwas vom mahlen Sonder Feinde auf sie kommet, derselbe durch das canoniren immer von

muffen nieh= dictet werden.\*) ferne gehalten werde.

19. Alle feindtliche Guarnisons deren der Gen. Marwitz sich Bemeistern wird, muß er nicht anders als zu Kriegesgefangene annehmen; Es wäre denn, daß er fehr erhebliche Uhrsachen hätte, worum er ein ober anderer Guarnison eine andere Capitulation accordirte.

20. Die Winter Quartiere foll er zu feiner Zeit nach Beschaffenheit der umstände nehmen; und zwar ohngefehr, 6 Battaillons in Ollmütz (NB. welches ohne ansehen der Persohn bis auf das Bludt contribuiren muß) ferner 2 Battl. in Littau, 1 in Proftnit 2 in Prerau, 2 in Kremsier, 2 in Troppau 2 in Jägerndorf, 1 zur Communication in Sternberg, oder wo es nöthig, in Weiskirchen 2 Battl., in Fulneck 1, in Neustadt und hinter ber . . . . \*\*) die 2 übrigen. Die Husahren muffen immer darzwischen, jedoch alle= mahl sicher geleget werden.

Die Patrouilles müssen durch Commandos geschehen, damit sich die Leuthe wärenden Winter ausruhen können.

Der Etat von den Winterquartiers kommet hierben.

Potsdam den 31 July 1744.\*\*\*)

gez. Fr.

<sup>\*)</sup> Eigenhändige Randbemerkung des Königs.

<sup>\*\*)</sup> Im Unreinen befinden sich nur 5 Punkte, in der im Kriegs-Archiv des großen Generalstabs befindlichen Abschrift steht statt dessen ein unleserliches Wort.

<sup>\*\*\*)</sup> Ort und Zeit find der Abschrift entnommen. Im Unreinen fehlen sie.

# Anzeige der Ursachen,

welche Sr. Königl. Majestät bewogen haben, des Römischen Raysers Majestät Zülfs-Völker zuzusenden.

Rr. Arch. Gen. St.

Seine Rönigl. Majestät finden nöthig den zum allgemeinen Besten und Ruheftand abziehlenden Entschluß, welchen die dermahlige Zeit= Läufte Allerhöchst-Dieselbe zu fassen gezwungen haben, gantz Europa bekant zu machen, und wie Sie, nach allen nur ersinnlichen, doch vergebens angewandten Bemühungen zur Güte, die fortwährende, das werthe Teutsche Vaterland zu Grunde richtende Unruhe, nicht länger, mit gleichgültigen Augen, ansehen können, sondern Sich gezwungen finden, die Ihnen von Gott verliehene Macht anzuwenden, um Ordnung und Friede wieder herzustellen, die Kraft der Gesetze in vorigen Gang zu bringen, und das theure Ober-Haupt des Reichs in die ihm zufommende rechtmässige Authorität, und Ansehen, zu setzen Seit den glücklichen progressen der Ungarischen Waffen in Bavern, hat die Königin von Ungarn, stat der natürlichen Billia= feit, und der gehörigen Mässigung, Platz zu geben, mit den faiser= lichen Erb-Randen, auf eine fehr harte, und fast grausame Art, zu Werde gehen laffen.

Diese Printzessin, und Ihre Allierten, haben den Absichten des Ehrgeitzes keine Grentzen gesetzt, dessen verderblicher Endzweck geswesen, die Teutsche Freiheit auf ewig in Fesseln zu schlagen, worin, seit länger als einem Jahrhundert, das Haupt-Augenmerk der oesterreichischen gefährlichen Staats-Lehre bestanden hat.

Man darf nur dasjenige erwegen, was sich seit zweyen Jahren zugetragen, um die arglistigen Absichten des Wienerischen Hosses zu

beurtheilen, um klährlich zu sehen, daß Er, in allen seinen That-Handlungen, den Grund-Gesetzen und Satzungen des Teutschen Reichs schnur-gerade entgegen gegangen ist.

Teutschland ist mit fremden Kriegs=Völkern überschwemmt worden, welche man, auf unsägliche Kosten, und zu großem Schaden, und Nachtheil, vieler an diesem Unheil keinen Theil nehmenden Reichs=Fürsten, unterhalten hat.

Zahlreiche Kriegs-Heere hat man durch neutrale Reichs-Lande geführet, ohne erforderliche Requisitions-Schreiben, wie Reichs-üblich ist, vorher abzulassen.

Die Königin hat Bündnisse geschlossen, um gewisse Puissancen, für geleistete ausservdentliche grosse Hülfe, schadlos zu halten, und diese Schadloshaltung hat, theils in unstreitigen Reichselhen, theils in gegebener Hoffnung, zu gewissen Bischoffthümern, bestanden.

Die Generale dieser Prinzessin haben sich Freyer Reichs-Städte mit Gewalt zu bemeistern gesuchet. Dero Ministri, haben Churssürsten des Reichs, bald durch Drohungen schrecken, bald auf andere Art verleiten wollen, um Selbige von ihrem Ober-Haupte abtrünig, und, durch dergleichen unerlaubte Mittel, dem gesammten Teutschen Staat das Garaus zu machen, welcher aus so vielen Souverainen Ständen bestehet, und sich einzig und allein durch seine Einigkeit, gegen so viele gewaltige Anfälle, die ihn so oft und vielfältig erschüttert, bishero erhalten hat.

Was hat man nicht mit allgemeiner Treue und Glauben für Gespötte getrieben, da man die Capitulation von Braunau gebrochen, die Kahserlichen Trouppen, unter den Wällen neutraler Reichs-Städte und unter dem Canon der Reichs-Festungen, angegriffen, und sie gezwungen, die Grenzen des Reichs zu verlassen, von welchem doch Ihr Herr das Ober-Haupt ist?; Zugeschweigen, daß es blos darauf gemünzet ist, die Kahserliche Majestät verächtlich zu machen, wenn, an Derselben, den Besehlshabern der Königl. Ungarischen Krieges-Bölser, mit Schmach und Muthwillen sich zu vergreiffen, frengelassen wird, wie davon nur gar zu viele Crempel vorhauden sind.

Ja, um das Uebermaas, der, von dem Wienerischen Hoffe, der Majestät des Römischen Reiches, angethanen Beseidigungen ersüslet zu sehen, darf man nur die Verwahrungs-Uhrfunden lesen, die besagter Hoff zur Chur-Mäntsischen Dietatur bringen lassen, durch welche die Königin von Ungaru, die einstimmig geschehene Kanserliche Wahl, vor null und nichtig, und den gegenwärtigen Reichs-Tag zu Franksurt vor unrechtmässig erklähret, mithin dadurch alle Reichs-Stände, von dem Ihrem freywillig erwehltem Ober-Haupte schuldigem Gehorsam, abwendig zu machen trachtet.

Alle diese Gewaltthaten, und alle diese Zunöthigungen, welche den Ruhm, und der Ehre, des Teutschen Nahmens, und den Grundschungen des Römischen Reiches, offenbahr entgegenlaussen, legen satsam zu Tage, daß der Wienerische Hoff nichts anders im Schilde führe, als die höchste Würde des Reichs, welche, durch freye und einmüthige Wahl, der ganten Teutschen Nation auf den Durchslauchtigsten Chursürsten in Bayern gediehen, zum Raube zu machen, und auf einen in Teutschland nicht einmal angesessenen Prinzen zu bringen.

Dergleichen wiederrechtliches Unterfangen länger zu dulden, würde der Ehre und Würde eines jeden Churfürsten des Neichs verkleinerslich seyn, ja es wäre vor die geheiligten Glieder dieses Durchslauchtigsten Collegii, welches, seit undenklichen Jahren, den Vorzug, Sein Ober-Haupt zu erwählen, besitzet, eine unauslöschliche Schande, die wilkührliche Macht und Gewalt zu leiden, mit der Ihm die Königin von Ungarn diese unschätzbahre Gerechtsame entreissen, und die Kayserl. Majestät, auf eine so verächtliche Weise, unterdrücken will.

Es ist eigentlich nicht sowohl der Kanser, den die Königin von Ungarn beleidigt, als vielmehr diesenigen, die ihn erwehlet haben. Diese werden, von dieser Printzessin, so geringe geachtet, und Ihrer Ehre so wenig eingedenk zu seyn geglaubet, daß Ihnen gar zu viele Schwachheit bengemessen wird, um die edelste von allen Ihren praerogativen, in der Persohn Sr. Kanserl. Majestät, gehörig zu versechten, und zu behaupten.

Seine Königliche Majestät, haben keine Ihnen besonderseigene Mißhelligkeiten, mit der Königin von Ungarn.

Sie machen keine Ansprache, die dieser Pringessin zur Last fällt, Sie verlangen nichts für Sich Selbst, Sie treten nur als ein Hülfs-Verbundener mit in einen Streit, der die Frenheit des Reiches angehet; Und der offenbahre Krieg, den die Königin von Ungarn, dem Teutschen Reiche, durch die, von Jhren Trouppen darin begangene Feindseligkeiten, angekündigt hat, wäre allein eine genugsamshinsreichende Ursache, wenn auch keine andere vorhanden wären, um Seiner Königl. Wajestät Betragen zu rechtsertigen.

Da nun Höchstdieselbe, dermahlen, durch alle diese Bewegungs-Gründe, Sich verbunden sinden, eine thätliche Parthey zu ergreiffen, so geschiehet es höchst ungerne, und nachdem alle Mittel zur gütlichen Auskunft vergebens angewand worden.

Sie haben bei des Königs in England Majestät, in dem Lager bei Hanau, darüber antragen lassen.

Der Kanser, erhoth Sich damahls so gar, aus Liebe zum Frieden, und gegen Wieder-Cinräumung Seiner Erb-Lande, von allen Anforderungen an die Oesterreichische Erbsolge, auf ewig, abzustehen, und sich derselben loß zu sagen.

Diese Bedingungen, so voller Mässigung und so vortheilhafft sie auch waren, wurden von dem Englischen Ministerio platterdings verworffen; Ein gewisses Kennzeichen, daß des Königes in England Meinung nicht war, dem Teutschen Reiche den Frieden wieder zu schaffen, sondern vielmehr Selber im trüben zu sischen.

Nächstem, haben Se. Königk. Majestät, Dero und des Reichs gemeinschaftliche Vermittlung denen See-Puissancen angetragen, um diesem Land-verderblichen Kriege ein abhelfliches Ende zu sinden. Allein die Republique Holland, welche die Hindernisse wohl merkte, die Sie, in der Hartnäckichkeit des Wienerischen und Londenschen Hosses antressen würde, hat dieses Anerbiethen, auf ganz cathegorische Art, abgelehnt.

Seine Königliche Majestät, suhren nichts besto weniger uners mübet fort, mit eben bemselben Ehsfer und mit berselben unvers

drossen Sorgfalt, an allem zu arbeiten, was die Ruhe in Teutschsland herstellen konte, und glaubten, daß es der kürtzeste Weg wäre, Dero heilsame Absichten desto ehender zu erreichen, wenn Sie der Königin von Ungarn gerechte und billige Friedens=Vorschläge un= mittelbahr thun liessen.

Der Antrag, der darunter zu Hanau geschehen, wurde zu Wien wiederholet.

Der Kanser, welcher nichts als das Beste des Reichs suchet, war zu allem erbötig, und dieser Großmüthige Fürst, als ein wahrer Bater des Baterlandes, war bereit, Sein eigenes Interesse demsselben aufzuopfferen; Welche große und desinteressirte Entschließung, der in seiner Persohn geschehenen Wahl, auf ewige Zeiten, einen unswiederrufslichen Bleysall erwirbet.

Seine König. Majestät unterstützeten diese Unterhandlung, mit den beweglichsten und stärkesten Gründen und Vorstellungen; Allein je mehr Gemüths-Mäßigung der Kanser bezeigete, je mehr unbeweg-lichen Uebermuth verspührete man ben der Königin von Ungarn. Es darf auch diese Printzessin es niemande als Ihrem Ministerio zuschreiben, wenn dessen despotische Maximen Ihren Feinden neue Bundes-Genossen verschaffen.

Allein, indem Sie die Teutsche Freyheit ansicht, erwecket Sie derselben auch Bertheydiger, und wenn Sie die vornehmsten Glieder des Reichs Ihrer Gerechtsame berauben will, muß Sie auch billig sinden, daß dieselben sich der Mittel bedienen, die Sie zu Ihrer eigenen Erhaltung zu ergreiffen Sich von Ihr gezwungen sehen.

Das Bluth der alten Teutschen, die Ihr Vaterland, so viele hundert Jahre, und dessen Frenheit, gegen die ganze Macht der ehemaligen Kömischen Monarchie, beschützet haben, ist noch vorhanden und wird dieselbe auch anzetzo, gegen alle diezenigen, die sich daran zu vergreiffen bengehen lassen, zu verthendigen wissen.

Dieses siehet man in der zu Franksurth gestissteten Union, wosdurch sich einige der ansehnlichsten Fürsten in Teutschland, um sich dem Umsturt des Reichs zu wiedersetzen, Zusammen verbunden haben.

Se. Königl. Majestät haben sich zu Ihnen geschlagen, weil Sie es vor die Pflicht und Schuldigkeit eines jeden Reichs-Gliedes halten, die Grund-Feste desselben zu vertheidigen, und die Schwächeren von der Unterdrückung der Stärkeren zu retten.

Se. Königl. Majestät halten davor, daß der edelste und würdigste Gebrauch, der von Gott Ihnen anvertrauten Macht, in der Beschützung des Baterlandes, welchem die Königin von Ungarn Feßeln anlegen will, und in der Rettung der Ehre und Gerechtsame aller Chursürsten, die diese Printzessin Ihnen zu rauben trachtet, bestehe, und geben mithin dem Kanser eine so mächtige Hülffe, um Seine Kanserliche Majestät, in Deroselben höchsten Gerechtsamen, und auf dem Trohne, zu erhalten, von welchem die Königin von Ungarn Allerhöchst-Dieselbe herunterzusteigen nöthigen will.

Mit einem Worte, Seine Königl. Majestät fordern nichts vor Sich Selbst, und es ist alhier von Ihrem eigenen Interesse gar nicht die Frage: Sondern Sie greiffen blos und lediglich zu den Wassen, um dem Teutschen Reiche die Freyheit, dem Kahser die Oberste Würde und gant Europa den Ruhestand wieder zu wege zu bringen.

# Beantwortung

der vom

Herrn Grafen von Dohna Vor seiner Abreise vorgelesenen Declaration 1744.\*)

Ihro Majestät der Königin von Ungaren und Böheim ist der geziemende Vortrag von der jenigen Declaration beschehen, welche der Königlich=Preußische Minister, Herr Graf von Dohna, ohn=mittelbahr vor seiner Abreiß nach Stuttgard, zu vier unterschiedenen malen vorgelesen.

Allerhöchst Dieselbe hätten gar sehr gewunschen, daß ermeldter Minister hätte bewogen werden können, sothane Declaration absschriftlich auszuhändigen; nicht allein der Sachen wichtigs und häckslichkeit halber, und weilen es sonsten in derley fällen zu thun üblich, nicht minder umb allen mißverstand vorzukommen, ohnentbehrlich ist; sondern auch, und haubtsächlichen, weilen Ihro Mayestät derley dinge darinnen zu last gelegt werden wollen, welche Dero reinesten, mässigsten, und friedsertigsten Gesinnung schnurstracks zuwieder lauffen, und sich gantz leicht erleuteren lassen würden, wann es anderst, wie man noch hossen will, allein umb jene heylsahme Objecta zu thun wäre, deren darinnen gedacht wird, und welche niemanden mehr, als Ihro Mayestät der Königin am Herzen liegen: gleich ein solches dem Hrn. Grasen von Dohna alsobalden, und mit dem Anhang erwiedriget worden, daß des Königs von Preussen Wayestät sich gantz und gar nicht irren würden, wo sie sich von einer solchen Gedenkensschrih der

<sup>\*)</sup> Remarquen über Jägerndorf u. s. w. Königs. Bibliothek, Berlin. Der "Beantwortung" war eine "Erinnerung an den Leser" vorausgeschickt, in welcher unter Hinweis auf den Wortsaut der "Riein-Schnellendorfer Convention" König Friedrich beschuldigt wird, nunmehr zum dritten Male den Frieden mit Desterreich zu brechen. Bergs. Gen. St. Werk 1. Schles. Kr. II, 164.

Königin überzeuget hielten, welche der Jhro bengemessenen durchaus entgegen stünde, und die Erhaltung des Reichs-Systematis, derer Ständen wohlhergebrachten Praerogativen und Frenheiten, dann die Wiederherstellung der Ruhe in Teutsch-land durch einen billigen, redlichen und daurhaften Frieden zum Endzweck hätte.

Nachdeme aber Hr. Graf von Dohna gegen das ihme besichene Ansinnen den ausdrucklichen Verbott seines Hofs vorgeschützet; so bleibet dermahlen nichts anderes übrig, als zuvorderst den Innshalt der gethanen Declaration, in soweit man ihn von deren viersmahligen Absesung, und darauf erfolgten alsobaldigen Auszeichnung derer vornehmster Stellen, in der Gedächtnuß behalten können, vorsaus zu seizen; sodann aber was zur Sachen gründlichen Erleuterung und Absehnung diensahm sehn möchte, behzusügen.

Soviel also der vorgelesenen Declaration wesentlichen Innhalt anbelangt, bestunde derselbe in folgendem; "daß gleich nach ge= ichloffenem Breglauer-Frieden im Nahmen des Königs von Breuffen Mayestät zu mehrmalen erkläret worden wäre, daß sich zwar Höchst= Dieselbe in die Frrungen, so die Königin mit anderen Mächten hätte, nicht mischen, hingegen der Wienerische Hof sich eine falsche Rechnung machen würde, wofern er glauben solte, daß ermeldten Könias Mavestät, als vornehmer Chur-Kürst des Reichs, mit gleichgültigen Augen ansehen fönnte, wann man die Rayserl. Bürde unterdrucken, des Reichs Verfassung alteriren, und dessen Ständen Gewalt anthun wolte. Es hätten aber weder diese, noch andere, so gar zum Ruten des Hauses Desterreich abgezielte Warnungen und Defnungen etwas gefruchtet, sondern zur äuffersten Beschimpffung des Chur= fürstl. Collegii wäre des Reichs rechtmässig erwehltes Oberhaupt vilipendirt, gutgesinnte Stände theils unterdrucket, und theils intimidiret, andere aber gegen sothanes Oberhaupt aufgehetzet, und zu einer Arth von Confoederation verleitet worden. Des Königs von Preuffen Manestät hätten sich also bemüssiget gesehen, mit einigen mächtigen Reichs=Ständen eine gewiffe vom Frey=herrn von Palm an Grafen Rosemberg eingeschifte folglich ber Königin Mayestät

ohnedas nicht unbefandte Union zu schliessen. Wiezumahlen aber keine Hofnung obhanden wäre, durch die bona Officia allein zu dem vor Augen habendem Endzweck zu gelangen; als könnten des Königs Mayestät vermög Pflichten, wormit sie dem Reich, und dessen Oberhaupt zugethan, nicht umhin, demselben eine Anzahl dero Truppen als Hülfs-Bölfer, zu überlassen. Sie wären ungern zu dieser Extremität geschritten: "allein der Wienerische Hof, und deffen Alliirte trügen daran Schuld, umb willen von ihnen alle billige Ausweege verworffen worden wären. Gleichwohlen beharreten des Königs von Preussen Manestät ben der unveränderlichen Intention, alle Verbindlichkeiten mit denen benachbarten Mächten getreulich zu erfüllen. und sich in Zwistigkeiten, so der Königin Majestät mit anderen Mächten hätten, und das Reich nicht angiengen, feines-wegs zu mischen: indeme sie keinen anderen Endzweck hegeten, als das Systema und Compagem Imperii, folglich dessen rechtmässig erwehltes Oberhaubt ben seiner Würde, dann die Stände ben ihren wohlhergebrachten Praerogativen und Frenheiten zu erhalten, und die Rube im wehrtem Vaterland durch einen billigen und daurhaften Frieden wieder herzustellen."

Welchem allem Gr. Graf von Dohna noch nachzutragen angewiesen worden; "daß jeder Teutsch=patriotisch gefinnter Chur= und Fürst des Reichs nicht leiden könnte, daß man nicht nur des Reichs Oberhaubt seiner Erb-Landen beraubt, sondren auch dessen Truppen vom Teutschen Boden verjaget, und ihn also gleichsahm mit Stumpf und Stiel darvon ausgerottet habe. So ein in der Reichs-Hiftorie fein Benspiel, und ben der Nach-Welt faum Glauben finden mögendes Verfahren wäre; woraus eine allgemeine Gefahr erwachsete; so daß einem jedem nichts, als das Beneficium Ordinis übrig verbliebe. Dahero des Königs von Preussen Manestät sich gezwungen seheten, auf solche Mittel zu gedenken, wodurch sowohl der engenen Sicherheit, als allgemeinen Wohlfahrt prospiciret würde; und zwar solcher gestalten, wie es die Umftände der Sachen, und die auf dem Berzug haftende Gefahr erheischeten. So man sich zu Wien selbsten benzumessen hätte, umb willen man das Reich und deffen Stände zu weit poussirt".

Wie leicht zu ermessen ist, seind Ihro Mayestät die Königin über eine so unsreundlich= und bedrohliche, als durchaus ungegründete Declaration nicht wenig, und umb so mehrers betrossen worden, als andurch die Bensorge bestärket wird, daß gleichwie es mit dem vom Freysherrn von Palm eingeschicktem Unions-Recels seine vollsständige Richtigkeit hat, also auch der Ihro untereinstem zugekommene nebenanschlüssigige geheime Articul Bestand haben dörste; obgleich dessen Innhalt so wenig mit dem Reichs-Systemate, als dem Breßslauer-Frieden vereinbahret werden mag.

Gant ohnnöthig ift, sich ben der Ablehnung derer jenigen Besichuldigungen lang aufzuhalten, welche in der abgelesenen Declaration sowohl Ihro Mayestät der Königin, als dero Bundesgenossen, ja in der That denen mit beeden verstandenen, und sicherlich umb die Beydehaltung des Compagis Imperii enfrigst und rühmlichst bessorgten mehristen Ständen des Keichs beschehen; nachdeme theils durch die den 3. Julii zur Reichsedictatur gebrachte diesseitige Declaration, theils durch die vollständige Beantwortung der Französsischen KriegseCrklärung, und theils endlichen durch das bekandte Circular-Rescript vom 18. vorermeldten Monaths zum voraus sich alles erschöpft besindet.

Die zu ersterwehnte Declaration führet so klar, als möglich, im Mund:

Erstlichen, daß Ihro Mayestät die Königin durch Ihre Berwahrungs-Urkunden weder die Borrechten des hohen Churfürstl. Collegii, noch überhaubt die Besugnussen dero Herren Mit-Ständen um mindestem zu kränken, sondern eintzig und allein dero engene Gerechtsahme, nach deutlicher Maßgabe der goldenen Bull, vollständig zu verwahren, bedacht gewesen, und noch sennd; Zweytens, daß Ihr darauf sich gründender Wiederspruch nicht den Wahl-Ausschlag, sondern lediglich die darben gebrauchte Arth betresse; Drittens, daß Allerhöchst-Dieselbe so gar auch von jetztbesagtem Wiederspruch abzustehen uhrbiethig seind, sobald Ihro billige Genugthuung für das Ver-

gangene, und zulängliche Sicherheit für das Künftige wiederfahren wird; und endlichen Bierdtens, daß Sie beh allem dem jenigen, was Sie ihrer Friedfertigkeit halber theils im Eingang der Declaration, und theis in Ihrer Zuschrift an' den engeren Schwäbischen Erenß-Convent vom 11. Februarii jüngsthin weitläuffig zu erkennen gesgeben, annoch beharren, und nichts mehrers wünschen, als daß die darnach ausgemessene Vorstellungen Teutsch-patriotisch gesinnter Chur-Fürsten, und Ständen des Reichs in Zeiten die erwünschte Würckung ben dero hohem Gegentheil nach sich ziehen möchten.

Nun ist Reichs= und Weltskündig, sowohl was der Königlichs Böhmischen WahlsStimme halber vorgefallen, als auch wie Ihro Mayestät der Königin drittem WahlsBottschafter zu Frankfurth besgegnet worden. Was konnte ben diesen Umständen, umb Ihre Bestugnuß unverletzt zu erhalten, weniger beschehen, als sich so, wie obsstehet, zu verwahren? oder wie konnte mäßiger und großmüthiger zu Werck gegangen werden, als sich wegen Abstehung von Ihrem Wiederspruch zum voraus so, wie ebenerwehnet, zu äusseren?

Wann Ihro Mayestät der König von Preussen sich an der Königin Mayestät Stelle zu setzen, und nach dero eygenen erleuchten Einsicht zu erwegen belieben werden, was Ihrersseits für Entschliessungen gefast worden sehn wörden, zum fall dem Chur-Brandenburgischen Voto das nembliche, was dem Königlich Chur-Böhmischen, wiedersfahren wäre; so ist sich beygehen zu lassen nicht möglich, daß der gute Grund alles dessen, was nun eben angesühret worden, im minsdestem dörste mißkennet, oder angesochten werden wollen: bevorab nachdeme Sein des Königs Mayestät so offt und viel erklären lassen, gegen diesseitige Sorgsalt, die engene Gerechtsahme unverletzt zu ershalten, nichts einzuwenden zu haben. Und da nach dem wörtlichen Innhalt der vom Hrn. Grasen von Dohna viermahl abgelesenen Declaration so viele Ausmerksamkeit für die Ausrechterhaltung anderer Ständen Praerogativen und Freyheiten bezeuget wird; warumben solte ungehindert dessen, was der erstere Articul des

Breßlauer-Friedens besaget, allein der Königin Mayestät verüblet werden, auch die Jhrige der Nothdurft nach zu verwahren? absonder- lich auf eine so mäßige und glimpfliche Arth, als in Jhrer zur Reichs-Dictatur gebrachter feyrlichsten Declaration beschiehet.

Rur Zeit des geschlossenen Brefilauer-Friedens war diese Declaration noch nicht erfolget, hingegen dieffeitige Verwahrungs-Uhrfunden zum öffentlichen Druck allschon befördert, und in jedermanns, auch des Berlinischen Hofs Händen. Da nun durch die seithero erfolgte Declaration alles, was in sothanen Verwahrungs-Uhrkunden anstößig geschienen, nicht nach diesseitigem Vorgeben allein, sondren nach dem Darfürhalten sowohl des mehristen Theils des Hohen Chur= fürstlichen Collegii, als berer mehriften Ständen des Reichs, gehoben worden; wie kan möglicher Dingen von Hochgebachten Collegii Vilipendirung die Frag senn, oder die von des Reichs mehristen Ständen für zulänglich erkandte Milberung berer vorhin bekandter Berwahrungs-Uhrkunden zum Friedens-Unterbruch Anlaß geben, nachdeme die weitstärker gefaste Verwahrungs-Uhrkunden selbsten bessen Schluß nicht gehindert haben? Diese Betrachtung ist schlechtersdingen Der mehrifte Theil des Churfürstl. Collegii fan unablehnlich. dessen Vorrechten etwas vergeben zu wollen, eben so wenig, als Ihro Mayestät die Königin beschuldiget werden, als die sich für eine Ehre schätzen, darvon ein Mitglied zu senn. Was also nur immer Ihro hierunter zur Last gelegt werden will, das betrift zugleich all= jene Churfürsten, Fürsten, und Stände des Reichs mit, welche, wie Aller= höchst=Dieselbe darumben besorget seind, daß das älteste Reichs= Grund-Gefat, die goldene Bull, nebst dem Land-Frieden, und Weft= phälischen Friedens-Schluß, nicht unterbrochen werden. Wer sich nun auf des Reichs Grund-Gefätze lediglich fteiffet, der kan deffen Verfaffung, auch nur zu nahe zu treten, nicht einmahl beargwohnet werden: maffen diese nimmermehr einige Zerrüttung zu befahren haben fan, in so lang sich an jene gehalten, und darauf, wie von Ihro Mayestät der Königin je und allezeit beschehen ift, lediglich bezogen wird.

In der zwentens oben angezogenen vollständigen Beantwortung der Frantössischen Kriegs-Erklärung wird ausser beme, so aus über-

mäßigem Glimpf, und bevorab aus aufmerksamster Rücksicht für des Königs von Preussen Mayestät selbsten, bis anhero verschwiegen worden, alles dasjenige getreulich angeführet, was von friedfertigen Deffnungen, und Aussöhnungs-Vorschlägen zu des Wienerischen Hofs Wiffenschaft jemahlen gediehen ift. Herr Graf von Dohna hat ben Vorlesung der oben nach ihrem wesentlichen Innhalt wiederhohlten Declaration von felbsten gestehen müffen, daß er seit dem Monat Novembris vorigen Jahrs mit keiner Anweisung, noch Befehl dies= falls versehen worden, noch auch derenthalben ein Wort verlohren. Was ihme nun damahls sowohl der Aussöhnung als Wahl halber er= wiedriget worden, kombt in Abschrift hierben: worauf sich wiederholt zu beziehen um so weniger das mindeste Bedencken getragen wird, als man sich schlechter-dingen nicht bengehen lassen kan, daß wann des Königs von Preußen Mavestät von der Sachen mahrem Hergang unterrichtet wären, dieselbe zu einer so bedrohlichen Declaration, als obige ift, aus der Urfach geschritten senn würden, weilen man diesorts sich derlen Propositionen nicht gefüget hat, welche abschrift= lich hinaus zu geben dero engener Minister geweigert, und worvon sonsten dem Wienerischen Hof einige Mittheilung nicht beschehen. Unter einem solchem Vorwand Feindseeligkeiten anzukunden, oder wohl gar zu deren Ausübung zu schreiten, würde frenlich taum Glauben ben der Nach-Welt, und noch weniger ein Benspiel in der Reichs= oder sonstigen Historie finden. Man kan und will es also von des Königs von Preussen Mavestät wahren Gesinnung nimmer sund nimmermehr vermuthen: zumahlen gants offenbar am Tag liegt, daß andurch Compages Imperii nicht nur nicht erhalten, sondern gäntz= lichen zerrüttet, die Ruhe im Reich keineswegs hergestellt, sondren zu noch gröfferen Unruhen Thür und Thor eröffnet, das werthe Bater= land in die äufferste Gefahr des völligen Umfturtes gesetzet, und mit einem Wort das Band der menschlichen Gemeinschaft durchaus zer= riffen würde. Nun wird man aber auffer deme, was hiervon in der vollständigen Beantwortung der Frangosischen Kriegs-Erklärung einkommt, einige andere der Königin Mayestät beschehene öffnungen, und Friedens-Vorschläge nimmer= und nimmermehr anzeigen können:

es wäre dann Sach, daß man darmit auf das jenige deuten wollte, was dem Mylord Hyndford im Monath Januarii letzt-verflossenen Jahrs bengebracht, und bis nun zu aus obenangemerkter Ursach mit Stillschweigen übergangen worden: darinnen bestehend, daß als gedachter Lord im Nahmen seines Königs die Versicherung gegeben, wie derselbe zu der Aussöhnung des Wienerischen und Frankfurthers Hofs und zwar so gar zum Behuf des letzten, alles willigst benstragen wolte, was nur immer dem ersterem unnachtheilig, und der Reichs-Verfassung nicht zuwider wäre, wosern nur andurch der Königin hoher Gegentheil in die Frenheit gesetzt würde, independenter von Frankreich zu Werck gehen zu können; hierauf sein des Königs von Preussen Man. erwiedriget haben, daß einige fette Bißthümer, als wie zum Exempel Salzburg faecularisiret werden müsten: qu'il faudroit seculariser quelques bons Evechés comme Salzbourg.

Wann man hiervon bis nun zu die mindeste Anregung nicht gethan; so ist es gewißlich einzig und allein aus obangedeuteter ausmerksamster Rucksicht beschehen, und ausser dem nunmehro ans dringendem äussersten Nothfall wurde man annoch keine Erwehnung darvon gethan haben. Freylich wohl würden auch der Königin Mayestät und Dero Ertz-Haus bey einem solchen Antrag Anständigsteit und Nutzen haben sinden können. Allein das Gewissen hat ihn anzunehmen nicht gestattet.

Und gleichwie benselben mit der Reichs-Verfassung, mit derer Ständen wohl-hergebrachten Praerogativen und Gerechtsahmen, mit der Ruhe im werthem Vatterland, und so fortan, zu vereinbahren keineswegs möglich ist, sondren vielmehr obbesagter Antrag zur Unterbrükung unschuldiger Reichs-Ständen, und über den Hauffen-werssung der Compagis Imperii untaugbahr und ganz offenbahr gereichet haben würde; also wissen sich der Königin Mayestät in alles das jenige, was in der vom Hrn. Grasen von Dohna abgelesenen Declaration von diesseitiger vermeintlicher Verletzung obiger großer Objectorum gemeldet wird, schlechter-dingen nicht zu sinden: zumahlen heiter und klar am Tag lieget, daß wosern die Königin sich jener mit selben

nicht vereinbahrlichen Proposition gefüget hätte, es nimmermehr zu der erfolgten bedrohlichen Declaration gekommen sehn würde.

. Nicht minder ift in dem drittens obenangezogenem Circular-Rescript vom 18. vorigen Monaths dem die Chur-Banrische Truppen betreffendem Vorwurf im voraus gant überzeugend begegnet worden. Die Nieder-Schönfelder Abrede, die zwenmablige Auschriften an den engeren Schwäbischen Crenß-Convent, die darinnen enthaltene Wahrnungen und Ersuchen, dann die langwürige Brrichonung dieser gant zerftreuten Truppen, seiend lauter unwiedersprechliche Proben ber hiesigen aufrichtigsten und versöhnlichsten Gesinnung. Nachdeme aber besagte Truppen zum Dienst der Eron Frankreich angewendet, und auf dem von dieser Eron zum Nachtheil des Reichs angemastem Territorio, so ist in der That wider das Reich selbsten zu ver= thädigen sich bemühet, mit und nebst denen Frantösischen, und als dieser Cron Hülfs=Bölder betretten worden; so ift allerdings unbegreiflich, was mit jenem, so Hrn. Graf von Dohna der Declaration nachtragen und benfügen müffen, gesagt werben wolle; am wenigsten aber mit obigen fundbahren Umbständen die Berficherung vereinbahrlich, daß des Königs von Preuffen Mayeftät in die Zwiftigkeiten, so die Rönigin mit anderen Mächten hätte, sich nicht mifchen, und die gegen andere benachbarte Mächten ob= habende Berbindlichkeiten getreulich erfüllen würden.

Das Reich ist bermahlen das Theatrum Belli nicht mehr. Der Königin Bemühung, Länder, so selbem entrissen worden, ihme wieder zuzuergnen, kan dessen Bürde, Ansehen, Berfassung, Sichersheit und Ruhestand entgegen zu lauffen, auch nur mit einigem Schein nicht vorgegeben werden. Da nun sie, die Königin, so oft und viel erkläret, auch diese Erklärung auf das seyrlichste nochmahlen wiederhohlet, daß sie keine Bergrößerung, sondren nur eine billige Schadloßshaltung und künftige Sichersstellung verslange; so würde obgedachte Bemühung untereinstem zur Beförderung der erwünschten Aussishnung mit Ihrem hohem Gegentheil gereichet haben, und unstrittig annoch gereichen, sobald sie nicht, wie doch nicht vermuthet werden will, durch den Vollzug einer so bedrohlichen Declaration, als obige ist, unterbrochen wird.

Sammentliche zum Reich gehörige Länder geniesseten anjeto einer vollständigen Ruhe, wo nur die Benforge hinwegfiele, so die grosse Breussische Kriegs-Rüstungen, und die Bewegungen derer Königlich-Preufsischen Truppen verursachen. Die Wahl-Unliegenheit ist nach der zur Reichs-Dictatur gebrachten hiesigen Declaration sogleich abgethan, als nur der Königin in der goldenen Bull ge= gründete Gerechtsahme unverletzt erhalten, und sicher gestellt werden will. Ausser deme, was die abgedrungene Nothwehr gegen öffentliche Keinde erheischet hat, ist auch nur dem mindesten Stand des Reichs von hieraus einiges Lend nicht zugefüget worden, indeme Ihro Mayestät die Königin Gewalt auszuüben gant und gar nicht gewohnet seind. Was nur immer von Bersöhnlichkeit gesagt werden fönnen, ohne weder die nöthige Borsichtigkeit in Ansehung derer Reinden, noch die Treu gegen benen Bundes-genoffen auffer acht zu lassen; das findet sich so gar in der Beantwortung der Frankösischen Kriegs-Erklärung im übermaß erschöpfet.

Des Königs von Preuffen Mayestät ware vor- und nach dem Schluß des unter Englischer Vermittelung und Garantie geschloffenen Breflauer-Friedens der Königin Verlangen, für die darinnen gethane groffe Opfer schadlos gehalten, und für das Künftige sichergestellt zu werben, feineswegs verborgen. Sowohl die Mässigung, als Billichkeit dieses Verlangens wird und kan niemand widersprechen, ausser wer sich an die kundbarste und erste Reglen des natürlichen und Völcker-Rechts, noch mehrers aber an die Reichs-Grund-Gefätze nicht zu binden gedenket. Aus eben dieser Billigkeits-Erkandtnuß seiend obenerwehnte dem Mylord Hyndford ehedessen beschehene, und wie in der vorgelesenen Declaration selbsten gemeldet wird, zum engenem Nuten des Erte-Hauses abgezielte Preussische Borichläge hergeflossen. Allein da sie zum Nachtheil eines unschuldigen dritten, auch minders mäch= tigen Protestirender Reichs=Ständen gereichet haben würden; jo kondten sie von der Königin nicht angenohmen werden. jener Theil, welcher derlen Vorschläge verwirft, oder der andere, so sie zu erzwingen vermeinet, der Reichs-Grund-Verfassung, deffen inner= lichem Rube= und Wohlftand, seiner Mitständen wohlhergebrachten Praerogativen und Frenheiten, dann der mit vorerwehnten groffen Objectis die engeste Verknüpfung habender allgemeiner Wohlfahrt von Europa zu nahe trette? redet die Sach von selbsten. Da also derley öfnungen keine statt gegeben werden kondte; so bliebe die Schwürigkeit übrig, wie dann obige beede Objecta der Schadloßhaltung und Sichersstellung in andere Weege, ohne Kränkung der Gerechtsahme eines unschuldigen Drittens erreichet, und sestgesetzt werden möchten.

Bu solchem Ende, und nicht aus Haß, oder einiger Unversöhn= lichkeit gegen Frankreich, als welche Gemüths-Regungen Ihro Mayestät die Königin nicht kennen, sobald sich mit Ihro aufrichtig und billig ausgeföhnt werden will, haben Allerhöchst=Dieselbe bahin angetragen, daß dero hoher Gegentheil sich mit Ihro gegen die Eron Frankreich vereinbahren, folglich solcher=gestalten die N. B. beederseitige An= ständigkeit mitbewürcken zu helffen sich angelegen senn lassen wolle. Graf Seckendorff hat hierzu in bessen Nahmen ben der Nieder= Schönfelder Abrede, wie das Prothocoll klar und unwiedersprechlich ausweiset, gute Hofnung gegeben. Und auf bessen in ebenerwehntem Prothocoll enthaltene Versicherung hat sich, was sowohl der Braunauer= Besatzung als sonsten derer Chur=Baprischer Truppen halber darinnen ausbedungen worden, allerdings gegründet; hingegen die Erfahrung mehr dann zu viel erwiesen, wie wenig die gegentheilige Werde mit denen Worten übereingekommen. Da nun die Chur-Baprische Mitwürckung zu jenem, was haubtfächlich zu des hohen Gegentheils und des Reichs Nuten gereichen sollen, nicht zu erhalten ware; so ist sich wenigstens bestrebet worden, ihn mit Benhülffe derer von Teutsch= patriotisch=gefinnten Chur= und Fürsten des Reichs beschener best= gemeinter Borftellungen, dabin zu vermögen, daß er diffeitigen Unternehmungen gegen Frankreich umb so weniger etwas in Weeg legen wolle, als selbe ben einem glücklichem Ausschlag, nach obiger in der Rönigin Nahmen erfolgten bündigften Erklärung, die Mittel erleichteren würden, beede durch das enge Blutband so nahe verknüpfte Durch= leuchtigste Teutsche Häuser mit eines jeden Unständigkeit auseinander Die dieserthalben, absonderlich durch den Löblichen au setzen. Schwäbischen Crenß beschehene öfnungen finden sich vorlängst zum

offentlichem Druck befördert. Allein so wenig hiervon, als von einem für das Chur-Haus Bayern sehr vortheilhaftem dem Durchleuchtigsten Ertz-Haus aber so gar alle Schadloshaltung entziehendem, und nur dessen fünftige Sicherheit, nebst der innerlichen Reichs-Ruhe etwas mehrers bevestigendem Austausch wolte man zu Francksurth das mindeste wissen, noch hören; sondern beharrete immer auf so gearteten Propositionen, worden weder ermeldtes Durchleuchtigstes Ertz-Haus, noch die allgemeine Reichs-Wohlfahrt, noch die Frenheit von Europa von darumen würden haben bestehen können, weilen nach selben beh ausbrechenden Unruhen gegen Orient dem Haus Bourdon gantz leicht gefallen sehn würde, das Ertz-Haus, das Reich, und die Frenheit von Europa zu unterdrucken, mithin das jenige vollends auszglichren, was ihme dermahlen zum Theil misslungen ist.

Welchemnach umb gleichwohlen zu der von der Königin Manestät so sehnlich gewunschenen Aussöhnung mit dero hohem Gegentheil zu gelangen, nichts übrig verbliebe, als ohne dessen Mitwürckung, die Avulfa ab Imperio wieder suchen herben zu bringen, und anmit nebst ebenerwehnter Aussöhnung, zugleich des Reichs Bürde, fünftige Sicherheit, inn= und äußerliche Ruhe, dann hauffiger Ständen Nuten und Befreyung von dem nunmehro unter einer frembden Both= mäßigkeit tragendem Joch zu beförderen. Allein wurde nicht nur andererseits nichts darzu gethan, sondern im Gegentheil, umb einen so gemein=nütenden Endzweck zu hintertreiben, das äusserste ange= wendet. Die Chur-Banrische Truppen haben sich in solcher Absicht mit benen Frantösischen vereinbahret, und der Orth, wo jene die Rhein=Passage verhindern sollen, wird von der mit dem Hof zu Frankfurth engest verknüpften Cron-Frankreich zum Reich nicht mehr gehörig, sondern ihrer Bothmässigfeit unterwürffig zu sehn behaubtet. Da ihnen aber die Passage zu verhindern mißlungen; so seind sie Reichskündiger maffen, in Gesellschaft derer Frantösischen, Kron-Weissemburg zu keinem anderem Ende zugeenlet, als um zu ver= hüten, darmit Elsaß nicht wieder dem Reich zu Theil werde. Zu dem nemlichem Ende wurde hauffiges Teutsches Blut allda vergossen, die Frangösische Teutsche Hülfs=Bölder überall vorgeschoben, die

eigene Frankösische aber umb so mehr zu verschonen gesuchet. Db nun diefes heiffe, die Chur=Banrifche Rriegs=Bolder von dem Teutschem Boden verjagen, oder des Reichs Oberhaubt mit Stumpf und Stiehl von dannen ausrotten? Ingleichem von welchem Theil mit Jug gejagt werden möge, daß kein Benfpiel eines folden Betrags in der gangen Reichs-Siftorie jemahlen erhöret, und derfelbe ben der fpathen Rach=Belt faum Glauben finden werde? das fan man jeder unparthenischen Beurtheilung ohne Anstand unterwerffen. Deffen allen ungehindert seind der Königin Mayestät ben Ihrer aufrichtigsten Aussöhnungs= Begierde gleichwohlen verharret, und haben sogar wieder Ihres hohen Gegentheils willen die hierzu diensahme Mittel zu erzwingen sich äufferst bestrebet, und würden auch, nach Dero hohen Alliirten seit bero erfolgten nachdruckfahmen Unterstützung, unschwer darzu ge= langen, wann des Königs von Preuffen Mayestät annoch bewogen werden könnten, nach der Ihro diesorts bezeugten so ausnehmenden Aufmercfamkeit, bem jenigen ein getreues Genügen zu thun, was der unter Englischer Bermittlung und Garantie geschlossene Breglauer= Frieden Artic, primo so heiter und klar vermag: nemblichen de ne pas commettre, ny permettre, qu'il se commette aucune hostilité secretement, où publiquement, directement, où indirectement, foit par les fiens, où par d'autres; NB. de ne pas donner non plus aucun fecours aux ennemis de la Reine, sous quelque pretexte, que ce soit; de ne faire avec eux aucune Alliance, qui soit contraire à cette Paix; d'entretenir toujours une amitié indissoluble; de tacher de maintenir l'honneur, l'avantage, & la seureté mutuelle; Enfin de detourner autant qu'il luy sera possible, la seule voye des Armes exceptée, les dommages dont la Reine pourroit etre menacée par quelque autre Puissance. Man sollte es umb so billiger annoch anhoffen können, als nicht nur das gute Trauen und Glauben ein solches unlaugbahr erheischet, sondern auch des Villarias intercipirte Briefe sattsahm an Tag legen, wie weit die Vergrösserungs-Absichten des Hauses Bourbon sich erstrecken, und wie sehr der Unions-Recess

hierzu migbrauchet werden wolle. Ift es des Königs von Preuffen Mavestät, wie die vom Hrn. Grafen von Dohna abgelesene Declaration im Mund führet, allein umb baldige Berftellung einer daurhaften Rube im Reich, und umb die Aufrecht= erhaltung der Ranferlichen Burde, des Reichs Verfassung, des Churfürstlichen Collegii Ansehens, und derer übrigen Ständen wohlshergebrachter Praerogativen und Frenheiten zu thun; so darf nur allen diesen, niemanden mehr, als der Rönigin Mauestät zu Berten dringenden groffen Objectis Breuffischer Seits feine Hinderniß in Weeg geleget werden. Niemand wird solchenfalls die Reichs-Ruhe zu ftörren sich unterfangen; die Aussöhnung beeder Durchleuchtigster durch das nahe Blut-Band so oft verknüpfter Teutscher Häuser sich von selbsten, und ohne Krändung des Juris tercii ergeben; und die Wahl-Anliegenheit zu beederseitigem Vergnügen sogleich abgethan senn, als sich nur allerseits an die deutliche Maßgab und Vorschrift der goldenen Bull gehalten werden will.

Der Sachen bis nun zu angeführter Acten-mässiger Hergang beweiset es unablehnlich. Und Ihro Mayestät die Königin wiedershohlen nochmahlen auf das bündigste sowohl alles, was dis nun zu in Ihrem Nahmen erkläret worden, als auch sammentliche friedsfertigste, und die sehnlichste Aussöhnungs-Begierde andeutende ausserungen, welche in der vollständigen Beantwortung der Französsischen Kriegs-Erklärung so haufsig einkommen.

Allem Unhehl kan also annoch gantz leicht, und in kurtzem vorsgebogen werden. Solten aber wieder besseres Verhossen der Königin Feinde, unangesehen alles obigen, auf Ihr, der Königin, und Dero Ertz-Hauses Unterdruckung forthin versessen sehn; so würden Allershöchst-Dieselbe von darumben den Muth nicht sinden lassen. Der starcke Armb Gottes ist nie abgekürtzet zu helssen. Dem Allwissenden seind die innerste Gedancken, und die noch so sorgfältig zu verheelen, oder noch so keck zu wiedersprechen vermeinte Anschläge nicht versborgen, mithin kan sich, es erfolge gleich, was da immer wolle, Dero Vertrauen auf Gott, und Ihre gerechte Sach nimmermehr minderen.

# Stärkeberedjung des Prenhilden Heeres für Augult 1744.

Oberbefehl: Seine Majestät der König.

Großes Hauptquartier Seiner Majestät des Königs:

Generaladjutanten:\*) Generalmajor v. Borde,

Oberst v. Wartensleben,

Oberst v. Winterfeldt.

Flügeladjutanten:\*) Oberftlieutenant v. Wylich,

Major Graf v. Münchow,

Major v. Kahlden,

Hauptmann v. Möllendorff,

Lieutenant v. Lengefeld,

Lieutenant v. Wartenberg.

Generalquartiermeifter:\*) Generalmajor Graf v. Schmettau.

Generalquartiermeisterlieutenant:\*) Hauptmann und Flügeladjutant v. d. Delsnitz.

Brigademajors:\*) Oberstlieutenant und Flügeladjutant v. Wedel,

Major v. Bülow,

Hauptmann und Flügeladjutant v. Sydow,

Lieutenant und Flügeladjutant v. Stutterheim.

Geheimer Kriegsrath Eichel.

Ingenieure:\*\*) 5 Offiziere.

Feld-Kommissariat: Geheimer Finanzrath Deutsch,

Geheimer Rath v. Katte und 10 Beamte.

<sup>\*)</sup> Rach dem eigenhändigen Entwurf des Königs. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Die folgenden Angaben nach dem monatlichen Feldkassenetat des Böhmischen Corps d'Armee. Geh. St. Arch.

Feldkasse: Feldkriegszahlmeister Herre und 2 Beamte.

Generalstabsbediente: Oberauditeur Kriegsrath v. Pawlowski,

- 1 Stallmeister,
- 1 reformirter Prediger,
- 3 katholische Patres,
- 1 Generalstabsfourier,
- 1 Wagenmeister,
- 1 Generalgewaltiger,
- 1 Scharfrichter,
- 1 Stabsprofoß.

Feldpostamt: Feldpostmeister am Ende und 2 Beamte.

Feldlazareth: Feldmedicus Leffer,

Feldmedicus Rudolph,

Feldmedicus Wahl.

Generaldirurgus Bouneß,

- 3 Chirurgen,
- 20 Lazarethfeldscheerer,
- 19 Lazarethbeamte,
  - 8 Apotheker,
- 30 Krankenwärter,
- 20 Frauen zum Rochen u. s. w.,
  - 2 Französische Maitres Chirurgiens,
- 10 Compagnons.

Proviantamt: Oberproviantmeister Hön.

Im Hauptquartier anwesend:

Heinrich Prinz von Preußen Königliche Hoheit.

# Truppen\*) für den Einmarsch in Böhmen. Seine Majestät ber König.

# 1fte Secrjäule. Seine Majestät ber Rönig.

#### a. Generallieutenant v. Kaldftein.

### Infanterie.

| Truppentheil.                     | Ba=<br>taillone. | Gren.<br>Komp. | Schwa=<br>dronen. | Gefecht<br>Mann. | sstärke.<br>Reiter. |
|-----------------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Kommando des 1. Bat. Garde        | e —              |                |                   | 86               |                     |
| Grenadier=Garde=Bat.              | 1                | 1              | _                 | 808              |                     |
| 2. u. 3. Bat. Garde (Regt. Garde) | ) 2              | 2              |                   | 1617             |                     |
| Inf. Regt. Prinz von Preußen      | 1 2              | 2              | _                 | 1609             |                     |
| = = Kalcftein                     | 2                | 2              | _                 | 1602             | _                   |
| Füs. Regt. Prinz Heinrich         | 2                | 2              |                   | 1605             |                     |
| = = Münchow                       | 2                | 2              |                   | 1606             | _                   |
| Stehendes Gren. Bat. Byla         | 1                | _              | _                 | 865              | _                   |
| 9                                 | Reiterei         | i.             |                   |                  |                     |
| Regt. Gensdarmes                  |                  |                | 5                 |                  | 762                 |
| Gardes du Corps                   |                  |                | 1                 |                  | 158                 |
| Drag. Regt. Posadowsky            | _                |                | 5                 | _                | 768                 |
| - = Rothenburg                    |                  |                | 5                 |                  | 763                 |
| = = Bayreuth                      |                  |                | 10                |                  | 1528                |
| Huf. Regt. Bronikowski            | _                |                | 10                | -                | 1116                |
| = = Zieten                        | _                |                | 10                |                  | 1126                |
| = = Ruesch                        |                  |                | 10                |                  | 1130                |
| = = Dieury                        |                  |                | 10                | _                | 1120                |
|                                   | 12               | 11             | 66                | 9798             | 8471                |
|                                   |                  |                |                   |                  |                     |

<sup>\*)</sup> Der Berechnung liegt die "Monatliche Gener al-Liste" für den Juli 1744 (Arch. Kr. Min.) und eine "Tabella oder Etat von der gesammten Koenigl. Preussisch. und Cuhr Brandend. Armée wie solche im Jahr 1744 Effective bestehet" (Kr. Arch. Gen. St.) zu Grunde.

Es ist hier die Gesechtsstärke berechnet worden, d. h. bei der Infanterie und Kavallerie die Zahl der kampsbereiten Offiziere, Unteroffiziere und Mannsschaften, bei der Artillerie die Zahl der seuerbereiten Geschütze.

### b. Generallieutenant Martgraf Karl von Brandenburg-Schwedt.

# Infanterie.

| Truppentheil.        | Bat. |     | Jäger:<br>Romv. |   | Schwdr.<br>Feldjäger |      | tsstärfe.<br>Reiter. |
|----------------------|------|-----|-----------------|---|----------------------|------|----------------------|
| Inf. Regt. Hade      | 2    | 2   |                 |   | —                    | 1609 | *                    |
| Inf. Regt. Erbprinz  |      |     |                 |   |                      |      |                      |
| von Heffen=Darmftad  | t 2  | 2   |                 |   |                      | 1606 |                      |
| Inf. Regt. Truchseß  | 2    | 2   |                 |   | _                    | 1603 |                      |
| = = Markgraf         |      |     |                 |   |                      |      |                      |
| Karl                 | 2    | 2   | _               |   | _                    | 1605 | _                    |
| = = Blanckensee      | 2    | 2   | _               | _ | _                    | 1609 |                      |
| = = Rleift           | 2    | 2   |                 |   | _                    | 1603 | 1                    |
| Feld=Jägerforpsz.Fuß |      |     | - 2             |   |                      | 105  |                      |
|                      |      | Rei | iterei.         |   |                      |      |                      |
| Kür. Regt. Prinz von |      |     |                 |   |                      |      |                      |
| Preußen              | _    | _   | · —             | 5 | _                    | _    | 762                  |
| Feld=Jägerkorps zu   |      |     |                 |   |                      |      |                      |
| Pferd _              |      | _   |                 |   | 2                    |      | 173                  |
|                      | 12   | 12  | 2               | 5 | 2                    | 9740 | 935                  |

### e. Generallieutenant v. Wreech.

# Infanterie.

| Inf. Regt.   | Anhalt      | 3 | 3    |        |    |   | 2408 |      |
|--------------|-------------|---|------|--------|----|---|------|------|
| = =          | Herzberg    | 2 |      |        |    | _ | 1317 | _    |
| = = !        | Marwitz     | 2 | 2    | —      |    | _ | 1606 |      |
|              |             |   | Reit | terei. |    |   |      |      |
| Leib=Regt. S | Lüraffiere  |   |      |        | 5  |   | -    | 755  |
| Kürassier=R  | egt. Stille | _ |      | _      | 5  | _ |      | 762  |
| = =          | Bredow      | _ | _    |        | 5  |   |      | 753  |
| Leib=Karabi  | niers       |   | -    |        | 5  | _ | _    | 761  |
|              |             | 7 | 5    | _      | 20 |   | 5331 | 3031 |

### d. Generalmajor v. Bonin.

Infanterie.

|            |         | 0 1             |      | Gren. | Gefecht | sstärke. |
|------------|---------|-----------------|------|-------|---------|----------|
| 9          | Eruppen | theil.          | Bat. | Romp. | Mann.   | Reiter.  |
| Inf. Regt. | Boni    | n               | 2    | 2     | 1606    |          |
| Vom Inf.   | Regt.   | Herzberg        | _    | 2     | 289     | _        |
| =          | = '     | Prinz Leopold   |      | 2     | 289     |          |
| =          | =       | Prinz Ferdinand |      | 2     | 289     |          |
|            |         |                 | 2    | 8     | 2473    | -        |

Dazu 1 Kompagnie des 1. Feld-Bataillons der Artillerie.

1 ste Heersäule: 33 Bat. 36 Gren. Komp. 2 Jäger=Komp. 91 Schwadr. 2 Schwadr. Feldjäger. 27366 Mann. 12 437 Reiter (einschl. Hauptquartier).

### 2te Seerfäule.

Generalfeldmarschall Erbprinz Leopold von Anhalt-Dessau. Infanterie.

|                            | •    |                |                                        |                   |                     |
|----------------------------|------|----------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Truppentheil.              | Bat. | Gren.<br>Komp. | Schwadr.                               | Gefecht:<br>Mann. | sstärke.<br>Reiter. |
| Inf. Regt. Bevern          | 2    | 2              |                                        | 1609              |                     |
| = = Anhalt=Zerbst          | 2    | 2              |                                        | 1607              | _                   |
| = = la Motte               | 2    | 2              | ************************************** | 1597              |                     |
| = = Prinz Moritz           | 2    | 2              | _                                      | 1608              | _                   |
| = = Schwerin               | 2    | 2              | _                                      | 1597              | _                   |
| = = Jeetze                 | 2    | 2              | _                                      | 1608              | _                   |
| Füs. Regt. du Moulin       | 2    | 2              |                                        | 1607              |                     |
| = = Braunschweig           | 2    | 2              | _                                      | 1605              |                     |
| Vom Garnison=Regt.         |      |                |                                        |                   |                     |
| Mützschefahl               |      | 2              |                                        | 289               |                     |
|                            | Rei  | terei.         |                                        |                   |                     |
| Kür. Regt. Prinz Friedrich |      | _              | 5                                      |                   | 753                 |
| Drag. Regt. Bonin          | _    | _              | 5                                      |                   | 767                 |
| = = Nassau                 |      | _              | 5                                      |                   | 770                 |
| = = Alt=                   |      |                |                                        |                   |                     |
| Württemberg                |      |                | 5                                      |                   | 767                 |
| 2 te Heersäule:            | 16   | 18             | 20                                     | 13 127            | 3057                |
|                            |      |                |                                        |                   |                     |

3te Heerfäule. Generalfeldmarschall Graf v. Schwerin. Infanterie.

|                            | '    |                |          |                   |                     |
|----------------------------|------|----------------|----------|-------------------|---------------------|
| Truppentheil.              | Bat. | Gren.<br>Komp. | Schwadr. | Gefechts<br>Mann. | litärfe.<br>Reiter. |
| Inf. Regt. Shlichting      | 2    | 2              |          | 1608              | _                   |
| = = Polenz                 | 2    | 2              | _        | 1605              |                     |
| Vom Inf. Regt. Hautcharmon | _    | 2              | _        | 289               | _                   |
| = = Borcke                 |      | 2              | _        | 289               | _                   |
| Inf. Regt. Varenne         | 2    | 2              | _        | 1595              | _                   |
| Vom Füs. Regt. Jung=Dohna  |      | 2              | _        | 289               |                     |
| Füs. Regt. Krenten         | 2    | 2              | _        | 1604              | _                   |
| = = Zimmernow              | 2    | 2              |          | 1584              | _                   |
| Pionier=Regt. Walrave      | 2    | _              | _        | 1310              |                     |
|                            |      |                |          |                   |                     |

| •                       | Reiter | ei. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|-------------------------|--------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kür. Regt. Buddenbrock  |        |     | 5  | and the same of th | 761   |
| = = Geßler              | _      | _   | 5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 755   |
| = = Rochow              | _      | _   | 5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 755 |
| = = Bornstedt           |        | _   | 5  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 762   |
| = = Kyau                |        | _   | 5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 760   |
| Drag. Regt. Württemberg |        | _   | 5  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 768   |
| Hus. Regt. Natzmer      |        |     | 10 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1122  |
| 3 te Heersäule:         | 12     | 16  | 40 | 10 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5683  |

|                                     | Bat. |    | Jäger:<br>Romp. |            | Schwadr.<br>Feldjäger. |        | tsstärfe.<br>Reiter. |
|-------------------------------------|------|----|-----------------|------------|------------------------|--------|----------------------|
| 1ste Heersäule:                     | 33   | 36 | 2               | 91         | 2                      | 27366  | 12437                |
| 2 te Heersäule:                     | 16   | 18 |                 | 20         | _                      | 13127  | 3 057                |
| 3 te Heerfäule:                     | 12   | 16 |                 | <b>4</b> 0 | _                      | 10173  | 5 683                |
| Gefechtsstärke des<br>in Böhmen ein |      |    |                 |            |                        |        |                      |
| gerückten Heeres                    | 61   | 70 | 2               | 151        | 2                      | 50 666 | 21 177               |

### Geschütze\*)

bei dem Heere des Königs in Böhmen.

#### a. Sur den Seldgebrauch.

- 100 dreipfündige konische Kanonen
- 40 dreipfündige chlindrische Kanonen als Regimentsgeschütze.
  - 4 dreipfündige Desterreichische Kanonen
- 18 zwölfpfündige konische Kanonen.
  - 2 zwöfpfündige cylindrische Ranonen.
  - 6 vierundzwanzigpfündige kurze cylindrische Kanonen.
- 12 zehnpfündige Haubigen.
- 182 Geschütze.

### b. Sur die Belagerung von Prag.

- 12 zwölfpfündigeordinäre Ranonen, geleitet vom Inf. Regt. Herzberg.
- 24 vierundzwanzigpfündige ordinäre Kanonen auf den Schiffen des Generalmajors v. Bonin.
- 20 fünfzigpfündige Mörfer.
- 56 Geschütze.

Außerdem: 70 Brückenboote.

Beim Heere befanden sich das 1. Feld-Bataillon der Artillerie und die Kompagnien Holtzmann I., Linger, Möller und Ropp des 2. Feld-Bataillons.

<sup>\*)</sup> Tagebuch des Obersten v. Holzmann u. Specification wie das Felds-Regiment Artillerie mit dem Geschütze bei der Armee so in Böhmen gestanden Bertheilet ist. Arch. Zerbst.

Die zeeresabtheilung zum Schuze Schlesiens.

General der Infanterie v. d. Marwig.

3 Adjutanten, darunter Kapitän v. Troschke.

Generalquartiermeisterlieutenant: Oberstlieutenant v. Gers.

2 Brigademajors

Feldkommissariat: Kriegsrath v. Götz,

v. Mayer

und 5 Beamte.

Feldkasse: 2 Beamte.

Generalstabsbediente: Oberauditeur Rriegsrath Riediger.

1 reformirter Prediger.

1 fatholischer Pater.

1 Generalstabsfourier.

1 General-Wagenmeister.

1 Generalgewaltiger.

1 Scharfrichter.

1 Stabsprofoß.

Feldpoftamt: 2 Beamte.

Feldlazareth: Feldmedicus Müller.

Stabschirurgus Jordan.

4 Lazarethfeldscheerer.

6 Lazarethbeamte.

2 Apotheker.

8 Krankenwärter.

4 Frauen zum Rochen u. f. w.

Proviantamt: . 1 Oberproviantmeister.

| Infanterie. Gefechtsftarfe. |                               |             |          |        |         |  |  |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------|----------|--------|---------|--|--|
| Truppentheil.               | Bat.                          | Gren. Romp. | Schwadr. | Mann.  | Reiter. |  |  |
| Inf. Regt. Holstein         | 2                             | 2           | _        | 1605   | _       |  |  |
| = Lehwald                   | 2                             | 2           | _        | 1599   |         |  |  |
| = Flanß                     | 2                             | 2           | _        | 1601   |         |  |  |
| = Hautcharmon               | 2                             | _           |          | 1319   |         |  |  |
| = Borce                     | 2                             | _           | _        | 1314   | _       |  |  |
| Füs. Regt. Jung=Schwerin    | 2                             | 2           |          | 1597   | _       |  |  |
| = Bredow                    | 2                             | 2           |          | 1605   | _       |  |  |
| = Jung=Dohna                | 2                             |             |          | 1317   | _       |  |  |
| = Markgraf Heinri           | $\mathfrak{G}_{\mathfrak{I}}$ | 2           | _        | 1605   | _       |  |  |
| vom Garn. Regt. l'Hôpital   | _                             | 2           | _        | 289    |         |  |  |
| = = Röder                   |                               | 2           |          | 289    | _       |  |  |
| = = Salbern                 | _                             | . 2         | _        | 289    | -       |  |  |
| = = Rect                    | _                             | 2           |          | 289    |         |  |  |
| = = Rittberg                | _                             | 2           |          | 288    | _       |  |  |
| s suttkamer                 | _                             | 2           |          | 289    | _       |  |  |
|                             | Re                            | iterei.     |          |        |         |  |  |
| Hus. Regt. Malachowski      |                               | _           | 10       |        | 1146    |  |  |
| = Soldan                    | -                             | _           | 10       | _      | 1131    |  |  |
| = Hallasz                   |                               | _           | 10       |        | 1102    |  |  |
| Abtheilung v. d. Marwitz:   | 18                            | 24          | 30       | 15 295 | 3379    |  |  |
|                             | OS a                          | 5 di to     |          |        |         |  |  |

Geschütze. a. für den Seldgebraud.

als

Regimentsgeschütze.

24 dreipfündige Kammerkanonen.

19 dreipfündige ordinäre Kanonen.

1 dreipfündige konische Kammerkanone.

4 sechspfündige cylindrische Kammerkanonen.

48 Geschütze.

b. für die Belagerung von Olmüt.

- 4 zwölfpfündige cylindrische Kammerkanonen.
- 4 zwölfpfündige konische Kammerkanonen.
- 2 vierundzwanzigpfündige cylindrische Kammerkanonen.
- 2 vierundzwanzigpfündige konische Kammerkanonen.
- 12 Geschütze.

Außerdem: 10 Brückenboote.

Bei der Heeresabtheilung befanden sich vom 2. Feld-Bataillon der Artillerie die Kompagnie Wachholz und ein Theil der Kompagnie Holzmann II.

### 3m Lande verblieben:

### a. Linientruppen.

Infanterie.

| Truppentheil.            | Bat. | Gren.    | Min.<br>Komp. | & Ambr  | Gefechts<br>Mann. |         |
|--------------------------|------|----------|---------------|---------|-------------------|---------|
|                          | 2    | Romp.    | Munip.        | Schwdr. |                   | Reiter. |
| Inf. Regt. Leps          |      |          |               | _       | 1606              |         |
| = Prinz Dietrich         | 2    | 2        |               |         | 1605              | _       |
| 1. Bat. Garde            | 1    | 1        | _             | _       | 813               |         |
| Inf. Regt. Prinz Leopold | 2    |          |               |         | 1315              |         |
| = Prinz Ferdinand        | 2    |          |               |         | 1317              |         |
| Füs. Regt. Riedesel      | 2    |          |               | _       | 1302              | _       |
| = Neu-Dohna              | 2    | _        | _             |         | 1315              |         |
| = Dossow                 | 2    | _        |               | _       | 892               |         |
| = Württemberg            | 2    | 2        | _             |         | 1601              | · ·     |
| = Prinz Georg von        |      |          |               |         |                   |         |
| Hessen=Darmstadt         | 2    | <b>2</b> |               |         | 1590              |         |
| Die Gren. Komp., aus     |      |          |               |         |                   |         |
| denen später die Ba=     |      |          |               |         |                   |         |
| taillone Ingersleben     |      |          |               |         |                   |         |
| und Holstein gebildet    |      |          |               |         |                   |         |
| wurden                   | _    | 8        |               | _       | 1147              | _       |
| vom Pion. Regt. Walrave  |      |          | 2             | _       | 232               |         |
|                          |      | Reitere  | i.            |         |                   |         |
| Drag. Regt. Möllendorff  |      | _        |               | 10      |                   | 1534    |
| = Roëll                  |      |          |               | 10      |                   | 1537    |
|                          |      |          | _             |         | _                 |         |
| = Holftein               | _    |          | 7             | 5       |                   | 771     |
| = Jung=                  |      |          |               |         |                   |         |
| Möllendorff              |      |          |               | 5       |                   | 770     |
|                          | 19   | 17       | 2             | 30      | 14 733            | 4612    |
| ~ ~ · · ~ · ·            |      |          | ٧ يم ،        | , 7     | rr (              | ~ 15    |

Außerdem ein Theil der Kompagnie Holymann II. des 2. Felds-Bataillons der Artillerie.

b. Garnisontruppen.

|                   |              |               |       |                     | m                             |
|-------------------|--------------|---------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Truppenthe</b> | if.          | Bat.          | Komp. | Stämme<br>von Komp. | Gefechts:<br>ftärke.<br>Mann. |
| Garn. Regt. 1's   |              | 2             |       |                     | 1298                          |
| _                 | ider         | $\frac{-}{2}$ |       |                     | 1304                          |
| Garn. Bat. He     |              | 1             |       |                     | 678                           |
| -                 |              | _             | _     |                     |                               |
|                   | enher        | 1             | _     | _                   | 676                           |
| Garn. Regt. W     | lützschefahl | 2             | _     |                     | 1314                          |
| = S               | aldern       | 2             |       | _                   | 1307                          |
| = Br              | redorv       | 2             |       | _                   | 1315                          |
| = Re              | æ            | 2             |       | _                   | 1277                          |
| Garn. Bat. Kr     | öcher        | 1             |       | _                   | 357                           |
| = W               | obeser       | 1             | _     |                     | 438                           |
| Garn. Regt. R     | ittberg      | 2             |       |                     | 1059                          |
| = Pu              | ttfamer      | 2             |       |                     | 423                           |
| Neues Garn. 9     | legt.        | _             | 8     | _                   | 1354                          |
| Garn. Bat. Ka     | lctreuth     | 1             | _     | _                   | 592                           |
| (2                | Berlin       | _             | _     | 7)                  |                               |
| R Of ann          | önigsberg    |               | _     | 4 (                 | 437*)                         |
| Neue Garn.        | Nagdeburg    |               |       | 4 (                 | 45(")                         |
| (e                | Stettin      |               |       | 8)                  |                               |
|                   |              | 21            | 8     | 23                  | 13829                         |

Außerdem das Garnison-Bataillon der Artillerie und die Schlesische Artillerie-Garnison-Kompagnie.

Im Lande verblieben: 40 Bat., 17 Gren. Komp., 2 Mineur= Komp., 30 Schwdr., 8 Garn. Komp., 23 Stämme von Komp., 28 562 Mann, 4612 Keiter.

<sup>\*)</sup> Die Mannschaften der neuen Garnisonen wurden im Jahre 1744 nicht einberufen.

### Gefammtstärke des Preußischen Seeres August 1744.

- 119 Bataissone.
- 111 Grenadier=Rompagnien.
  - 2 Mineur=Kompagnien.
  - 2 Kompagnien Feldjäger zu Fuß.
- 211 Schwadronen.
  - 2 Schwadronen Feldjäger zu Pferde.
  - 8 Garnison=Rompagnien.
  - 23 Stämme von Garnison-Rompagnien.

Gefechtsftärke: 94 523 Mann, 29 168 Reiter.

### Circulair-Ordre

an alle Regimenter und Battaillons.

(Nach der im Zerbster Archiv vorhandenen Abschrift für die Truppentheile der Heersäule des Erbprinzen Leopold.)

Mein lieber Da Ihr bereits wegen des Marches Eures unterhabenden Regiments, und welcher geftalt Ihr Euch zur Subsistentz dekelben ben dem Ausmarch sowohl mit Mehl, als auch, wenn foldes an die Böhmische Grente komen wird, mit Brodt auf 6 Tage versehen sollet: So lake 3ch es daben bewenden, und habt Ihr Euch darnach auf das stricteste zu richten. Über dieses aber befehle Ich hiedurch auf das nachdrücklichste und ernstlichste, daß sobald das Regt in Böhmen einrücken wird, Ihr ben dem ganten Reat, bekandt machen, und in Meinem Nahmen auf das nachdrück= lichste anbesehlen sollet, daß Niemand, es sen Officier, Unter Officier, Gemeiner, auch Anechte oder Treiber, sich unterstehen soll, es sen unter was praetext es immer wolle, bey der allerhärtesten Strafe, und zwar die Officier ben unausbleibl. Cassation, die anderen aber ben Todesstrafe, weder zu plündern, noch von denen Leuthen u. Einwohnern in Böhmen, es sey an Geld ober anderen Sachen, etwas zu nehmen, oder auch nur eines Pfennigswerth abzufordern, noch weniger einige eigenmächtige Gewaltthätigkeiten gegen solche auszuüben, sondern es soll und muß ein jeder in denen Cantonnier-Quartieren sich mit dem nothdürftig Effen u. Trinken, so wie es der Wirth nach seinen Um= ständen geben kann, begnügen, u. durchaus weiter nicht das allergeringste weder fordern noch erpreßen, allermaßen Ich folches Land nicht feindl., sondern die Unterthanen ebenso, als ob es in Meinen eigenen Land wäre, tractirt wißen will. Ihr habt Euch demnach hiernach auf das allergenausste und stricteste zu richten, und ist Meine ernste Willens Meinung, daß nicht nur alle Generals, Chefs u. Commandeursderer Regimenter u. Bataillons, solches ihren unterhabenden Regi= mentern u. Bataillons, sondern auch denen Gerichts-Obrigkeiten. Unterthanen u. Leuthen ben dem Einmarch in Böhmen bekandt machen sollen, damit niemand von ihnen flüchte, sondern einjeder sich ruhig und stille zu Hause halte. Um aber der Armée ihre erforderl. Subsistentz zu verschaffen: So soll die Generals u. Commandeurs berer Regter u. Bataillons dahin sehen, daß sobald die Armée die Böhmische Gebürge passirt haben, u. wieder anfangen wird zu cantonniren, sie in denen 5. bis 6. Nacht Quartieren bis an d. Elbe, u. zwar jedes Bataillon aus denen Dörffern, wo es zu liegen fomt, 13 Bl. Mehl oder Roden, ein Regt. Caval., Dragoner oder Hussaren aber 16 WI., und zwar je mehr Mehl je besser zusammen bringe. Dieses Mehl oder Rocken muß auf Wagens mit Vorspann mit= genommen, sobald aber d. 4te March jenseit des Gebürges geschehen seyn wird, an den Chef der Colonne, neml. Mir ben d. Ite Colonne, dem Genfeld Marsch. Pr. Leopold ben d. 2., u. dem General Keldmarsch Gr. v. Schwerin ben d. 3. Colonne, von jedem Chef oder Comandeur derer Regtr. u. Bataillons gemeldet werden, wie viel Mehl od Korn sie bereits zusammen haben, alsdann sie ordre empfangen follen, wohin u. an was Ort folches abgeliefert werden foll. Ben d. Rusammenbringung dieses Mehls od. Rodens aber soll wohl beobachtet werden, daß es nicht durch eine Art von Plünderung, ober vermittelst gewaltthätigkeit geschehe, vielmehr soll alles mit sehr guter Ordnung tractiret werden, dergestalt, daß wann die Generals, Chefs ob. Commandeurs beren Regter ober Bataillons in benen Dörfern kommen, sie die Herrschaften, Gerichts-Obrigkeit oder Schulten solcher Dörfer zu sich ruffen lagen, u. ihnen gant gutl. andeuten sollen, daß gleichwie alle gute ordre gehalten, u. niemand berer dortigen Unterthanen in dem Seinigen molestirt werden solte, wofern sie sich sonst ruhig u. friedl. verhielten, also sie sich auch dagegen nicht ent= brechen könnten noch würden, zur Subsistentz d'Armée, den er= forderl.en Vorrath von Mehl, Korn od. Fourage zusamen zu bringen u. zu liefern, da hingegen ihnen über jede Lieferung, so sie thun würden, von dem Chef od Comandeur der Regts od Bataillons, Quitung gegeben, u. solche Quitung demnechst von ihnen anstatt baar Geldes auf die ordinairen Landes Contributions angenommen werden Wie denn auch die Generals, Chefs oder Comandeurs derer Regter oder Bataillons über dasjenige, so ihnen an Korn oder Mehl solchergestalt geliefert wird, würkl. ordentl. u. deutliche Duitung mit Bedeutung des Quanti, so sie empfangen haben, unter ihrer eigenhändigen Unterschrift unweigerl, geben sollen: Überdem aber sollen die Generals, auch Comandeurs berer Regter od. Bataillons in denen Herrschaften, wo sie passiren, mit denen Wirthschafts-Officiers Lieferungs=Accord machen, vermöge welcher diese sich obligiren, vor einjedes Regt. oder Bataillon in einer Zeit von höchstens 14. Tagen nich einmahl so viel Mehl od Roden, wie oben specificiret worden, nacher Brandeis, oder wohin es sonst befohlen werden möchte, an das Magazin zu liefern. Es sollen die Generals od. Commandeurs derer Regter od Bataillons alsdann mit denen Wirthschafts-Officiers oder Obrigkeiten über solche Lieferung ordentl. schriftl.e Contracte schließen, u. sie daben ernstl. bedeuten, daß jede Herrschaft solche Lieferung Contractmäßig, promt u. zur gesetzl. Zeit thun müße, wiedrigenfals sie ohnausbleibl. zugewärtigen hätte, daß die Saumseligen durch schwere Executions darzu angehalten, u. die Wiedriggesinnten noch apart davor angesehen, auch ohnausbleibl, mit Feuer u. Schwerdt bestrafet werden würden. Denenjenigen aber, so mit ihrer Lieferung promt einhalten würden, solten darüber richtige Scheine gegeben, u. das gelieferte Quantum an ihrer ordinairen Contribution verguthet u. abgeschrieben werden. Damit nun die contrahirte Lieferung zum Magazin auch promt u. richtig geschehen müße; So wird befohlen, daß von d. 1. Colonne ein Rittmftr. mit 60 Hussaren ben Jung Buntzlau, ben d. Colonne des Gfeld Marsch Pr. Leopold eben so viel ben Getschien, u. ben d. Colonne des Gfeldm. Gr. v. Schwerin ein gleiches Comando ben Königgraetz stehen bleiben soll. Un diese Comandos sollen die Chefs u. Comandeurs berer Regtr u. Bataillons, nach benen Colonnen neml., zu welchen sie gehören, die mit benen Wirthschafts-Officiers ober Obrigkeiten getroffenen schriftl. Contracte abgeben, damit die Lieferung zum Magazin gant ohnfehlbar promt u. richtig geschehen, die Saumselig od. Wiedersvenstig bergegen sollen von gedachten Commandos durch harte Zwangs-Mittel dazu angehalten werden. Übrigens sollen den Hussaren, oder auch denenjenigen, so sonst zu Bentreibung der Lieferung gebraucht werden, ben Todesstrafe verbothen werden, sich aller und jeder Plünderung gäntzl. zu enthalten, feine Excesse zu begehen, noch die Leute übel zu tractiren: Wie denn überhaubt aller Handel u. Wandel, auch Aufuhren zur Armée fren, sicher u. ungehindert geschehen, auch denen Unterthanen nicht einmal ein Huhn genommen, oder aber sonst benen Bauern u. Landleuthen ein unbescheiden Wort gesagt werden muß. Und da das gante Feld Proviant Wesen mit der Avant Garde vorangehet; So wird ben Brandeis eine Feld Bäckeren angelegt werden, wo die Regter, wann sie an die Elbe komen, ihr Brodt finden werden. Ich befehle also nochmahls, daß Ihr Euch nach vor= stehend allen, soviel Euch dovon angehet, aufs genaueste achten sollet, u. bin übrigens.

Summa 8 059 3m Sanzen 25 686

# Ordre de Bataille

des Desterreichischen Heeres bei Amberg am 6 ten August 1744.

Dberbefehlshaber: General der Kavallerie Graf Batthyányi.

## Erfies Treffen:

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97*                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ratl Graf Et. Ignon. Frhr. v. Andlau. Frhr. v. König. Graf Kuefftein. | Czernin. Gruft: | Leichte Kavallerie.  Leichte Kavallerie.  Berpfegungs: Gefectis: fiarte 6 380 879 (?) 800 (?) 800 (?)                                 |
| Play.  - Play.  Graf Voluntar.  Graf Voluntar.  Bethlen.  - Bettes.   | Dweites Areffen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Referne<br>neralmajor Graf Stro<br>————————————————————————————————————                                                               |
| Ralbeck                                                               | . Bucchefi. Lucchefi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9r. v. Festetics.  Berpstegungs. Gejecht<br>flärte 13 741 10 51 3 886 3 44 17 627 13 96                                               |
| Friedrichs des Großen. II. I.                                         | Feldmarfchalllieutenants:<br>Generalinajors:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Refomarichallieutemant Frischen Schmarichallieutemant Frischen Frischen Bat. n. 13 Gren. Komp. 22 Negts. Schfügen 6 Bat. leichte Inf. |

Anlage Nr. 12 3u S. 79.

Der aus der Obern Pfalz marchirende Corpo gehet in 4 Colonnen u. der Avant-Garde wie folget: Aus dem Wiener Kriegs-Archiv. Anlage zum Schreiben des Grafen Batthyanyi an Prinz Karl vom 5ten Angust 1744.

| 4. Colome      | darbeistehende Generals | Seenade. 1. Carade. Komp. S. M. E. Cr. v. Pallf. S. M. E. Cr. v. Pallf. " " B. Kiniz " " Bechini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hanterie Warmbrand    Amterie Dallmatiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 Colonne 4. C | darbeistehende Generals | F. M. L. Gr. Luzan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hegimenter  Merci  Uivari  Bethlem  Wettes  Haller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | bar                     | Lenches at Sandillons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| une 2. Colonne | barbeistehende Generals | Gen. b. Cav. Gr.  v. Bathiany     | Slegimenter  Wurmbrand 1 1 Suf. Sung Königs- 2 egg Suf. Plaz 1 1 Schulenburg 1 1 Kail 1 6 Cuirass Joh. Palfi 1 0aff. Cuirass. Por- 3 tugall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Colonne     | darbeistehende Generals | Bothillond.<br>Response in the second of the s | 01 to |
|                | 1                       | Grenad. u. Carab. Komp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Avant Garde    | darbeistehende Generals | Feld. March-2t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Regimenter  Sufant, Warasdiner  Bannater  Barronnai  Fen Bañal gu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | ρα                      | Grenad. u. Carab. Comp.<br>Lataillons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00 01 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | 1                       | () 4 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Diese Colone ist start  | Präfente<br>nach Abzug deren<br>absent Command. | n. Kranfen auch<br>Prima plana | Röpf      | 1354           | 92              | 2982      | 341    | 4753 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|--------|------|
| Coloñe                  |                                                 | # T                            | Röpf      | 1689           | 98              | 3574      | 395    | 5744 |
| Diefe                   | Effective.                                      |                                |           | Infant.        | Grenad.         | Cavall    | Carab. |      |
| Diese Colonne ist stark | Präsente<br>nach Abzug deren<br>absent Command  | . Kranfen, aud)<br>Prima plana | Röpf Röpf | 3792           | 241             | 4033      |        |      |
| Jolonne                 |                                                 | 11. S                          | Röpf      | 5175           | s§ 270          | 5445      |        |      |
| Diese (                 | Effective.                                      |                                |           | Infant.        | Grenadires 270  |           |        |      |
| Diese Colone ist stark  | Präsente<br>nach Abzug deren<br>Absent Command. | u. Aranten aud<br>Prima plana  | Röpf      | 927            | 175             | 1088      | 134    | 2324 |
| Colon                   |                                                 | ä                              | Röpf      | 1153           | 200             | 1456      | 162    | 2971 |
| Diefe                   | Effective.                                      |                                |           | Infant.        | Grenad          | Cavall    | Carab. |      |
| Diese Colone ist stark  | Präfente<br>nach Abzug deren<br>Absent Command. | u. Kranken auch<br>prima plana | Röpf      | 3820           | 632             | 550       | 68     | 5070 |
| Coloñe                  | . ~                                             | ä                              | Röpf      | 2809           | 129             | 216       | 2.2    | 6099 |
| - Diefe                 | Effective.                                      |                                |           | Sufant         | Grenad.         | Cavall    | Carab. |      |
| t Garde<br>cf:          | Präfente<br>rach Abzug deren<br>Absent Command. | Kranken, auch<br>prima p ana   | Röpf      | 2953           | 1428            | 4381      |        |      |
| Diese Avant<br>ist star | Effective.                                      | 'n                             | Röpf      | Infamerie 3238 | Cavallerie 1679 | Suma 4917 |        |      |
|                         |                                                 |                                |           | ٦              |                 |           |        |      |

NB! Weisen die Wolfendüttlische Bataill. nicht gleich marchiren kan, indeme sie erst durch die aus hungarn kommende Plazische Bataill. abgelöft werden muß, wird folde folgen; sie bestehet in:

Effect. Präf. 626 277 Köpf. Summa Summarum der fünf Coloñen: Infanterie u. Cavallerie fanut der Batí. von Wolfendüttel Effective. Präfent

26313 20838

(Mit Ginichsuß bes Wolfenbuttelichen Bataillons, welches noch

nicht zur Stelle war.)

gez. Gf. von Bathyan.

છ ~ં

#### Derzeichnik

der am 6ten August 1744 in Bayern zurückgebliebenen Desterreichischen Truppen.

Oberbefehlshaber: Feldmarschalllieutenant Graf Wenzel Wallis.

| Infan   | terie=Regt. | Mercy              | 1 | Bat. | Gefechtsstärke | 403  | Mann  |
|---------|-------------|--------------------|---|------|----------------|------|-------|
| =       | =           | Jung=Königsegg     | 2 | =    | =              | 866  | =     |
| =       | =           | Bettes             | 1 | =    | =              | 383  | =     |
| =       | . =         | Plat               | 1 | =    | =              | 512  | *) =  |
| =       | =           | Karl Wolfenbüttel  | 1 | =    | =              | 277  | =     |
| =       | =           | Bethlen            | 2 | =    | =              | 1030 | =     |
| =       | =           | Haller             | 1 | =    | =              | 461  | =     |
| =       | =           | Ujváry             | 2 | =    | =              | 736  | · =   |
| leichte | Infanterie  |                    | 1 | =    | =              | 605  | =     |
|         | Infar       | iterie im Ganzen 1 | 2 | Bat. | Gefechtsstärke | 5273 | Mann, |
|         |             |                    |   |      |                |      |       |

Verpflegungsstärke 7293

Ravallerie: Kür. Regt. Cordova, 9 Romp., Gefechtsstärke 310 Reiter, Huf. Regt. Baranyan, Abgezweigte 150 leichte Kavallerie 85

Gefechtsftärte 545 Reiter, Ravallerie im Ganzen:

Verpflegungsstärke 635

Im Ganzen: Gefechtsftärke 5818 Mann, Berpflegungsftärke 7973 Mann.

<sup>\*)</sup> Bon dem Bataillon des Infanterie=Regiments Plat ift die Gefechts= ftarte nicht bekannt, es ift deshalb die Gefechtsftarte eines anderen Bataillons bes Regiments vom 6ten August zu Grunde gelegt worden.

#### Ordre de Bataille

bes Desterreichischen Heeres im Lager von Cannstatt am 2ten September 1744.

Dberbefehlshaber: Bring Rarl von Lothringen.

Feldmarschall Graf Traun.

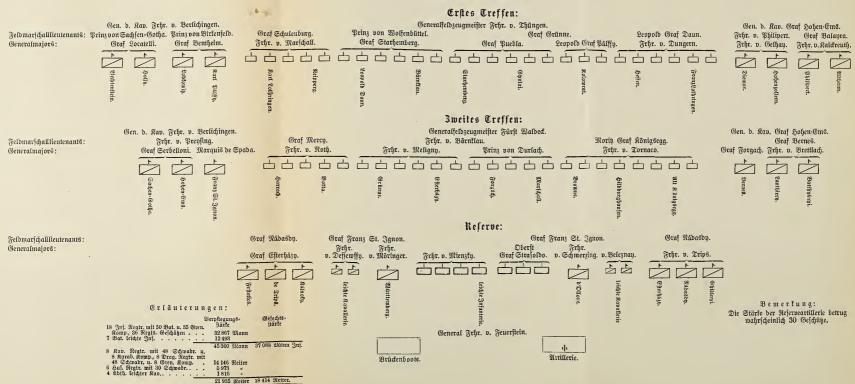

3m Gangen 67 295 Mann 55 502 Mann.



#### Die Besahung von Prag.

Beilagen jum "Diarium ber Belagerung von Prag 1744" bes Grafen Sarich.

1.

Standt des in Prag befindlich gewesten General Staabs. No. 19.

Herr General Feldzeugmeister Graff Ogylvi Herr General Wachtmeister Graf Harrsch

> Obriften. von Nothelfer. de Fontenella

> > Obristlieutenant von Kautsch. Rimeyer.

Ober Commissarius Herr v. Lodgmann

> Amtsoffizier Diempff

Staabs Auditor Herr v. Höflinger vom löbl. Thüngischen Regemt. Hauptmann Herr Baron v. Jartheimb.

Caspar v. Gronefeldt Lieut. et Audjutant.

2.
Tabella
Beschergestasten die Löbs. Regulirte Infanterie-Regimenter

| Sect delicital delicital | Hothhelfer                                                 |               | etzel v.      |                      | . Obrift<br>Fonte-<br>nella | H. Obrist<br>lieut. Graff<br>v. Kutten<br>Stein |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
|                          | upt<br>c                                                   |               | Effective     | ,                    | l 0                         | Davon                                           |
|                          | bey Cincuctung fambt<br>zuwachs war der<br>Effective Stand | Haubtleuthe   | Officiers     | Von Feldwaibel<br>an | Summa Effective             | Commendiert<br>absenthe und<br>Rrante           |
| Ogilvy                   | 1200                                                       | 6             | 15            | 1239                 | 1260                        | 141                                             |
| Schulenbourg<br>Platz    | 800<br>451                                                 | 6.            | 12            | 782<br>439           | 800<br>451                  | 93 42                                           |
| Uivari                   | 538                                                        | $\frac{4}{2}$ | 8<br>6        | 530                  | 538                         | 56                                              |
| Warasdiner               | 1081                                                       | 9             | 18            | 1054                 | 1081                        | 208                                             |
| Summa Infanterie         | 4130                                                       | 27            | 59            | 4044                 | 4130                        | 540                                             |
|                          |                                                            |               |               |                      | Cava                        | llerie.                                         |
| Deutsches Commando       | 116                                                        | $\frac{2}{1}$ | $\frac{4}{3}$ | 110                  | 116                         | 1 . 1                                           |
| Huffaren Commendo        | 134                                                        | 1             | 3             | 130                  | 134                         |                                                 |
| Summa                    | 250                                                        | 3             | 4             | 240                  | 250                         |                                                 |
| Summa Summarum           | 4380                                                       | 30            | 66            | 4284                 | 4380                        | 540                                             |

3. Tabelle Was für Hauß und Feldt Artillerie sich in Prag befunden

| Bon<br>Bon                                                        |   | Ş                       | Ben                 | ant         | tlid        | 6     |                                           |             | lda    | von                  | jei      | ndt co<br>und                  | mmandi<br>Rrank.                                                      | ert, a                                         | bsent                                         | E 33                                                           | 2                  | ienst              |
|-------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------------|-------------|--------|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| sauß und Feldt Artill<br>nebst einen Büchmeister<br>denen Städten |   | Ober Kenerwerks Meister | Zeug Ambt Schreiber | Zeugwartter | Zeug Diener | refer | Büchken Meyter incl.<br>1 von d. Reuftadt | Summa beren | Rranke | Einer auf dem Ziscka | Se Senso | ordonanz und im Zeug-<br>hauß. | in Wischehrader Zeng-<br>hauß ben denen 20 auf-<br>geführten Stilden. | Bey denen Pöllern auß<br>mangl der Feuerwerker | Summa absent — Aranfe<br>— Commandirt f. Lobt | verbleiben zum Diensten<br>der alt und Neustadt und<br>Seithen | Stud Hamptmann Off | Ober Fenerwerks in |
| 75                                                                | 1 | 1 1                     | 1                   | 2           | 2           | 4     | 63                                        | 75          | 4      | 1                    |          | 6                              | 8                                                                     | 3                                              | 22                                            | 53                                                             | 1                  | 1                  |

#### eingerücket und den 18 in auf Prag auf Marfchiert. No 20.

| Hie<br>v. Ko                |                                           | Ş. Db<br>lieu<br>v. Rim           |                                 | H. Obs<br>lieut<br>Sarto                 |                                        | B. v.                     | Obri∫t:<br>lieut<br>Leider<br>berg. | s- I                             | Dbri∫t≈<br>ïeut<br>landrin.    | 100                             | Obrift=<br>acht<br>icius.        |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| undienstbahre               | denstenstenstenstenstenstenstenstenstenst | Summa                             | Abgang währender<br>Belagerung. | so verbleibt demnach<br>beym auß-Marsch. | Haubtleuthe                            | Officiers                 | Von Feldwaibel a                    | Summa Effective                  | undienstbahre po               | deniftbahre bieng               | Summa Auß-Marjdy.                |
| 118<br>66<br>61<br>55<br>35 | 1001<br>641<br>348<br>427<br>838          | 1260<br>800<br>451<br>538<br>1083 | 73<br>78<br>30<br>111<br>416    | 1187<br>722<br>421<br>427<br>665         | 6<br>5<br>4<br>3<br>7                  | 15<br>10<br>10<br>8<br>15 | 1116<br>707<br>407<br>416<br>643    | 1187<br>722<br>421<br>427<br>665 | 259<br>159<br>103<br>134<br>38 | 928<br>563<br>318<br>293<br>627 | 1187<br>722<br>421<br>427<br>665 |
| 335                         | 3255                                      | 4130                              | 708                             | 3422                                     | 25                                     | 58                        | 3339                                | 3422                             | 693                            | 2729                            | 3422                             |
| 8 3                         | 108<br>131                                | 116<br>134                        | . 3                             | 116<br>131                               | $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ | 3                         | 110<br>127                          | 116<br>131                       | 8 3                            | 108<br>128                      | 116<br>131                       |
| 11                          | 239                                       | 250                               | 3                               | 247                                      | 3                                      | 7                         | 237                                 | 247                              | 11                             | 236                             | 247                              |
| 346                         | 3494                                      | 4380                              | 711                             | 3669                                     | 28                                     | 65                        | 3576                                | 3669<br>gez.                     | •                              |                                 | 3669<br>sch.                     |

#### und wie folche auf deren Numeris eingetheilet worden. No 4.

| bahre                                                                     |                                                                    |                                            |                                        |                                                             |                    | Rlein                                                           | Sei      | ithen            | der                                   | Ş     | Neuf | tabi |           | ber                               | Beyben             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------|-------|------|------|-----------|-----------------------------------|--------------------|
| Zeugambis Shreiber ben<br>der Repartion<br>Zeugwarter und Zeug-<br>diener | after Feuerwerder von<br>denen Invaliden so von<br>Budweiß kommen. | Zeigfenerwerfer von d.<br>Feldt Artillerie | Feuerwerfer von der<br>Hand Artillerie | Büchsenneister von Corporalen an incl. 1 von benen Städten. | Summa Dienstbahrer | dieße Büchsenmeister<br>waren eingetheisst auf<br>deren Numeris | eser Poy | No. 10 biß No 22 | Summa eingetheillter<br>Klein Seithen | No 12 | - 12 |      | Carls Hof | Summa eingetheitter i<br>Neustadt | Sa Summarum ber Be |
| 1 4                                                                       | 1                                                                  | 1                                          | 2                                      | 42                                                          | 53                 | 42                                                              | 3        | 8 16             | 27                                    | 3     | 2 2  | 3    | 5         | 15                                | 42                 |

gez. Ferdinand Philipp Graf von Harrsch.

4.

Stand beren Herrn Ingenieurs. No. 18.

Herr Obrist Wachtmeister du Portal
Herr Obristwachtmeister v. Reichesheimb
Herr Hauptmann Blessing
Beyer
Herr Ober Lieut v. Grünberg
de Mengouci
Herr Unter Lieut Oliva
Manner

Prag ben 18. Septembris

gez. Graf Harrsch.

5. Tabella.

Derer sich ben Einrückung und auß Marsch der Vestung Prag befundenen Landt Militz. No. 3

| Von (                            | Staa        | ь.        |                   | Herr Obristwachtmeister v. Huffnagel |                 |               |             |        |                       |                                            |             |           |                   |       |               |             |                       |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------|---------------|-------------|-----------------------|
| Sur.                             | ommil—      | Effe      | etive             |                                      | Davi            | on se         | ndt         |        | Belagerung.           | effective<br>b                             | F           | Effec     | tive              |       | Da<br>sei     | von<br>Indt | ríd).                 |
| Nach einrückung sambt            | Sauptleuthe | Officiers | Von Feldwaibel an | Summa Effective                      | Commendirte abs | undienstbahre | dienstbahre | Summa. | Abgang währender Bela | so verbleibet demnach ef<br>beym außmarsch | Haubtleuthe | officiers | Von Feldwaibel an | Summa | undienstbahre | dienstbahre | Summa beym auhmarsch. |
| Bey läufige<br>Lanot-Militz 104: | 36 19       | 110       | 10357             | 10436                                | 532             | 455           | 9449        | 10456  | 629                   | 9857                                       | 19          | 110       | 9728              | 9857  | 407           | 9450        | 9857                  |

Bon obstehenden 19 Hauptleuthen ist einer währender Belagerung cassirt und in abgang kommen, 2 Battl. Commendanten waren undienstbahr, die krance und ohndienstbar wordene officiers seindt niemahl eingegeben, ohngeachtet 2 wüßentlich blessiret, und 7 bis 8 kranck worden.

gez. Gr. v. Harrsch.

Das Harschsche Diarium weist 16 Miliz-Bataillone mit Namen nach:

| 1. | Bataillon | Bunzlau     | 1. 29 | ataillon | } Tschaslau, |
|----|-----------|-------------|-------|----------|--------------|
| 2. | = .       | 2 ungian    | 2.    | =        | ejajasiau,   |
| 1. | = ,       | Makanih     | 2.    | =        | Chrudim,     |
| 2. | = .       | Rakonitz,   | 1.    | =        | Kaurzim,     |
| 1. | =         | Onitumanita | 2.    | =        | Pilsen,      |
| 2. | = .       | Leitmeritz, | 1.    | =        | Bechin,      |
| 1. | =         | 0"          | 2.    | =        | Saaz,        |
| 2. | =         | Königgrät,  | 2.    | =        | Beraun.      |

Harsches Diarium weist ferner nach:

#### Bürgerliche dieuftbare Manuschaft.

| Mältzer=Kompagnie                         |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Shützen=Rompagnie                         |            |
| Kaufleute=Rompagnie                       |            |
| Bürger=Kompagnie                          | 4017 Mann. |
| Handwerker=Kompagnie                      | 1          |
| Frei-Kompagnie der Studenten und Künstler |            |
| Reiter von der Bürgerschaft               |            |

#### Unlage Nr. 16 3u S. 101.

#### Tabella

No. 8

der in Prag aufgeführt Brauchbaren Artillerie dann in Reservo geblieben und Unbrauchbar gewordenen Stücken, alß

|                  | -      |       |      | dere | stı<br>n K |     | er  |         |         |         | ve ge-<br>ver-<br>ffeine                                     | ma    |       | -     | ller<br>Calib | er   | na    |
|------------------|--------|-------|------|------|------------|-----|-----|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|------|-------|
| Neuftadt         | 36 1/6 | 24 16 | 12 % | 94.9 | 3 %        | 2 % | 1 % | 18 goth | 16 Loth | 12 goth | In reserve ge-<br>blieben ver-<br>fchiebene keine<br>Caliber | Summa | 12 21 | 91 09 | 30 %          | 10 % | Summa |
| N: Prim          | 0.     |       |      |      |            | 2   | 2   |         |         | 2       |                                                              | 6     |       |       |               |      | _     |
| N: 2             |        |       |      |      |            | 1   | 1   |         |         |         |                                                              | 2     |       |       |               | Ĭ    |       |
| N:               | .      |       |      | 2    | 2          |     | 4   |         |         |         |                                                              | 8     |       |       |               |      |       |
| N: 4             |        | 1     |      | 2    | 3          |     |     |         |         |         |                                                              | 6     |       |       |               |      |       |
| N: 5             | ١.     |       |      |      | 6          |     | 3   |         |         |         |                                                              | 9     |       |       | 1.1           |      |       |
| N: 6             |        |       |      |      | 3          |     |     |         |         |         |                                                              | 3     | (     |       |               |      |       |
| N:               |        |       |      |      |            |     | 4   |         |         |         |                                                              | 4     | li –  |       | 2             | ٠    | 2     |
| N: 8             | .      |       |      |      | 2          |     | 1   |         |         |         |                                                              | 3     |       |       |               |      |       |
| N: 9             |        | 1     | 1    | 1    |            |     |     |         |         |         |                                                              | 3     |       |       |               |      |       |
| N: 10            |        | 1     | 1    |      | 2          |     | 4   |         |         |         |                                                              | 8     |       |       |               |      |       |
| N: 11            |        | 1     | 1    | 4    |            |     |     |         |         |         |                                                              | 3     | 0     |       |               |      | 9     |
| N: 12            | 1.     | 1     | 1    | 1    |            |     |     |         |         |         |                                                              | 0     | 2     |       |               | ı    | 2     |
| N. Ziscka Berg . |        |       |      |      | 4          |     |     |         |         |         |                                                              | 4     |       |       |               |      |       |
| Auf Carls Hof    |        |       |      |      |            |     |     |         |         |         | 11                                                           | 11    |       |       |               | ı    |       |
| Summa            | 1.     | 4     | 3    | 6    | 22         | 3   | 19  | •       |         | 2       | 11                                                           | 70    | 2     |       | 2             |      | 4     |
|                  |        | 7     | W i  | s c  | h e        | r a | d t |         |         |         |                                                              |       |       |       |               |      |       |
| N:   Prim        | 0 .    |       |      |      | 6          |     |     | .       | .       | .       |                                                              | 6     |       |       | . 1           | . [  |       |
| N: 2             |        | 1     | 1    |      | 1          |     |     |         |         |         |                                                              | 3     |       |       |               |      |       |
| N: 3             | 1.     |       |      |      |            |     |     |         |         |         |                                                              |       |       | .)    |               |      |       |
| N: 4             |        |       |      |      |            |     |     |         |         |         |                                                              |       |       |       |               |      |       |
| N: 5             |        |       |      | 2    | 2          |     |     |         |         |         |                                                              | ,     |       |       |               |      |       |
| N: 6             |        |       |      | 4    | Z          |     |     |         |         |         |                                                              | 4     |       |       |               |      |       |
| N: 7             |        | 1     | 1    |      |            |     |     |         |         |         |                                                              | 2     |       |       |               |      |       |
| Töpfer Wacht     |        |       |      | 1    |            |     | 1   |         |         |         | . 1                                                          | 2     |       |       |               |      |       |
| Pozkal           |        |       |      |      |            | 1   | 1   |         |         |         |                                                              | 2     |       |       |               |      |       |
| Summa            | i.     | 2     | 2    | 3    | 9          | 1   | 2   |         |         |         |                                                              | 19    |       |       |               | .]   | _     |

| Reuftabt   Student   Stu |                | -       |      |     |   | 5 t u |     | 019 |            |       |      | e ge=<br>bet=<br>ffeine<br>rr | 1a           | _   | -           | ler<br>Calib | er   | 13  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|-----|---|-------|-----|-----|------------|-------|------|-------------------------------|--------------|-----|-------------|--------------|------|-----|
| N:   Primo     .   .   .   .   .   .   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Neustadt       | -       |      |     | 1 |       | 1   |     | 1 <u>0</u> | 1.6   | tb   | eserv<br>fene                 | umn          |     |             | 1 1          | 9    | umn |
| Klein Seithen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 36 1    | 24 / |     |   |       | 22  | 1 1 | 18 &0      | 16 20 | 12 % | In respectively               | ΩΩ           | 157 | 909         | 30 %         | 10 2 | Ω   |
| N:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nebertrag      |         | 6    | 5   | 9 | 31    | 4   | 21  |            |       | 2    | 11                            | 89           | 2   |             | 2            |      | 4   |
| N:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         | K    | lei | n | Se    | i t | hε  | n          |       |      |                               |              |     |             |              | ·    |     |
| N:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 1.      |      | .   |   |       |     |     | .          |       |      |                               |              |     |             |              | .    |     |
| N:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |      | 1   | 1 | 3     | •   |     |            |       |      |                               | 5            |     |             | . 1          |      |     |
| N:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | .       |      | •   |   | •     | •   |     |            |       | ٠    |                               | ٠            | •   |             |              | ٠    |     |
| N:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | .       |      | •   |   | ٠     | •   | •   |            | ٠     | •    | ٠                             | •            | •   |             |              | ٠    | ٠   |
| N:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 1       |      | •   |   | •     | •   | 1   | 1          |       |      |                               | 9            |     | 1           |              |      | ٠   |
| N:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |      |     |   |       |     | 1 / | _4         |       |      |                               |              |     |             |              |      |     |
| N:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |      |     |   |       |     |     |            | Ü     |      |                               |              |     |             |              |      | 2   |
| N:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |      | 1   | 1 |       |     |     |            |       |      |                               | 3            |     |             |              | 4    |     |
| N:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N: 10          | 1       | 1    |     |   |       |     |     |            |       |      |                               |              |     |             |              |      |     |
| N:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |      | 2   |   | ٠     |     |     |            |       |      |                               | 2            |     |             |              |      |     |
| N:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |      |     | • |       |     |     | ٠.         |       |      | ٠                             | 1            |     |             |              | ·    |     |
| N:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | .       |      |     |   |       | ٠   |     | ٠          | ٠     | ٠    |                               |              | ٠   |             |              | ٠    |     |
| N:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 1.      | 1    | 1   |   | 2     | •   |     | •          |       | •    | •                             | 4            |     | 2           |              |      | 2   |
| N:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |      |     |   | •     | •   |     |            |       |      | •                             |              |     |             |              | •    |     |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |      |     |   |       |     |     |            |       |      |                               |              |     | 1           |              |      |     |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |      |     |   |       |     |     |            |       |      |                               |              |     | 1.          |              |      |     |
| N:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |      |     |   | 1     |     |     |            |       |      |                               |              |     |             |              |      |     |
| N:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         | 1    |     |   |       |     |     |            |       |      |                               | 1            |     |             | -)           |      | -)  |
| Mein Venedig       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . <t< td=""><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         | 1    |     |   |       |     |     |            |       |      |                               | 1            |     |             | -            |      | -   |
| Muf ber Cetfen       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |      |     | • | •     |     |     | ٠          |       | •    |                               | 4            |     |             |              | ٠    |     |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 1.      |      |     |   | •     | •   | 2   | ٠          | •     |      |                               |              |     |             |              | ٠    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 1 1     |      |     |   | 145   |     | 1 7 |            | ٠     |      |                               | <del>.</del> | 3   | 1 4         |              |      | 110 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Summa Summarum | <u></u> | -    |     |   | 46    | 4   | -   |            |       | 2    | 20                            |              |     | <del></del> | _            |      |     |

Tabella

der brauchbar und unbrauchbahr befundenen groß und Rleinen Studen

| ware                      |          |      |     |       | da  | avo | n e                           | seŋı               | ndt   |        |           |     |                         | ten                    | n                        | nen                     |           | big<br>iden                                      |                        |                     |
|---------------------------|----------|------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------|-----|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Brauchbahre Artillerie wa | <b>b</b> | ere  | n ( | ich f | ibe | r   | Summa<br>инвтанфба"т тотбенен | Reserve verblieben | be    | Breven | cbli<br>C | ali | diedene<br>e Caliber aq | umma derer aufgeführte | na derer in reserve ver- | aa unbrand,bar wordenen | ıma bavon | haben jich bey anfang<br>endt unbranchbar befund | aa Sarum b. Artillerie | u:<br>S<br>G<br>Iei |
| Bran                      | 24 16    | 12 % | 99  | 3 %   | 1 % | 11% | nubr                          | Sn I               | 36 14 | 24 16  | 12 13     | 99  | veri<br>fleim           | Sum                    | Summa                    | Summa                   | Summa     | Sann<br>June                                     | Summa                  |                     |
| 139                       | 4        | 3    | 3   | 11    | 1   | 1   | 23                            | 21                 | 1     | 7      | 8         | 11  | 67                      | 95                     | 21                       | 23                      | 139       | 3                                                | 142                    |                     |

Unter benen 14 6 Wigen Stüdle haben fich zwey Schief und 1 Back Studslein befunden.

gez. Ferdinand Philipp Graf von Harrsch. Woraus Zu Sehen wie viele Köpf die gante Königl. Garnison in Prag sauth repartition Außrücken

|              |                                     | Bon dieser angemerkten Mannschaft so dienstbahr waren, seyndt                                         |                                                     |      |                                               |          |                                                       |                                                                                          |                                           |                     |                       |                         |                         |                     |                        |                                      |                       |                                     |                   |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|
|              |                                     |                                                                                                       |                                                     |      |                                               |          |                                                       | Mit                                                                                      | un                                        | b 9                 | leu'                  | ſtal                    | ót                      |                     |                        |                                      |                       |                                     |                   |
|              | Dienst Bahrer Standt der Infanterie | Wijcherd 1 Berauner Ball: 1 Comp Uivari nehft 80 Köpf<br>Commandirte von denen regulirten Regimentern | Rorn Thor davon detachirt 1 Hr. Officier ins Boneth |      | Neu Thor detachirt 1 Hr. officier ins Revelin |          | In denen Mühlen detachirt 1 Hr. offiz in die Redoutte | Zwischen dem Carls Hof und Korn Thor detachiret 1 Herr officier in Hofflinglichen Carten | Herinnen in dem Polygon bif ans Kornexhor | 3n bie Flanque No 1 | In bie untere Flanque | In das erste Block Hauß | In das zweyte Blod Hauß | Nuf dem Zischa Berg | In die Kleine redoutte | In das Hauß unterwärths der redoutte | Auf bem Wein Berg     | In die unterwärts liegende redoutte | Potzekal          |
| Ogylvi       | 1001<br>641<br>348<br>427<br>838    | 36<br>28<br>16<br>84<br>20                                                                            | 13<br>-<br>8<br>-                                   | 13 : | 17 1                                          | 13 - 8 - | 19<br>-<br>12<br>-                                    | 33<br>—<br>22<br>—                                                                       | 33<br><br>22<br>                          | 2<br>-<br>1         | _<br>2<br>_<br>1      |                         |                         | 12<br>-<br>8<br>31  | -                      | 2<br>-<br>1                          | -<br>5<br>-<br>3<br>7 | 3<br>-<br>2<br>4                    | -<br>-<br>-<br>30 |
| Summa        | 3255                                | 184                                                                                                   | 21                                                  | 21   | 27 2                                          | 21       | 31                                                    | 55                                                                                       | 55                                        | 3                   | 3                     | 4                       | 4                       | 51                  | 9                      | 3                                    | 15                    | 9                                   | 30                |
| Landt Miliz  | 9449                                | 551                                                                                                   | <b>5</b> 9                                          | 59   | 63 5                                          | 59       | 89                                                    | 245                                                                                      | 245                                       | 15                  | 10                    | 15                      | 15                      | 99                  | 21                     | 15                                   | 45                    | 21                                  |                   |
| Sa. Summarum | 12704                               | 735                                                                                                   | 80                                                  | 80   | 90 8                                          | 30 1     | 120                                                   | 300                                                                                      | 300                                       | 18                  | 13                    | 19                      | 19                      | 150                 | 30                     | 18                                   | 60                    | 30                                  | 30                |

be I I & täglich in allerhöchsten Herrn Dienst geben mussen u. was demnach an Mannschafft zum verblieben. No. 17.

| täglich auf Wachten, Posten,                                                                                                                                                                                                                                          | Arbeith u. reserven Commandirt worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reine Seithen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | den                                                                  |
| Artillerie Hadyt Artillerie Hauf der Neuffadt General Wachtneifter ordonauz bey denen Magazinen Bey denen Borlpanns Wägen Arbeith bey denen Schleißen Bon denen Warasdinern waren commandirt auf der Neuffadt 200. gaben täglich denen in Breiti dey denen 2 Brigaden | Garls Thor  Swifther dem Carls Thor  Aujeser Thor  Aujeser Thor  Aujeser Thor  Aujeser Thor  Aujeser Thor  Builden dem Carls Thor und der Moldau  auf Maria Stern und Franciser Baftion  Laurenty Berg  Item auf den Laurentyderg in das neue Werd  Bond denen Warssdinern moren commandirt auf die Klein Seithen 200, gaden  Bond denen Warssdinern moren commandirt auf die Klein Seithen  Bond den Borfpanns Bagen  Ander Auden Sagen  Son der Juden Schor, Betthen  Summa Tägl. Quantum der Wachten, Posten, Arbeithern etc.  Berbleibt in Reservo verbliebenen Mannifaglit waren noch fäglich auf denen 36 Polygons commandiret, und Buch 100 Köbf, ertraget die Summa 8000.  Within aeiget ind lauth repartition was ein jedes Regiment darsungeben. | Nach Abzug dessen verbliebe an dienstbahrer Mannschaft zum Außrücken |
| - 37 - 15 1<br>- 29 8 9 2 100                                                                                                                                                                                                                                         | 19 19 19 29 9 21 9 — 100 4 4 21 11 353 648 563       9 9 9 14 4 9 4 — 100 2 2 9 4 217 131 113       327 100 81       100 — 378 460 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85<br>37<br>18<br>13<br>61                                           |
| 30 107 13 38 3 200 50 100                                                                                                                                                                                                                                             | 28 28 28 43 13 30 13 100 200 6 6 30 15 1628 1627 1413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 214                                                                  |
| - 393 37 26 15 3150                                                                                                                                                                                                                                                   | 52 52 52 77 47 70 47 — 1150 12 24 40 35 6935 2514 2187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 327                                                                  |
| 30 500 50 64 18 3350 50 100                                                                                                                                                                                                                                           | 80 80 80 120 60 100 60 100 1350 18 30 100 50 8563 4141 3600 ges. Gr. Harrsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 541                                                                  |

#### Accord-Puncta

gegen welche die gesammte Praager-Städte nebst dem Wischerad Ihro R. M. in Preußen allerunterthänigst eingeräumet werden.\*)

- 1. Der frehe Abzug vor die ganze Guarnison, und alles was in Militairischen Diensten ist mit denen Militairischen EhrensBezeugungen mit 6 Stücken, 4 Peller, samt gehöriger Munition nehst 36 scharsse Patronen vor jeden Mann.
- 2. Den Abel, die Geiftlichkeit, Städte Universität nebst dem Königl. Gouverno ben ihren frenheiten und Prärogativen zu lassen.
- 3. Zwölf bedeckte Wagens mit der Condition einige Deserteurs darin wegzuführen.

ad 1. Die Guarnison und was von der Militz dependiret, werden zu Kriegs - Gefangenen angenommen.

- ad 2. Accordiret inclusive der Juden Stadt wie Mündlich verlanget werden. Die Civil-Bediente sind frey, bleibt aber diesseits vorbehalten, diejenigen zu conserviren oder zu suspendiren, wie manns der Convenientz nach sinden würde.
- ad 3. Wird abgeschlagen, und müßen alle Deserteurs fideliter extradiret werden, und weder von Geistl. noch Weltl. vorbehalten werden.

<sup>\*)</sup> Nach der im Nachlasse des Herzogs von Braunschweig vorhandenen Abschrift. Der Abdruck im Hencklichen Nachlasse enthält einige Ungenauigskeiten.

- 4. Die benöthigte Vorspann für der Officiers Wagen die nicht visitiret werden sollen.
- 5. Die vor Aranke und Blessirte benöthigte Vorspann.
- 6. Die zurückbleibende Kranke und Blessirte mit der nöthigen Berpflegung gegen den Ersatz versehen zulassen.
- 7. Auf vier Tage Brodt und Fourage.

- 8 Die Deserteurs wird mann zurückgeben, jedoch Bittet mann sich zur allerhöchster gnade aus, daß ihnen an Leben nichts geschehe.
- 9. Die nöthige Escorte Biß zu dem Badianischen Corps.
- 10. Daß keine Leute aus Reih und Gliedern in währenden Aus Marsche ausgezogen werden.
- 11. Im Fahl einer ober ansberer von der Noblesse ober Gouverno nebst der Geistlichkeit und Bürgerschafft sich aus der Stadt begeben wollte, solte ihnen dieses unverwehrt sein.

- ad 4. Wird accordiret, wenn mann darin nur nichts verdächtiges und der Königin zugehöriges wegsführet.
- ad 5. Krancke und Blessierte, werden auf der Königin Unkosten verpsleget und mögen dazu Officianten zurückgelassen werden.
  - ad 6. Wird accordiret.
- ad 7. Brobt und Fourage wird der Guarnison gegen Billige Bezahlung accordiret, Biß Sie an Orth und Stelle kommen, item Vorspann und Benöthigte Wagen.
- ad 8. Dependiret von der Gnade Sr. Königl. Maj.
  - ad. 9. Cessat.
- ad 10. Wird Keiner gezwun= gen werden.
- ad 11. Wird accordiret, müßen sich aber in Zeit von 8 Tagen melden.

12. Gegen obstehende Bestingnisse werden die 3 Königk. Prager Städte nebst dem Wischerad an Jhro A. M. von Preußen übergeben.

ad 12. Das Neue-Thor auf ber Neu Stadt und das Carls Thor werden noch heute eingeräumet.

13. Die Magazins, Artillerie und Munition sollen treulich und ohne alle Gefährde consigniret, der Auszug den 18ten früh gesichehen, und zugleich nach gesichlossener Capitulation das Spital und Neue Thor eingeräumet werden, mit der angefügten allerunterthänigsten Bitte, daß Niesmand von gemeiner Mannschaft oder Bedienten ohne habenden Paß hereingelassen werde.

ad 13. Was die Einräumung der Thore anlanget, ist im obigen Paragrapho, abgeschlagen. Die Magazins, Artillerie p.p. werden morgen früh völlig abgeliessert und vor diesem die Wachen bessetzet.

Signatum Prag, den 15ten 7 br. 1744.

Die Guarnison ziehet den 18ten früh aus und wird mann diesseits alle Praecaution nehmen, daß Niemand außer diejenige so darin zu thun haben, eingelassen merbe. Dießeits wird ferner verlanget, daß das Thor Wyschrad auch noch heute einge= räumet werde, mann auch gegen= seits die Thore und Wege in ber Stadt gleich bergestalt debarassiret, daß die Guarnison mit ihrer Bagage füglich heraus und unsere Guarnison bequem herein marschiren fönne.

gez. Hars.

3m Lager ben Praag
b. 16: 7ber 1744
gez. Schwerin

Puncte fo übergeben und unterschrieben find.

- 1. Daß man sich um die Städte samt denen sämmtlichen Einwohnern dem Guverno, Noblesse, Geistlichkeit, Kirchen, Alöstern, Stistern, und was dazu gehörig mit Haab und Gut zu conserviren anerbiethe, auf Jahr und Tag gegen Ihro Maj. den König nicht zu dienen.
- 2. Daß mir Commandanten, und benen benden Ingenieurs Obrist Wachtmeistern Benöthige Passeports nach Wien, um unsere Berantwortung zu geben, erstheilet werden möchte.
- 3. Welches mann gleichfals vor H. General Feldt Zeugs Meister Graffen v. Olgivi und Hr. Obrist Burggraffen Excell. auch die übrig Gouverneral Persohnen, Noblesse, Geistlichkeit und andere Einwohner, welche etwa von hier gehen wolten, unterthänigst ausbittet.
- 4. Daß der Bürgerschaft und gesammten Einwohnern dasjenige, was Sie vor Ihro Maj. der Rösnigin Dienste gethan, nicht praejudiciren möge.

Rriege Friedrichs des Großen. II. 1.

ad 1. Was die Guarnison Betrifft, ist Bereits in der Capitulation abgethan, denen Geistl. und Weltlichen Einwohnern wird alles accordiret.

ad 2. Wird erlaubt einen Offic. abzusenden, dem der Passeport ertheilet wird, muß sich aber als Kriegs Gefangener in 14 Tagen wieder zugestellen reversiren.

ad 3. Ift, was Geiftl. und Civil Persohnen Betrifft, Bereits in der Capitulation reguliret.

ad 4. Wird accordiret.

5. Die Land und Städt. Archive, Land tägliche Einrichtungen und übrige in das Publicum einschlagende Acta
nicht weggenohmen werden möchten.

6. Denen Officiers und Gesmeinen ihre Bagage frey Benzu lassen, worunter auch alle Militair Bediente mit verstanden.

7. Weil wegen Weitläufigkeit berer Städte und so viel von versschiedenen Orthen zusammenges brachten Transports, die völlig Inventaria der Artillerie, Munitions, Magazins und Requisiten nicht Behanden sen, so soll jedoch alles vorfändige an die von Ihro Königl. Maj. Besnandte Commissarios treulich und ohne mindeste Gefährde übersgeben werden.

Harsch.

ad 5. Wird accordirt und müssen die Hr. Officianten Ben denen respectiven Canceleyen selbst nichts davon entwenden.

ad 6. Ist accordiret.

ad 7. Es sollen diesseits sogleich wann die Thore besetzet
sind, Commissarien herein gesandt werden, um die Arsenal,
Artillerie, und was dem anhanget, item zu entgegen Nehmung
der Magazine entgegen zu nehmen
um dassenige was diesen Punct
betrifft, mit den ihrigen zu reguliren und sollen demnächst von
unseren Thor Posten Schild
Bachten dazu gesetzet werden, damit keine Consusion entstehe.

Im Lager vor Prag, ben 16. Sept. 1744 De Schwerin.

Puncta so übergeben und unterschrieben worden.

1. Daß um die Warasdiener aus dem Gewehr zu bringen, ihnen erlaubet werde, in ihr Land zu gehen und daselbst zu versbleiben biß zur Auswechselung.

ad 1. Kann nicht accordiret werden.

- 2. Daß sämmtliche Guarnison in Jhro Maj. der Königin Landen biß zur Auswechselung zu verlegen erlaubet werde.
- 3. Gleichfalls daß die ges fammte Hr. Officiers Ben ihren Troupen verbleiben dürften.
- 4. Die Ingenieurs, Artilleristen und übrige Militär Officianten nebst dem Königs. Feld Courier auf Parole zu entsassen.

ad 2. Ift abgeschlagen.

ad 3. Man wird vor beyde sorgen.

ad 4. Bleiben bey den an= beren.

Harsch.

De Schwerin Bey seiner Kayserl. Maj. Preußisch Auxiliair Armée bestalter General Feld Marschall.

#### Anlage Nr. 19 3u S. 123.

#### Liste

Von der Kgl. Preussischen Armee, derer Todten u. Blessirten bey der Belagerung von Prag.

Im Lager ben Prag den 17. Septbr. 1744. Geh. St. Arch.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | То                | dte        |          |       | Bles              | sirte      |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|----------|-------|-------------------|------------|-----------|--|
| Nahmen<br>berer Regimenter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Offic | Unter<br>Officier | Spielleute | Gemeine. | Offic | Unter<br>Officier | Spielleute | Gemeine.  |  |
| Rönigs Regim. v. Münchow v. Kleist Pr. Heinrich Pr. v. Darmstadt v. Truchses Pr. Carl v. Blankensee v. Haake Anhalt-Dessau v. Einsiedel v. Bonin v. Hertzberg v. Marwitz Pr. v. Preussen v. Kalckstein Artillerie  v. Finck v. Geist v. Finckenstein v. Tauentzien v. Buddenbrock v. Wedell v. Schwerin Pr. v. Zerbst v. Jeetz v. La Motte Du Moulin Pr. Moritz v. Kreutzen v. Schlichting |       |                   |            | 1 1 2    |       |                   |            | 7 . 1 2 1 |  |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     | 3                 |            | 34       | 1     | 9                 |            | 78        |  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | То                | dte        |          |       | Rles              | sirte      | 1                             |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|----------|-------|-------------------|------------|-------------------------------|--|
| ber                     | Rahmen<br>er Regimenter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Offic | Unter<br>Officier | Spielleute | Gemeine. | Offic | Unter<br>Officier | Spielleute | Gemeine.                      |  |
| Pr. v<br>v. Va<br>Feld- | olentz Description |       |                   |            | 1        | 1111  | 1                 |            | 3 · 2 2 2 · · · · 5 · 4 · 2 1 |  |
|                         | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | •                 | ٠          | 8        | 3     | 1                 | •          | 21                            |  |
| Sı                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3     | •                 | 42         | 4        | 10    | •                 | 99         |                               |  |
| von d                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | •                 | 2          |          | •     | •                 | 1          |                               |  |

#### Derzeichnik

der am 7ten September 1744 in Bayern zurückgelaffenen Truppen.

Oberbefehlshaber:

Feldmarschalllieutenant Freiherr v. Bärnklau.\*)

#### Infanterie:

Regiment Hildburghausen: \*\*)

3 Bat., 2 Gren. Komp., Verpflegungsftärfe 1902 Mann, Verstärkung ben 7 ten September:

#### Regiment Bärnflau:

- 3 Bat., 2 Gren. Komp., Verpflegungsstärke 2067 Mann, Regiment Starhemberg:
- 2 Bat., 2 Gren. Komp., Verpflegungsstärke 1073 Mann, Regiment Forgach:
- 2 Bat., 2 Gren. Komp., Verpflegungsstärke 2440 Mann. Im Ganzen 10 Bat., 8 Gren. Komp., Verpflegungsstärke 7482 Mann. In Bahern bereits vorher:

| Infanterie=Reg | iment | Mercy          | 1 | Bat., | 1 | Gren. | Romp., |
|----------------|-------|----------------|---|-------|---|-------|--------|
| =              | =     | Jung=Königsegg | 2 | =     | 2 | =     | =      |
| =              | =     | Bettes         | 1 | =     | 1 | =     | =      |
| =              | =     | Plat           | 1 | =     | 1 | =     | =      |
| =              | =     | Wolfenbüttel   | 1 | =     | 1 | =     | 3      |
| =              | =     | Bethlen        | 2 | =     |   |       |        |
| =              | =     | Haller         | 1 | =     |   |       |        |
| =              | =     | Ujváry         | 2 | =     |   |       |        |

Im Ganzen 11 Bat., 6 Gren. Komp., Verpflegungsftärke 5953 Mann,

<sup>\*)</sup> Traun a. d. Hoffriegsrath, Kipfenberg, 17. 9. 1744, Maria Therefia Wien, 17. 9. 1744, Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Litt. B, Deft. Succ. Krieg 1744, Litt. P, Ordre de Bataille Batthyányis vom 14. 10. Kr. Arch. Wien. Prinz Karl über das Korps in Bayern, Kr. Arch. Wien.

Leichte Infanterie 8 Bat.,

Verpflegungsstärke 4277 Mann.

Infanterie im Ganzen:

29 Bat., 14 Gren. Komp. Berpflegungsftarte 17712 Mann.

#### Ravallerie:

#### Berftärfung am 7 ten September:

| Kürassier=Regiment Lobkowitz     | Verpflegungsstärke | 987  | Reiter, |
|----------------------------------|--------------------|------|---------|
| Dragoner=Regiment Holly          | =                  | 882  | =       |
| = = d'Ollone                     | =                  | 943  | =       |
| Husaren=Regiment de Trips        | =                  | 1245 | =       |
| Bereits in Bayern vom Küraffier= |                    |      |         |
| Regiment Cordova und Hufaren=    |                    |      |         |
| Regiment Baranyay                | =                  | 635  | =       |
| leichte Kavallerie               |                    | 1239 | =       |
| Kavallerie im Ganzen             |                    | 5931 | Reiter. |
| Im Ganzen Verpflegungsstärke .   | 2                  | 3643 | Mann.   |

#### Mémoire du M. du Mesnil.

Mémoire du séjour que j'ai fait auprès du Roi de Prusse. A Lunéville le 1 Octobre 1744.

Arch. Paris.

La court séjour que j'ai fait à son armée ne m'a pas permis d'en rendre un compte aussi détaillé que je l'aurais souhaité pour répondre à toutes les vues de Mr. le Maréchal.

Son infanterie est magnifique; elle est singulière par la précision et la manière avec laquelle elle manoeuvre. Je ne la croix pas encore bien accoutumée aux siéges; le soldat travaille mollement et fait volontiers le plongeon, quand on tire le canon. Il est arrivé à ce dernier siège de Prague que la tranchée a fait feu sur ses travailleurs, et certainement les Prussiens ont perdu plus de monde par leur feu que par celui des ennemis.

L'artillerie est nombreuse et bien servie.

On dit leurs ingénieurs médiocres.

La cavalerie est belle quant aux hommes, les chevaux m'ont paru assez communs.

Les dragons sont beaux et montés aussi haut que la cavalerie et en font presque toujours le service, quoique le Roi dise qu'il s'en sert à pied, mais on m'a assuré que cela n'était jamais arrivé. Les hussards sont en grand nombre, mais excepté un ou deux régiments anciens les autres ne valent rien.

L'on observe dans cette armée la plus exacte discipline depuis le feldmaréchal jusqu'au dernier soldat.

#### Capitulation

#### wegen Übergabe der Stadt Tabor.

(Nach der Desterreichischen Aussertigung.) Kr. Arch. Wien.

- 1) Versichert der H. General Lieutenant von Nassau, daß Seine Majestät, der König in hoher Person beh deßen Auxiliair-Armée nur einen marche von hier entsernet sey.
- 2) Wird die Stadt besagtem Herrn General durch den Commandanten dergestalt übergeben, daß noch heute abends um 10 Uhr ein Thor von der Königl. Preussschen armée mit 1. Compagnie Grenadiers besetzt werden solle, und die Königliche ungarische und böheimische Garnison bis morgen früh um 9 Uhr darinnen bleibe, auch ihr nichts in Weg geleget werde.
- 3) Wird besagte Garnison samt allen allhier neben der Stadt stehenden Trouppen mit fliegenden Fahnen, klingendem Spiel und allen Ehren-Bezeugungen aus marchiren, auch die Brücke ben der Stadt über die Luschnitz hinter sich abbrechen dürfen, auch gegen der Königl. Ungarisch Böhmischen Armée unbeirret marchiren.
- 4) Alle Effecten, so benen Officiren zugehören, sollen ohne Ansechtung mitgeführet werden, und laut des 3 Artikul fren ausmarchiren. Alle Königliche Effecten aber sollen Kriegs-Gebrauch gemäß an die Königl. Preußische Commissarien treulich abgeliesert werden. Weil aber der Herr Commandante die Königl. Effecteu zurück verlanget, so wurden ihm solche concediret.
- 5) Werden der Bürgerschaft und dem Magistrat ihre alte wohlhergebrachte Gerechtigkeiten zugestanden, und solche vor aller Kränkung und Abnahme ihrer Effecten beschützet werden.

6) Soll bis zur Vollziehung alles des obigen, von beyden Seiten ein Hauptmann als Geißel gegeben werden.

Zu bessen mehrerer Sicherheit, diese Capitulation benderseits unterschrieben und besiegelt worden. So geschehen im Lager ben Tabor den 23. September 1744.

Sr. Königs. Maj. in Preußen bestallter General Lieutenant von der Cavallerie, Chef über ein Regiment Dragoner, und Ritter derer Orden pour le merite et de St. Hubert.

L. S.

(gez.) De Nassau.

#### Capitulation

#### wegen Übergabe der Stadt Budweis.

(Nach der Preußischen Aussertigung.) Geh. St. Arch.

- 1) Die Garnison zu Budweiß räumet an Ihro Kaiserl. Majestät auxiliar-Trouppen, sogleich ein Thor ein, welches von 1. Comp. Grenadiers besetzet wird und ziehet mit allen Ehren Zeichen innershalb 2 Stunden aus, und zwar dergestalt, daß weder Officier noch Gemeiner nichts mehr mit sich nehme, als die Equipage deren Herren Officiers und was dem gemeinen Mann zugehörig ist.
- 2) Alles was Ihro Majestät der Königin von Ungarn an ammunition, Gewehr, Proviant und sonsten zuständig ist, soll an die hiezu gesetzte Königs. Commissarien richtig überliesert werden.

Sign. Budweis ben 30. Sept. 1744. Articuli Separati:

1. Wird beyderseits stipulirt, daß Jhro Majestät der Königin von Ungarn bißhero in Budweis gestandener Garnison ein freyer Abzug biß Kaplitz verstattet wird, und sollen beyderseits keine Feindseligkeiten biß dahin vorgenommen werden.

Mienizky

L. S.

General Wachtmeister.

2. werden der Bürgerschafft ihre alte wohlhergebrachte Privilegia im Nahmen Sr. Kaiserlichen Majestät confirmiret.

Mienizky

L. S.

General Wachtmeister.

#### Capitulation

#### vor die Garnison von Frauenberg.

(Nach ber Preußischen Aussertigung.) Geh. St. Arch.

- 1. Der Guarnison von Frauenberg aus 2 Capitains 2 Lieutenants, 2 Fändrichs, und 400 Gemeinen bestehend, wird der freue abzug mit ober und unter Gewehr, denen Herren Officiers ihre Equipage, und denen Gemeinen Soldaten ihr Sack und Pack verstattet.
- 2. Was an Artillerie, Ammunition, Proviant, und sonst Ihro Majestät der Königin von Hungarn zugehörig ist, bleibt im Schloße und wird richtig überliesert.
- 3. Wan Deserteurs und Ariegs Gefangene vorhanden, werden sie auf Treue und glauben an die Königk. Preußische Auxiliair-Trouppen extradiret.
- 4. Wird Ihnen alle Securitet biß Kaplitz auf ihren March versprochen. Sie stipuliren hinwiederum werender Zeit keine Feindsseligkeit vorzunehmen.
- 5. Die Guarnison marchiret in Zeit von einer Stunde aus, das Thor wird alsosort geöffnet, und mit 2 Preußisch Compagnieen beset, auch wird denen Fürstlichen Beambten alle assecuritet und protection versprochen.

Datum auf Frauenberg 5. 1: October 1744.

gez. Baron Sermaye Capitain. des Desterreichischen Heeres im Lager von Mirotit am 2ten Oktober 1744.

Oberbefehlshaber: Bring Karl von Lothringen.

Feldmarschall Graf v. Traun.

Erftes Treffen:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Q i n f                                               | er Flügel | :                                                  |                                 |                                       |                     | , ,                              |                      | 9                                                          | Rechter   | Flügel:                         |                                 |                                             |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feldmarshalllleutenauts:<br>Generalmajors:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gen. d. Kav. Frhr.<br>Prinz von Sachfen-Gotha.<br>Krhr. v. Kaldreuth. | v. Berlichingen.<br>Graf Franz St. J<br>Marquis de Sp |           | Generalf<br>raf Schulenburg.<br>rhr. v. Marfchall. | feldzeugmeister Fürs            | t Waldeck.<br>Pring von Wo<br>Graf Bu |                     | Gen<br>Graf Grü<br>Frhr. v. Ha   |                      | thr. v. Thüngen.<br>Leopold Graf Dau<br>Frhr. v. Helfreich |           | Ger<br>Frhr. v. P<br>Frhr. v. M |                                 | Hoheu-Ems.<br>Graf Bali<br>Graf Bentheim. I |                                                                                                               |
| O through the same of the same | andane andane                                                         |                                                       |           |                                                    |                                 |                                       |                     |                                  |                      |                                                            |           |                                 | <del></del>                     |                                             |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sied St.                                                              | Ø S                                                   | a an      | Nei                                                | Der Der                         | 23<br>ct                              | a soli              | @101                             | Bot Bot              | & Ell                                                      | Fra       | e e e                           | 8                               | 3<br>8                                      | #<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tugaľ.<br>htenftei                                                    | nar.                                                  | . Lothi   | perg.                                              | ootb S                          | les.                                  | derat.              | Ifai                             | g-Röni               | EI.                                                        | ng@oth;   | 1 Waitff                        | en-En                           | 48<br>+8                                    | апп                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ŧ                                                                     |                                                       | ringen.   |                                                    | oun.                            |                                       |                     |                                  | 98099.               |                                                            | ringen    | à                               | ģ.                              | álffy.                                      |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                       |           |                                                    |                                 |                                       | Bweites T           | reffeu:                          |                      |                                                            |           |                                 |                                 |                                             |                                                                                                               |
| Feldmarschalllieutenants:<br>Generalmajors:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Graf Pálffy.<br>Graf Forgách.                                         | Prinz von Birkenfe<br>Graf Kuefstein.                 |           | nf Mercy.<br>v. Meligny.                           | Graf Luzan.<br>Prinz von Durlad |                                       |                     | Graf Rolowrat.<br>Graf Thürheim. |                      | Graf Königsegg.<br>Graf Starhemberg                        |           | Frhr. v. P                      |                                 |                                             | St. Ignon.<br>locatelli.                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ordiran ardiran                                                       | angene engi                                           |           |                                                    |                                 |                                       |                     |                                  |                      |                                                            | 444       | engero e                        | ezeed e                         |                                             | addada                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eanthi<br>©achi                                                       | Karl (                                                | Sarra     | E gut                                              | Marfd<br>Ujvari                 | Sofepi                                | Haller<br>Bethte    | St beut.                         | Grūne<br>Grūne       | Wurm                                                       | 91# SE    | grang.                          | Czerni                          | த ஷ்ய                                       | Balahı                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | icrd.<br>:n-Gotha.                                                    | 3t. 3gnon.                                            | ₽         | enburg.                                            | , datt                          | Esterházh.                            | <b>#</b> .          |                                  | ē ē                  | бчапь.                                                     | inigsegg. | St.Zgwar.                       | 11.                             | zollern.                                    | ë,                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                       |           |                                                    |                                 |                                       | Referv              | e :                              |                      |                                                            |           |                                 |                                 |                                             |                                                                                                               |
| Feldmarschalllientenants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                       | Gi        | af Nádasdy.                                        |                                 |                                       | Graf Bei            | nes.                             | Oberst               | Frhr. v. Gh                                                | ilányi.   |                                 |                                 |                                             |                                                                                                               |
| Generalmajors:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                       | Frhr      | v. Deffewffy.                                      | Frhr. v. Mienzky                | Frhr. v. Bre                          | ettlach. Frhr. v. B | echinie. Frhr. v. Ge             | than. Frhr. v. d. Tr | end. Frhr. v. Bel                                          | lesznan.  |                                 |                                 |                                             |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                       | oodaa c   | odao odbi                                          |                                 | aadaar i                              | aadaaa a            | adaea eed                        |                      | odáso odás                                                 | za evévo  |                                 |                                 |                                             |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                       | Teftet    | Efterh<br>Barar                                    | Kariftädt,<br>Kroafen.          | tings                                 | £исфе               | Württ Ward                       | Pan du<br>Warci      | Nábas<br>Látnof                                            | &hitan    |                                 |                                 |                                             |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Er [ äuter<br>25 Inf. Regtr. mit 60 Bat. und 40 Gr                    |                                                       | į.        | ázy.                                               | ābtez.                          | t de la company                       | 7                   | entberg.                         | ren.                 | , pp.                                                      | ŋi.       | Die Stärke d                    | B e m e r<br>er Referveartiller |                                             | itzustellen.                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gefchube<br>4 Bai, leichte Inf.                                       | 280                                                   | 2 Mann    |                                                    |                                 |                                       | General Arhr. v.    | Canavitain                       |                      |                                                            |           |                                 |                                 |                                             |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 Kav. Regtr. mit 78 Schwadr., 13 Kc                                 | 3m Gangen 32 2                                        | 8 Mann    |                                                    |                                 |                                       | General grift. D.   | generaem.                        |                      |                                                            |           |                                 |                                 |                                             |                                                                                                               |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Regtr. mit 42 Est., 7 Gren. Komp<br>6 Suf. Regtr. mit 30 Schwadr.     |                                                       | 18 Reiter |                                                    | Brückenboote.                   |                                       |                     |                                  | 30 Gefchütze.        |                                                            |           |                                 |                                 |                                             |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gine Abtheilung Rarolyi-Sufaren gu 10                                 | 07 Reitern und leichte                                | 0 •       |                                                    |                                 |                                       |                     |                                  |                      |                                                            |           |                                 |                                 |                                             |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | 3m Gangen 18 2                                        | 5 Retter  |                                                    |                                 |                                       |                     |                                  |                      |                                                            |           |                                 |                                 |                                             |                                                                                                               |

Befammiftarte 50 494 Dann.



#### Dienstharer Stand

### Der vereinigt Prinz Carlischen Armee und Bathyanischen Corps in Böhmen pro Octobri 1744.

(Aus der Browneschen Darftellung.)

| Infanterie.                         | Cavallerie.          |        |
|-------------------------------------|----------------------|--------|
| Mann                                | Mann                 | Pferd  |
| Franz Lothring 1516                 | Altheim 817          | 817    |
| Carl Lothring 1402                  | Lichtenstein . 824   | 824    |
| Alt Königsegg 1276                  | Balayra 675          | 675    |
| Harrach 993                         | Sax Gotha 745        | 745    |
| Max Hessen 1252                     | Preysing 753         | 753    |
| Neipperg 905                        | Philibert 820        | 820    |
| Wurmbrand 1446                      | Würtenberg 688       | 688    |
| Waldegg 1436                        | Joh. Palfy 747       | 747    |
| Botta 1387                          | Portugall 675        | 675    |
| Leop. Daun 1169                     | Hohenzollern . 753   | 753    |
| Broune 1084                         | Lanthiery 805        | 805    |
| Schulenburg 470                     | Hohenembs 785        | 785    |
| Jung Königsegg 402                  | Diemar 695           | 695    |
| Mercy 1021                          | Czernin 667          | 667    |
| Grünne 1235                         | C. St. Ignon . 785   | 785    |
| Kollowrath 1128                     | C. Palfy 843         | 843    |
| Platz 512                           | Bernes 826           | 826    |
| Vettes 1326                         | Fr. St. Ignon . 723  | 723    |
| Kheil 1172                          | Bürkenfeld 723       | 723    |
| Marschall 992                       | Luchesy 769          | 769    |
| Giulay 1495                         | 15 118               | 15 118 |
| Uivary 652                          | Baranyai 617         | 617    |
| Haller 915                          | Ghilany 340          | 340    |
| Bethlem 1068                        | Fesztetics 546       | 546    |
|                                     | Nadasdy 535          | 535    |
| Eszterhazy 1788<br>Carlstädter 1655 | Eszterhazy 274       | 274    |
| Land Croaten 1272                   | Kalnoky 375          | 375    |
| Panduren 1249                       | Comandov. Karoly 107 | 107    |
| 32 218                              | Trentschiner 148     | 148    |
| 00 210                              | Land Croaten . 215   | 215    |
|                                     | 3 157                | 3 157  |
| Hierzu:                             | Pferd 3 197          | 5 157  |
| 0 11 '                              | 15 118               |        |
| ~ **                                | 3157                 |        |
|                                     |                      |        |
| Sa Sarum 50 493                     | 18 275               |        |

#### Anlage Nr. 27 zu S. 145.

Schlichting Drag.

Schlichting D

Dberbefehlshaber: Generalfelden Hillferuppen:

Dberbefehlshaber: Generalfelden Lillferuppen:

General der Reiterei Ritter v. Sachsen

Deneral den Ritt

v. Polenz. v. Schlichting.

Generallieutenants: Generalmajors:

Ordre de Bataille

Sogumugus 1. Bat.

'Augument 1.

Schönberg-Füsilier 1. Bat.

Pirch 2. Bat.

Römer 2. Bat.

Frankenberg.

Generalmajors: v. Schlichting.

Generallieutenants:

Bestenbostel=Kür.

Sondershaufen

#### Verzeichniß

#### der im Lande verbliebenen Sächsischen Truppen:

Oberbefehlshaber: General v. Bose. I. Korps: General Graf Rutowsky.

Generallieutenant v. Arnim. Generalmajor v. Arnitädt.

" " Graf Cosel.

Regiment Leibgrenadiergarde (Dresden).

Bellegarde (8 Komp. Dresden, 4 Komp. Leipzig, 2 Komp. Weißen).

2 Schwadronen Garde du corps (Dresden) [2 Schwadr. mit bem Könige in Polen].

1. Bat. 2. Garbe=Regts.

2. " Königin

1. " Pirch

1. " Brühl

2. " Cosel

Regiment Mindwitz-Kürassieren

Rutowsky=Chevaulegers

II. Korps: General v. Diemar.

Generallieutenant v. Grumbkow.

v. Rochow.

Generalmajor v. Große.

. . v. Minckwitz.

2. Bat. Weißenfels

1. " Römer

2. " Allnpeck

1. " Niesemeuschel

2. " Schönberg-Füsiliere

Regiment Stollberg

" Leib=Kürassiere

" Pirch=Dragoner

"Rechenberg=Dragoner

zur Beobachtung der Böhmischen Grenze zwischen Altenberg und Marienberg.

zur Beobachtung der Böhmischen

Grenze zwischen der Elbe und

Altenberg.

Dazu von Anfang Oktober an die beiden in Polen stehenden Chevaulegers-Regimenter Prinz Karl und Sybilsky.

Im Laufe des September wurden die 4 Kreis-Regimenter zum Dienste einberufen.

#### Disposition.

So Seine Königl. Majest. am 13te 8br nach ausgegebener Parole Des Vormittages sämtl. Gen: haben zu wißen gethan. (Aus dem Nachlasse des Herzogs Ferdinand von Braunschweig.)

Daß 1 te Treffen bleibet. Auf den rechten Flügel in der Flanque fommen die Gren: Batt: v. St. Surin, Jeetz und Kleist zu stehen. Auf den lincken Flügel in der Flanque kommen die Grenad: Batt v. Treskow, Finck und Sydow zu stehen. Die Batt. von der rechten Flanque marchiren auf den March vor Pr. v. Preusen Infanterie. Die von der linken Flanque binter Kahlbutz. Daß Regiment v. Varen soll die Equipage decen. Wenn wir an den Ort kommen, da die Armee sich formiren soll, so hat der Obr: Beauvrai schon Ordre, die schwere Canons hinzubringen, an den Örtern, wo sie hingehöhren. Die Reserve Canoniers stehen in 3 Corps hinter den 2te Treffen, und zwar eines in der Mitte, auf den Rechten und auf den Linden Flügel. Bier werden auf maschiren Hors de portée von die Keindlichen Canons. Distancen und daß allignement von denen Regimtrn: joll gut genommen werden. Wenn kein Platz ift, so sollen die Batt: und Regimtr zurückgezogen werden. Es wird mit der Linie ichrat attaquiret werden, und marchiret der eine Flügel so attaquiret geschwindter als der andere. Wenn am Jeinde heran machiret wird, so sollen die Bursche nicht zu frühe schießen, es wird starck avanciret werden, und soll kein Lerm noch Geschren gemachet werden, sondern alles stilleschweigend geschehen. Wann Batt: aus dem 1 ten Treffen heraus kommen, so sollen selbige an daß 21e Treffen heran= gegogen werben, auf daß fie aus dem Schuß kommen. Der Flügel so attaquiret, wird mit ordentl. und starden Schritten avanciren, boch

ohne zu laufen. Die Hembden sollen wie schon letzt befohlen den Tag von der action eines über daß andere gezogen werden. Die Brod Sade behalten die Buriche um, die Tornisters aber werden auf die Wagens geleget. Wenn die Batt: auf 30 ober 40 Schritt herankommen am Keinde, so sollen die Batt: von der Attaque, mit die Bajonetts, aber ordentl. hereinbrechen. Nicht aber mit einteln Batt: Wenn unordentlich solte gefeuert werden, so soll man suchen die Leute wieder stille zu kriegen, auf daß sie mit Pelotons wieder an= zuschießen fangen. Die Regtr. von 2ten Treffen sollen etwas weitere Distance, zwischen die Batt: halten, und soll darauf ge= halten werden, daß sie die 300 Schritt distance Zwischen benden Treffen behalten, und so viel wie möglich daß flottement Berhindern. Der Gen: Zieten hat 20 Esquadrons en reserve hinter den 2 ten Treffen, 10 Dragoner und 10 Hussaren. So wie der Keind ge= schlagen ist, werden 10 oder 12 Batt: gleich nach marchiren. Die Armee wird in Colonen gesetzet. Die Regimtr: so viel gesitten haben bleiben auf den Wall Platz stehen, und besorgen die Plessirten daß sie verbunden und nach Braag geschaffet werden. Daß Brodt, Back Wagens, und Bagage soll gleich nach gewonnener Bataille Nachgeschicket werden und der Armee in Colonen folgen. Batt: so viel gelitten haben sollen in die nächsten Dörfher verleget werden, und müßen sich vom Lande verpflegen laßen. Die Blessirte sollen alle erst weggeschaffet und verbunden werden, vor die vom Keinde. Nach der action sollen erftl: die Plessirten, in die Nächsten Dörfher darben, u. von da benehst denen Plessirten Officiers nach Braag gebracht werben. Alles was Mondirungs Stude find follen auch den Tag von der Bataille gleich herben gebracht und auf einen Hauffen geleget werden. Defigl. sollen auch die verloffenen Pferdte von der Cavall. zusammen gebracht werden, und wollen deswegen Se: Rönigl. Majest. ein Corps Cavalle: zurücke lassen so es besorgen soll. Die Feldscheers sollen ihr Devoir gut verrichten. Die Conons, Fahnen, oder dergl. erbeuthete Sachen vom Jeinde mehr, so auf den Champ de Bataille sind liegen blieben, sollen auch gleich zusammen gebracht werden. Desgleichen daß ausgeschriebene und bestellte Brodt, Bier, Brandewein und andere Victualien mehr, sollen auch herbengeschaffet und wo es nöthig der Armee nachgeschicket werden. Die Verloffenen von der Armee follen die Bauern bei hängen und sengen Straffe herben bringen auf 4 Meilen in der Runde. Es soll nicht eher geschoffen werden biß es befohlen wird. Die Plessirten sollen währender Action nach der Wagenburg hingehen allwo sie verbunden werden. Die Regiments-Feldscheers, und die Feldscheers von der Infanterie sollen hinter daß 2 te Treffen, die von der Cavall: aber in der Wagenburg bleiben. Solte es Geld kosten um die Plessirte zu helffen, so authorisiren Se: Königl. Majestät denjenigen, so darvon chargiret ist, daß es angeschaffet werde, und wollen Sie es vergüten. Auf 300 Schritt weit muß geschoßen werden aber allezeid im avanciren. Daß 2te Treffen soll nicht vorwärts auf daß 1te Treffen feuern. Wenn Luden im 1ten Treffen kommen, sollen so viel wie nöthig aus dem 2ten Treffen Batt: vor machiren ohne aparte Ordres bekwegen abzuwarten.

#### Ordre de Bataille

des Preufischen Beeres am 14ten Oftober 1744.



Ginige Sunbert Sufaren.



- Nach Sr. Königl, Majest, disposition sollen die Haupitzen und Canon folgender gestalt bey denen Regim, vertheilet werden
- 4 Haubitzen auf den rechten Flügel zwischen die Grenadier Battail Wedel und Bodenbruck.
- 4 Haubitzen auf den sinken Flügel zwischen die Grenadier Battail. Kahlbutz und Lepel.
- 2 Haubitzen zwischen den 2t und 3t Battaillon Guarde.
- 1—24 Wiges Canon auf den rechten Flügel behm Grenadier Battaillon von Wedel.
- 2-24 Wige Canon zwischen Grenadier von Bodenburg und Geist.
- 1-24 Wiges Canon auf ben linden Flügel benm Grenad. Battai v. Kahlbutz.
- 2-24 Ubige benm Grenadier Battl. v. Finckenstein und Lepel.
- 1—12 Weige Canon zwischen Battail. Grenadier v. Geist und Grumko.
- 2—12 Ubige Canon zwischen Grenad: Battail. v. Grumko und ben 1. Battaillon v. Dessau.
- 2-12 Udige zwischen den 1ten und 2ten Battaillon v. Dessau.
- 2-12 Ubige zwischen den 2ten und 3ten Battaillon v. Dessau.
- 2—12 Ubige Canon zwischen Grenad: Battail. v. Finckenstein und Tauentzin.
- 2-12 Udige zwischen Tauentzin und Regt. v. Schwerin.
- 2—12 Udige zwischen das erste und 2t Battail. v. Schwerin.
- 1—12 Udige zwischen das 1t Battail. v. Schwerin und Schlichting.
- 2-12 Udige zwischen den 3t Battail. v. Dessau und Regt. v. Kleist.
- 2—12 Uige von Obrist. v. Holtzmann zwischen Ihro Majest. Guarde und Regt. v. Haacke.
- Ben die Armée eingetheilt 3 Ubigen Canon 138 Stück mit Complette Amunition ben die Regimenter.

#### Capitulation

für die Preußische Garnison von Budweis.

(Rach ber Browneschen Darftellung.)

Der 1t und 2t Punct wird in Toto bewilliget.

Der 3 Punct wird ebensfals bewilliget.

- 4.) Die Kriegsgefangene garnison wird auf eben die Art verpflegt werden, als wie die unserige, so sich bei dem Gegenstheil besindet.
- 5.) Beilen die Gelder mit den Königl. feine Connexion haben, als wird der H gräl sich gefallen lassen, 2 Offrs und in Specie den Hr Obristen solang als Geißeln zurückzulassen, dis sowohl diese Gelder als etwa noch andere in der Stadt und auf dem Land von dieser Garnison verübet seyn sollende Excessen in toto Bergüttet, und bezahlet worden.

- 1.) gibt sich die Garnison an die Königl. Hungar. Trouppen als Prisoniers de guerre.
- 2.) die offrs behalten ihre Equipage.
- 3.) wenn ein oder anderer Offic. gegen Reversirung seiner Honneur und offrs: Parola nach Hauß zu gehen verlanget, wird ihm solches accordirt.
- 4.) Die Verpflegung der garnison bis gegen Auswechslung und Liquidation deren Köften, wird Vorschußweiße gegen quittung gereichet.
- 5.) Die von dem Magistrat gegen Revers aufgenommene Gelder zu bisheriger Verpflegung der garnison werden ebenfals bey der Liquidirung von beidersfeitigen Ausgaben abgemacht und baar restituiret.

- 6.) ist bewilliget.
- 7) die Kranken sollen ebensfals, wie oben gemeldet, gleich denen, so sich bei dem Gegentheil befinden, gehalten werden.
- 8.) der Hr general wird dahin gehalten sehn, pflichtmäßig alles anzugeben, was er an Gewehr, Munition, Proviant, Canons und Dienst Pferden, so dem König zugehörig, anzugeben und zu extradiren.
- 9) wird der Hr Gral gleich die Thore mit 300 Mann von den Königl. Hung. Trouppen besetzen lassen, auch bedacht seyn, daß kein Gemeiner aus Maliz, etwas an seinem Gewehr ruinire, noch weniger die Munition wegswerse.
- 10) Solle der effective Stand der befindlich garnison mir schrifts lich von dem Regiments quartiermeister übergeben werden, laut welcher Specification, wann auch Jemand von denen Gemeinen sich verbergen sollte, die Auswechslung geschehen muß.

- 6.) denen Offrs wird das Seiten Gewehr zu behalten erlaubet seyn.
- 7.) die allhier befindliche Kranke, werden bis zur Reconvalescirung besorgt, nöthige Medicin gereicht, und so viel mögelich vor ihre Curirung Fleiß ansgewendet.

11.) Belangend dann diese getroffene Capitulation, so engagire meine Ehre, daß nicht allein allen Puncten soll heilig nachsgelebt, sondern es soll sich keiner meinem Commando untergebener unterstehen (die Ausmarchirende Garnison, die Compagnie weiß ausrücken, und ohne Tumult oder Schimps Worten, auf den Ihnen angewiesenen Platz das Gewehr strecken sollen) das geringste Lend, weder mit Worten anzuthun.

Budweis, ben 22. Octob. 1744.

gez. Trenk Oberster (L. S.)

(L. S.) gez. General Kreytzen

Die Officier von denen Wachten folgende Punkte fleißig zu überlesen, und einer dem andern zu überliefern, auch sich Stricte darnach zu achten.

Rr. Arch. Gen. St.

- 1. Da ein Unt. Officir und 6 Husaren an jeden Thor beständig bleiben, so soll von denen Husaren allezeit ben Tage 2 Mann zu gleich vor denen Thoren in einer Etandie von 500 Schritt auf einer Höhe halten, welche durch den Unt. Officier alle 2 Stunden abgelöset werden, so bald diese Schild Wachen bas allergeringste vom Feinde Gewahr werden, sollen sie den Augenblick nach dem Thor gejaget kommen, und der Officier muß also fort, die Schlag-Bäume zumachen, die Brücken aufziehen, und das Thor sperren lassen, einen Unt. Officier mit 8 Mann in dem Thor unter dem Gewölbe stehen laffen, und sich mit seinen Leuthen gleich aber auf den Wall begeben, um zu sehen was weiter passiren wird, solte sich was Keindliches dem Thor näher machen, soll er anfangen mit seinen zu feuern, und muß er alsofort einen Husaren in vollen Galop an mir schicken, und von der nächsten Bastion wo sich der Keind sehen lagen mit Canonen anfangen ichießen zu lassen, damit Alarm in der Stadt werde, dieses alles muß auch geschehen wann solches von den Husaren nicht gesehen, sondern nur von den Schild Wachen auf den Wall gemerket werde, sonsten aber wenn nicht Jeindliches zu merken soll ehe es schummert der Unt. Officier mit seinen 6 Husaren alles durch Pattrolliren, und wenn selbiger von den pattrolliren zurück fommt, soll das Thor gesperret werden.
- 2. Auf denen Zug-Brücken sollen allemahl zwey vernünfftige gute Kerl stehen, welche darnach sehen sollen, daß bey Lebens Straffe auf den Zug-Brücken keine Wagen halten bleiben, damit der Feind hier von nicht providiren, die Pferde vom Wagen Todt stechen

letzteren darauf stehen lassen, und solcher gestalb wie bereits die Exempel ohne zu Escalladiren die Stadt überrumppeln könne, die Schild-Wachen sind also wohl davon zu informiren und obiges bey 36 Mahl gassen Laussen Ihnen anzubesehlen.

- 3. Die Schild-Wachen auf den Wall und Bastion sollen allesmahl sehr Alart sehn, und kleißig visitiret werden, sobald sie das geringste beh Tage oder Nacht gewahr werden, sollen sie den Augensblick Lerm machen, und eine Schild-Wacht der andern bis an die Wache zurussen, von wannen der Officier selbst zusehen muß was Passiret. solte sich als dann was sinden, daß der Feind auf die Stadt tendiren möchte, muß der Officier, mit den einen Theil seiner Wache an den orth sosort hingehen und mit seinen Leuthen seuern auch von den Bastions mit Canonen schießen lassen.
- 4. Die Shild-Wachen auf den Walle müssen alle 4tel Stunden wie gewöhnlich anruffen.
- 5. Weisen an den Thoren Capitains auf den Wachen seyn, so soll der Officier vom Carls Thor gegen 11 Uhr abendts die Haupt-Ronde und der vom Aujester Thor die Tages-Ronde Thun, auf der Neu-Stadt aber soll der Officier von Korn Thor die Haupt Ronde, und von neuen Thor die Tages-Ronde thun, und sollen alse habe Stunden rechts und lincks Unt. Officier Pattrols aus-geschickt werden.
- 6. Es soll Niemand außer Officier auf den Wall gelassen werden, sonst aber weder Bürger noch Soldat.
- 7. Die Thor sollen des Morgens nicht eher aufgemachet werden, bis es recht helle ist, als dan der Unt. Officier mit seinen 6 Husaren auß gelaßen werden soll, welcher alles außerhalb der Stadt herum pattrolliren muß, unter dessen muß das Thor zu macht werden, bis der Unt. Officier zurück komt, und Rapportiret das alles richtig, als dan das Thor geöffnet wird.
- 8. Was aus und Ein Passiret, muß wohl Examinirt werden, weil Vornehme Leuthe in schlechte Aleidern Aus zu passiren, andere aber nur was hier Passiret aus zu kundtschafften Ein passiren. wann

der Officier etwas verdächtiges merden solle, selbige sogleich an mich geschicket werden.

- 9. Es soll Niemandt von Condition ohne einen Pass von mir vorzuzeigen aus dem Thor gelaßen werden, sie mögen sonsten einen Pass haben von wem sie wollen, außer von Sr. Königl. Majestät.
- 10. Die Officiers müßen sich wohl in Acht nehmen daß wenn etwa des Morgens etliche Wagen zu gleicher Zeit, oder auch viel Leuthe vor dem Thor sind, daß nicht etwa Leuthe mit verborgenen Gewehr darben vorhanden, weßwegen der Officier ehe die Brücke herunter gelassen wird, über die kleine Brücke gehen, und alles genau Examiniren muß, wann solches geschehen, muß er alle Zeit nicht mehr wie einen Wagen, und einige wenige Leuthe auf einmahl herein Passiren laßen.

Auf dieses alles werden die sämmbtliche Herren Staabs Officiers insonderheit so du jour seind gant genan acht haben.

gez. v. Einsiedel.

Prag d. 23 7tbr.

## Befehl zur Käumung von Prag.

(Nach den Aften des Kriegsgerichts.)

Da der Keind zwischen Kollin und Bardubitz über die Elbe gegangen, und ich ben folden Umftänden wohl absehe, daß wegen der Subsistence und andern ursachen halber ich Prag nicht werde souteniren können, also befehle ich euch durch diese meine Ordre. daß ihr zu vörderst die Thore zu Prag sperren, und Reinen Menschen heraus lagen, auch euch stellen sollet, alf ob ihr besorget belagert zu werden: Dann sollet ihr euch mit den General Walrawe gant geheim concertiren, und insgeheim die Casematten am Ratschien, Wischerat, die Mauern an den Werden den Zischka und Laurentz Berg miniren, und so bald ihr im Stande send mit ber gesamten Guarnison auszumarchiren, alles sprengen und ruiniren laken, auch wo möglich die große Mühle und die Wehre und Wälle. Alle meine Artillerie sollet ihr durch die Pferde so in Prag find bespannen lagen, und mit nehmen, auch wenn es nicht anders ist, sollet ihr die Pferde vom Rothenburgischen Regiment mit da zu gebrauchen, die gante Guarnison, die Kranke und die Kranke (unleserliches Wort) sollet ihr mit nehmen; Der Geheimte Rath Deutsch aber soll so viel Geld als nur zusammen zu kriegen, mit nehmen, ihr sollet euch vorher mit aller Munition und was ihr nöthig habet suffissement versehen, auch mit genugsamen Patronen versehen das übrige Pulver aber zum sprengen gebrauchen, alle Pontons, auch wo möglich die so von den Frantsosen da seind, mit nehmen, vor Euren ausmarch, follet ihr alles Defterreichische und alles denen Bürgern abgenommene Gewehr entzwey schlagen, die Canons so da bleiben vernageln und gant unbrauchbar machen, die Augeln in das Waffer werfen, und wenn Pulver übrig ift, Ihr verderben lagen, Alles diefes follet Ihr so viel es sich in kurter Zeit thun laßen will ausrichten, alles aber so geheim als möglich veranstalten, und also machen daß wie ihr mit der Guarnison und alles ausmarchiren könnet, alles sprengen und verderben, Ihr sollet nur die beste und nöthigste Bagage mit nehmen. Euren March sollet ihr alsdann auf Leitmeritz nehmen, daselbst eine Ponton Brücke schlagen, und über die Elbe gehen, von dar sollet ihr jenseits der Elbe marchiren nach Friedland oder der Gegend zu, Euch nach Schlesien wenden, und dahin durch zu kommen suchen. Alles was nunmehro mit Buchstaben geschrieben pp.

Wisengowitz ben 19. 9br. 1744. gez. F.

### Disposition den 20. Nov. 1744.

Rr. Arch. Gen. St.

Nachdem von Sr. Königl. Maj. ordre eingelauffen, die Stadt Praag zu verlaßen, und sich nach der Grenze Schlesiens zu ziehen, so sollen nachfolgende Stücke genau beobachtet und in Execution gebracht werden:

- 1. Es werden von morgen an p. Battaillon 1 Offic., 3 Untoff 50 Mann, und von 2 Battaill. ein Capitain commandiret, solche werden an den Major von Steube angewiesen, der sie zur Arbeit gebrauchen, und von ihnen disponiren wird, die adjudanten müßen bey gedachtem Major anfragen, wenn und wohin sie die Leuthe von ihren Regimentern und Battaillons schicken sollen, der Mann bekommt täglich 8 Ggr.
- 2. Der Major von Steube soll morgen mit diesen Arbeitern anfangen, aus denen Pulwer-Magazins so viele Centner Pulwer in die Ausställe, unter den Lorentzberg, und den Wischerad zu bringen, als zu Sprengung derselben von nöthen ist, und müßen die Ausställe wohl baricadiret werden, damit das Pulwer seinen Effect thue; Die Casematten des Belvedere, des Spittels, Neuens Kornschweins und Ogester-Thores werden auch geladen, und muß der Major in dieser Arbeit sämtliche Ingenieur-Officiers mit zu Hülffe nehmen; der Major von Drachenberg wird die nöthige wagens zu Transportirung des Pulvers anschaffen, und sollen die von der Artillerie hier sind auch mitsahren, sie sollen aber alle auf dem Wall so viel möglich sahren und keine Straße passiren.
- 3. Alles übrige Pulwer soll an die Moldau gebracht und ins Wasser geworssen werden, auch sollen die Brunnen, so auf dem Wall sind damit angefüllet und alles ruiniret werden, wovor der Major repondiren soll; Die Ossic. so ben denen Arbeitern commandiret

sind, sollen auf das schärfste darauf sehen, daß die Leuthe behutsam mit dem Pulwer umgehen, und ben Leibe kein Toback baben rauchen.

- 4. Diese Arbeit muß in 2 Tagen fertig seyn, alsdann sollen alle Kugeln und Bomben ins Wasser geworffen werden, als wovor die Artillerie Officiers mit Sorge zu tragen haben, außer 60 Stück Bomben, welche noch heuth auf No. 22 am Carls Thor gebracht werden sollen.
- 5. Desgleichen sollen die Artillerie Officier morgen früh ansfangen, alle und jede Canonen, so auf den Wällen stehen, sie mögen seyn von was vor Qualibre sie wollen, zu vernageln, von den Laffeten herunter zu werssen, und von denselben die Käder abzuzziehen und über das Parapet in den Graben rollen zu laßen, es tönnen hierzu alle Canoniers so hier sind genommen werden und werden solche wie die andern Arbeiter bezahlt; Die Officiers müßen mit ihrer Ehre davor stehen, daß der Ordre, wie besohlen, nachzgelebet werde.

NB! eine 24*u*dige Canone bleibt auf No 22 im Stande, und wird nicht vernagelt; Alle Ladeschauffeln, Auswischer und andere dazu gehörige Instrumenten werden entzwey gebrochen.

- 5. Die auf dem Korn-Marckt befindliche 24 stück halbe Carthauen sollen gleichfalß morgen recht tüchtig vernagelt und von denen Laseten herunter geworffen werden, von denen 12 Mortiers so auch daselbst stehen werden 6 von die Klötze heruntergeworffen und 6 auf No 22 am Carls Thor geführet; Der Obristlieutenant von Holtzmann soll sowohl vor diesen, als vor den vorigen Punct sorgen und halten sich der Herr General an ihn.
- 7. Die Wacht habende Officiers sollen sogleich die auf die Wachten geliefferte große, und die in die Schilder-Häuser placirte fleine Kästchen mit Patronen an die Bursche, denen an ihren 60 Patronen, welche sehlen austheilen, und den Rest ruiniren und wegwerssen, die Majors du jour sollen morgen srüh danach sehen, und dem Herrn Gereral davon rapportiren; Die Compagnien denen Patronen sehlen, melden sich ben der Artillerie.

- 8. Holtzmann alles Gewehr, was in dem Zeug Haufe vom Wischeradt ist, ruiniren und die Kolben abschlagen laßen soll, Die Officiers sollen davor stehen, daß Kein Kerl ein Gewehr, um es zu verkaussen mit herunter nehme; Diese Leuthe kommen am Korn Thor zusammen.
- 9. Alle Thore ohne Unterschied, sogar auch das Kleine Thor auf dem detachirten Wischerad, außer das Korn- und das Carls Thor sollen morgen mit Balden sest barrikadiret werden, und wenn solches geschehen, sollen ledige Leiterwagens einer über den anderen geleget, und das gantze Portal damit voll gemacht werden; Der Lieut. Foras soll davor sorgen, und morgen ganz früh den Ansang dazu machen, die Pionniers so in der Garnison sind, sollen daran arbeiten, desgleichen die sämtliche Zimmerleutse derer Battaillons.
- 10. Alle Pferde aus der Stadt, so mögen gehören, wem sie wollen, außer Officier, Artillerie und Proviant Pferde, sollen nach= mittag um 2 Uhr auf dem Altstädter Ring seyn, als dann die Repartition davon gemacht werden soll, die Compagnien müßen deß= halb in ihren Revieren genau durchsuchen, damit kein Bürger seine Pferde verstecken könne.
- 11. Defigleichen sollen um 2 Uhr alle Ochsen auf eben demsselben Platz seyn, um die Eintheilung zu denen Krancken Wagens davon zu machen; auch sollen gleich Husaren auf die benachbarte Dörffer ausgeschickt werden, und alles was sie von Pferden und Ochsen sinden, hereinbringen.
- 12. Die Wachen laßen von heute an Keinen Menschen, er mag Nahmen haben, wie er wolle, oder unter was vor Praetext es sen, zum Thor heraus, oder er müße einen Pass vom Gouverneur haben; dagegen alles was in die Stadt herein will, nachdem es vorsher wohl examiniret worden eingelassen werden kan.
- 13. Der Tag des Aus Marches ist noch nicht festgesetzt, allein die Commandeurs derer Batt. und Comp. müßen davor sorgen,

daß sie in 3 Tagen längstens dazu fertig sind, deshalb sie alles nöthige in ordnung bringen müssen.

14. Denen Burschen muß bei Lebens Strashe verbothen werden, nicht zn plündern, noch andere dergleichen excesse auszuüben, des halb sollen sie sleißig visitiret werden, und sollen die Officiers selbst danach sehen, denn der Herr General sich an dieselbe halten wird.

15. Es soll gleich eine Liste eingegeben werden, von denen Krancken sowohl der Armée als der Garnison, die so schlecht sind, daß sie nicht mit marchiren können, und sollen die krank gewesene Officiers darum spielen, wer von ihnen hier bleibet; Der verspielet soll sich ben dem Hr. General melden; Die Reconvalescirt Krancke formiren ein Bataillon, solches commandiret der Capit. von Zastrow Blanckenseeschen Regts.

16. Die Bagage von der Armée soll sich parat halten, auf ordre absahren zu können, deswegen sie morgen und übermorgen aufladen müßen, die Auditeurs sollen davor sorgen, daß es an nichts sehlet.

17. Die Artillerie soll so viel Pulver und Kugeln als zu benen mitzunehmenden Canons, welche in 6 Sechspfündigen und 24 Feldsstücken bestehen gehören, entnehmen, und beh Zeiten davor Sorge tragen, So viel Pulver zu 60 Bomben gehöret, wird auf No 22 gebracht, und in dem dortigen Magazin verwahret.

#### Disposition.

Wie die Guarnison den 26. Nov. aus Prag marschiren soll. (Nach den Aften des Kriegsgerichts.)

1. Soll morgen Nachmittag die Bagage angespannt, und alles am Carls Thor auf den Platz aufgefahren werden. Desgleichen die Pontons und Artillerie, und soll alles daselbst verbleiben, und die Pferde ben ihren Wagens gefüttert werden. Die gantze Guarnison soll zum Marsch sertig seyn, daß Sie übermorgen früh aufbrechen können.

Die Compagnien müßen auf 4 Tage Brodt mit sich nehmen, und noch überdem auf 6 Tage auf die Wagens fortzubringen suchen, waß ihnen hieran noch fehlet, müßen sie sich morgen von den Proviant Amt geben laßen.

Die Dragoner und Husaren nehmen in jeder 1 schft. Böhm. Maaß Hafer mit sich, und soll auch dieses von der gantzen Guarnison geschehen.

Morgen Abend um 5 Uhr sollen die Capitains ihre Compagnien zusammen ziehen, die Bursche in acht nehmen, daß niemand weg gehen kan, wie dann die Häuser hinten und vorn zugemachet werden sollen, damit Niemand ohne Borwißen des Unter Officiers hinausgehen könne, und wenn selbige Bier oder andere Nothwendigsteiten zu holen verlangen, so soll solches alles mit einmahl geholet, und ein Unter Officier mit denen Calefactors geschicket werden, welche die Bursche alle wieder mit dahin bringen, damit die Battaillons wenn es besohlen wird, formiret werden, und zu rechter Zeit abmarchiren können.

Die Officiers, ins besondere die Commandeurs berer Regimenter und Battaillons, sollen davor stehen, das Niemand so wenig bes Nachts, als ben dem Aus March einige disordres begehe, auch benen Leuthen nicht das allergeringste genommen werde, Der Gou verneur wird sich lediglich an die Commandeurs halten. Die Guarnison marchiret in 3 Colonnen, eine Colonne marchiret längst der Moldau, und bestehet in 3 Battaillons 1 Battaillon von Treschkow und 2 Battaillon von Printz v. Preussen.

Die 2: Colonne gehet in der Mitten, und bestehet aus der Ariegs Commissariat-Casse, die Sämmtl. Bagage und zuletzt die Artillerie, und soll die Bagage in solgender Ordnung sahren.

- 1.) Die Kriegs Casse
- 2.) Die Generals Bagage nach ihrem Rang
- 3.) Die Wagens vom Commissariat
- 4.) Bon dem Batt. v. Byla, Regt. v. Rothenburg, B. v. Treschkow, Pr. v. Preussen, Pr. Heinrich, Brandis, Braunschweig, Münchow, Finck und die übrige Bagage so noch von der Armée hier ist.
- 5.) Die Krancke
- 6.) Die Artillerie.

Die 3: Colonne bestehet in 4 Battaillons neml. 1 Battaillon von Pr. Heinrich, 2 Batt. v. Braunschweig, 1 Battaillon von Brandis. Das Battaillon v. Münchow hat die arriere-Garde beh der 1sten, des 2: Batt. v. Pr. Heinr. beh der 2te, und das Battaillion v. Finck beh der 3 tolonne.

Das Battaillon v. Byla machet nebst 200 Husaren die avant Garde, woben alle Zimmer Leuth, fouriers und fourier Schützen seyn sollen, und sollen selbige einige Stunden eher als besohlen wird abmarchiren. Der Capitain Petri marchiret als Quartier Meister beständig mit. Der General v. Rothenburg marchiret mit 3 Esquadrons vor der 1<sup>t</sup>. Colonne, die übrige 2 Esquadrons bleiben beh der Arriere-Garde. Die 3 Colonnen theilen sich, sobald Sie zum Carlsthor heraus, in ihre Colonnen, und bleibt die Bagage und Artillerie auf der ordentl. Land Straße, und müßen so viel möglich hart an einander sahren, damit Sie sich nicht irrisiren auch müßen Sie sich in acht nehmen, das Sei nicht in die

Wagen der Artillerie kommen, damit selbige dadurch nicht aufgeshalten werden.

Die Officiers von der Arriere-Garde sollen davor repondiren daß nichts zurück bleibe, und sobald es woran fehlet, soll selbiger den Adjutanten schicken und es melden laßen, anch beständig acht haben, daß alles im Train bleibe.

Alle Auditeurs und Regt. Quartier Meisters so von der Armée hier sind, sollen beh der Bagage eingetheilet werden, und sollen selbige davor repondiren, daß alles ordentlich, und alle Wagens hart auf einander sahren, wie denn ein jeder beh seinen Wagens wo Er abgetheilet ist beständig verbleiben soll. Die 4 Battallions von der Kleinen Seite, sollen zu erst aus marchiren, und sobald selbige heraus sind, sollen Sie eine Ecke von der Stadt, so wie Sie in die Colonnen eingetheilet sind, recht und lincker Hand des Weges auf marchiren damit die Bagage sogleich sortsahren kan.

Der March gehet zum Carls Thor heraus nach Bodbaba, Schworrcka, Aunetitz, Auhenitzky, Turskow, und Minitz, des anderen Tages auf Mickowitz, Wellwarn, Kl. Radischin Martinowes Budin, woselbst weiter besohlen werden soll, wohin marchiret wird. Der General Rothenburg sühret die 1<sup>t</sup> und Gener. Schlichiting die 2<sup>t</sup> Colonne.

Prag ben 24. 9br. 1744.

gez. v. Einsiedel.

#### Befehl für den 26sten November.

(Nach den Aften des Ariegsgerichts.)

Prag, den 25. Novbr. 1744.

Morgen früh um 4 Uhr Marchiret der Major v. Byla mit seinen Battaillon saut gegebener Disposition nach dem Carls Thor zu der Avant Garde, desgleichen alse Husaren, außer einen Unter Officier mit 12 Mann so bei dem Gener. v. Einsiedel bleiben, von dem Regt. v. Rothenburg werden 1 Capitain mit 100 Dragoner zur avant Garde gegeben, welche zu eben der Zeit am Carlsthor Marchiren, diese sollen nebst 50 Husaren, sobald Sie an das Lager kommen, die Feld Wache besetzen, die übrige Husaren sollen sogleich emploiret werden, Holtz, Stroh, Bier und Brandtes wein aus denen Dörssern vor das Lager herben zu schaffen.

Alle fouriers und four. Schützen von denen Regimentern sollen nebst denen Reg. Quartier Meisters am Carlsthor seyn, und mit dem Major v. Byla marchiren, es sollen auch per Battaillon 2 Schlächters mit denen sourier Schützen voraus gehen, welche 2 Ochsen so Sie von dem Major v. Trachenderg empfangen, mit sich nehmen sollen, desgl. soll der Capitain v. Zastrow 4 Schlächters nebst so viel Ochsen, als vor die Krancken nöthig, vorausschicken, damit die Ochsen ehe das Corps ins Lager kommt geschlachtet werden, und die Bursche sogleich das Fleisch bekommen können. Auch sollen par Compagnie 2 Mann wovon einer eine Hack, der andere eine Schüppe haben soll, und woben ein Offic. commandiret werden muß, nebst allen Zimmerleuthen vorausgehen, welche die Wege repariren, und was sonsten nöthig machen sollen.

Das Battaillon v. Byla besetzet allezeit das Hauptquartier, Wenn es thunlich in denen Dörffern, so soll allezeit Cantoniret werden, wenn nur so viel Plat daß eine jede Compagnie einen Hoff, und die Dragoner p. Compagnie 2 Höffe haben kann. Die Pferde und Bagage muß in denen Dörffern und Gartens campiren, damit die Bursche unter Dach kommen können, und wenn Plat da ist, soll die Bagage aufgesahren werden, damit Sie des anderen Morgens hurtiger absahren können.

Sobald die Minen gesprenget sehn werden, marchiret der Major Byla mit seiner avant Garde zum Carls Thor heraus, nach dem orth so in der Disposition angezeiget worden, nach dem Lager zu.

Die Bagage und Artillerie soll heute Mittag um 12 Uhr zu fahren anfangen, und ist es nicht nöthig, daß solches nach der Tour und Ordnung geschehe, sondern wer fertig fähret auf den Platz, und sollen einer dem andern in sahren nicht hindern, die Commandeurs sollen davor stehen, daß alle ihre Bagage dahin gesahren werde.

Der Major v. Trachenberg hat das Commando über die Bagage, und sollen alle Auditeurs ihm gehorsahm leisten. Der Major du jour von der Kleinen Seite, und der Major v. Trachenberg sollen heute am Carls Thor seyn, und die Wagens recht aufsahren laßen, von der Marien Schanze ansangen und so diß am Carls Thor, und ist es nicht nöthig, daß es nach der Ordnung geschehe, weil Sie Morgen nochmahls vor dem Thore aufsahren, und alsdann ihre Ordnung nehmen sollen. Auch sollen alle Auditeurs heute bey der Bagage seyn und ordnen helssen, daß die Wagens hinter einander aufsahren, und die Wege nicht versahren werden, auch beständig daben bleiben.

Die Krancken Wagens sollen diese Nacht um 12 Uhr aufs zuladen und abzusahren ansangen, damit selbige um 4 Uhr auch am Carlsthor sehn können, weswegen vor selbige daselbst platz gelaßen werden muß.

Auff der Kleinen Seite wird um 4 Uhr Gener. March um halb 5 Uhr Vigatterung geschlagen, das Batt. von Münchow und die 2 Batt. v. Braunschweig marchiren, nachdem Sie die Battaillons Compagnie weise formiret worden, vor den Carlsthor heraus und setzen sich eine Ecke vor der Stadt wo der Weg hingehet, und laßen das Gewehr ben dem Fuß nehmen. Die Bagage führet hierauf so wie Sie am Thor stehet heraus, und fähret vor dem Thore wieder auf, als dann der Major v. Trachenberg nebst denen Auditeurs selbige rangiren, und nach der Tour so wie es besohlen, absahren laßen soll.

Das Battaillon v. Pr. v. Preussen so auf der Kleinen Seite ist, erwartet die Battaillonsvon der Alt Stadt, und können die Bursche so lange in derer Capitains Quartier bleiben, diß der Gener-March in der Alt Stadt geschlagen wird.

Um 5 Uhr wird Gener. March in der Alt Stadt geschlagen, wie auch zugleich in der Neustadt, und um halb 6 Uhr Vigatterung, als dann die Battaillons Compangnie weise formiret werden, desewegen die Battaillons sich Plat aussuchen müßen, und ist nicht nöthig, daß sie so wie die Battaillons auf einander solgen, marchiren, weilen vor dem Thore dieses reguliret werden kan, sobald es besohlen wird abzumarchiren, marchiren die Battaillons zur Stadt heraus, das Regiment v. Rothenburg marchiret um halb 6 Uhr ab nach dem Carlsthor, setzet sich vor dem Thor laut disposition vor die 1<sup>t</sup> Colonne.

Der Aus March geschiehet mit klingenden Spiel. Die Commandeurs von denen Compagnien sollen davor repondiren, daß bey dem Aus March nichts besossen, und alles stille ist.

Die Wachten sollen um halb 4 Uhr, das Bylasche Battaill. aber um 3 Uhr abgehen.

Das Battaillon v. Münchow ziehet sich noch vor 4 Uhr aus ihren Quartiren nach dem Carlsthor zu, weilen um 4 Uhr die Minen vom Lorentz Berg gesprenget werden sollen, damit selbige davon keinen Schaden bekommen.

Den Geheimten Rath Deutsch soll heute ben seiner Kriegs Casse ein Officier mit 30 Mann zur Wacht gegeben werden, diese Wacht bleibt auf den March beständig ben der Kriegs Casse, der Officier soll morgen früh um 4 Uhr mit denen Wagens ab nach dem Carlsschor zu sahren, und auf jede Seite eines Wagens 2 Mann setzen.

Wenn nun die Regimenter aus der Stadt heraus sind formiren sie ihre Colonnen vor dem Thore, und wird der March saut disposition fortgesetzet.

Wann Campiret wird, wird die ordinaire Fahnen und Brand Wache gegeben nach den Reglement, es mag aber Campiret oder Cantoniret werden, so sollen 50 Mann per Battaillon zum Piquet gegeben werden, aus diesem Piquet wird ein Battaillon formiret, woben ein Obrister oder Obrist Lieut. und 1 Major und bey 100 Mann in Capitain sehn muß, dieses Piquet soll, wenn Campiret, ohngefähr 300 Schritt vor der Fahnen Wacht nach dem Feinde zu stehen, und Kleine Posten vorwärts rechts und lincks detachiren, beh entstehenden Allarm aber sich gleich zusammen ziehen, und dahin wenden, woher der Feind sommt, mit selbigen Chargiren, bis die Regimenter Zeit haben unters Gewehr zu kommen; Wenn Cantoniret wird, geschiehet solches gleichsalls, und muß dieses Piquet außerhalb den Dörffern stehen, und alle Avenües besetzen, im Lager sollen noch 2 Staads Officier, nemlich 1 Obriststient. oder Obrister, und ein Major du jour sind, welche die Ronde gehen sollen.

Die General Wacht geben die Regimenter eines um das andere Laut Reglement, an den General Hacke muß auch General Wacht gegeben werden.

General Rothenburg nimmt die General Wacht von seinen Regiment, desgleichen General Linger und v. Wallrawee von ihren Leuten.

Auf dem March werden vom Rothenburgischen Regiment 2 Officier mit 60 Dragoner gegeben, welche sich theilen, und auf benden Seiten die Seiten Patrouilles halten.

Von denen Kranck gewesenen Officiers soll einer so ben denen Krancken zurückbleibet, ausgemachet werden, und sollen alle Kranck gewesene Officier sich so gleich ben den Gener. v. Einsiedel melden. Es soll sogleich 1 Officier mit 20 Husaren auf der Kleinen Seite, und 1 Officier mit 20 Husaren auf der Alt Stadt zum patrouilliren gegeben werden. In der Neustadt kan solches das Piquet verrichten, diese müßen beständig Kleine Patrouilles auf der Straße herums

schwiebogen halten, besgleichen sollen die Wachten von der Infanterie fleißig in denen Straaßen patrouilliren laßen.

Diejenigen so zum Anstechen berer Minen Commandiret sind, sollen sich heute ben dem Gen. Lieut. v. Einsiedel melden, auch morgen früh um 3 Uhr in begen Quartier sehn.

Mit Vernagelung der Canonen soll sogleich der Anfang gemachet werden, damit selbige heute vor Abend fertig sehn.

1. Unter Officier und 12 Husaren sollen gleichsalls morgen früh um 3 Uhr in des Generals Quartier sehn, desgleichen 1 Officier von der Infanterie und einer von der Cavallerie zur Ordonance.

Im Lager und Cantonier Quartiere wird überdem von jeden Battaillon ein Unterofficier zur Ordonnance ben dem Gener. Lieut. von Einsiedel gegeben.

gez. v. Ginsiedel.

Gebruckt in ber Königlichen Hosbuchdruckerei von E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW., Kochstraße 68-71.





# Plan zur Einschliessung und Belagerung von Prag

vom 2 <sup>ten</sup> bis 18 <sup>ten</sup> September 1744.





#### Plan zur Einnahme von Budweis

am 30. September 1744.



Verlag d Kgl. Hofbuchh. von E. S. Mittler & Sohn, Berlin (Kochstr. 68/70)

Geogr lith Inst. u. Steindr. v. Wilhelm Greve, Berlin S.W.

Mafsstab 1: 18750.



Plan des befestigten Schlosses Frauenberg.





### Plan zur Einnahme von Tabor

am 23.0ctober 1744.







Mafsstab 1:740000.

Truggen in Ortsunderkund? Theile der blokehing Schwerns belanden sich im 22 n. 23. e. nuch in Königgrätz. m 24. e. Theile noch in Partalistz, im 23. e. layen Theile derselben Abtheiliang nuc in Ortsunderkandt beit Elibe Teinitz Erberins skraudel lawert um 19. bet Hrandels in dem von Schwerin am 31. s.





Mafsstab 1:740 000.

Lith v Wilhelm Greve, Kgi Hof-Lith Buch-u Stein-Druckeres, Herlin S W



Skizze der Heeresbewegungen in der Zeit vom 10. Oktober bis 19. November 1744.









## Skizze zum Elb-Uebergang der Verbündeten bei Teltschitz am 19. November 1744.





## Skizze der Heeresbewegungen in der Zeit vom 19. November bis Anfang Dezember 1744. (Rückzug des preussischen Heeres aus Böhmen).













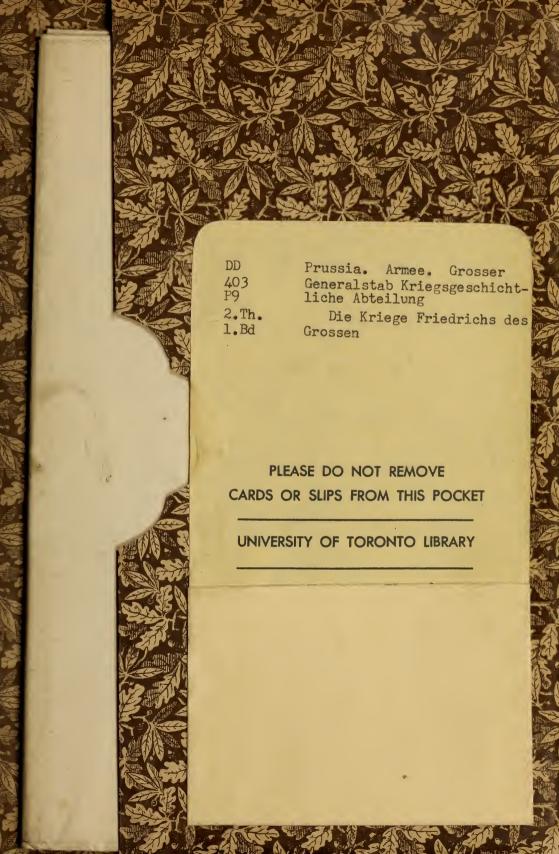

